

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

### The gift of

CENTER FOR HELLENIC STUDIES



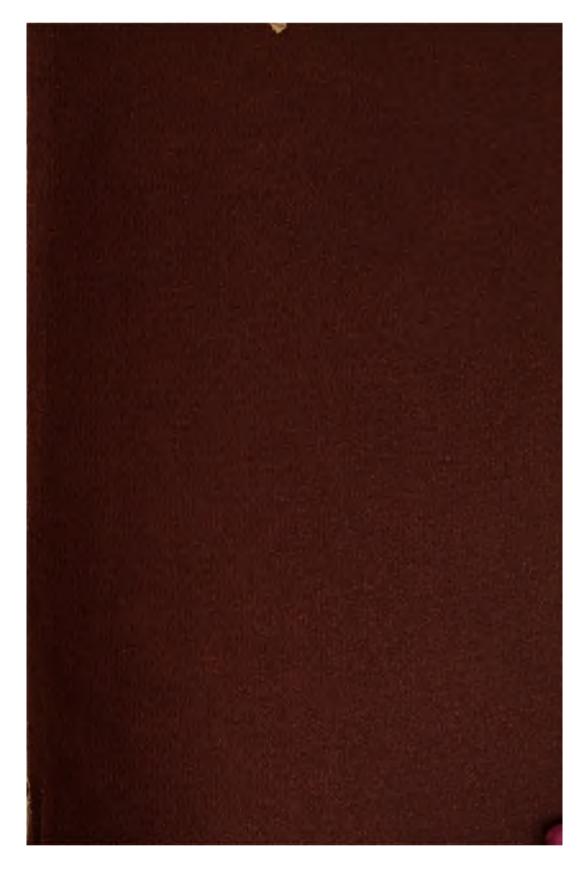

. . .





a frantes config matina 1712.

## Freytag

**Leipzig** : lag von **S. H**: " • 1907.



fam D' Herner Jaezer

in fra Northige Comping

Goulliste

1712.

## Gustav Freytag

naa

Hans Tindau.

Mit einem Bildnis Arenfags nach Karl Stauffer und einem Iaksimiledruck.

> **Leipzig** Verlag von **S. H**irzel 1907.

49593.60

Die Biedergabe ber R. Stauffer-Bern'ichen Rabierung ist mit Genehmigung bes Rgl. Preußischen Ministerium ber geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten nach bem im Berlage von Rubolf Schuster in Berlin befindlichen Originale erfolgt.

62 \* 190



Meinem lieben Bater.



fam A. Herner Jaeger

in fra Northeyer comping

Goultiste
1912.

## Gustav Freytag

naa

Hans Tindau.

wif einem Bildnis Arenfags nach Karl Stauffer und einem Nahsmiledruck.

> **Leipzig** Verlag von S. Hirzel 1907.

# 49593.60

Die Btebergabe ber R. Stauffer-Bern'ichen Rabierung ist mit Genehmigung bes Rgl. Preußischen Ministerium ber geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten nach bem im Berlage von Rubolf Schuster in Berlin befindlichen Originale erfolgt.

### 62 \* 190



Meinem lieben Bater.

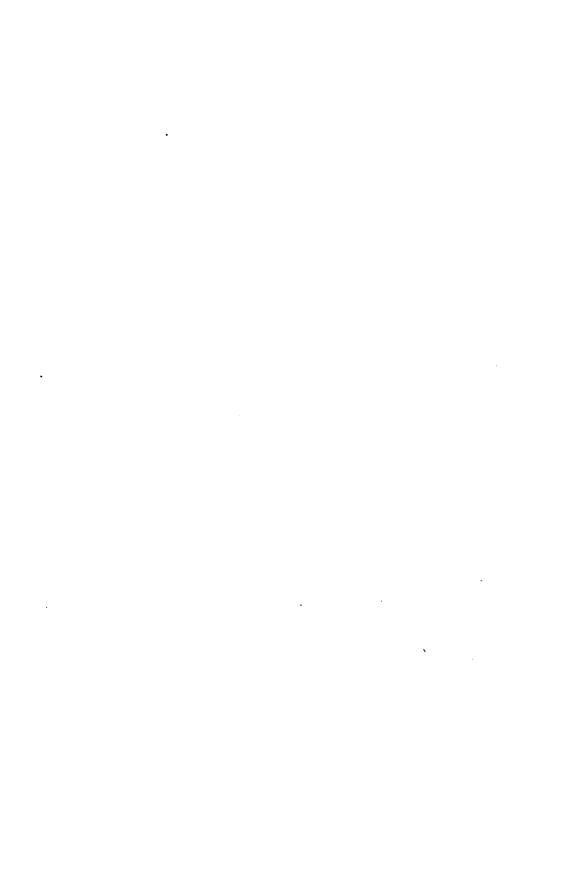

### Einleitung.

Durch richtige Bewegung an den richtigen Stellen öffnet man bisweilen mit kleinen, leichten Schlüssellen große, schwere Türen und zerstört sie doch nicht. Auch wer eine ihm fremde Persönlichkeit kennen lernen will, wird nach Schlüsseln verlangen, die das Innere gelinde erschließen, und diese Schlüssel in den gesetzmäßigen Leistungen des Gedankenlebens suchen.

Die solgende Darstellung hält sich im wesentlichen an die Werke Gustav Freytags. Ich habe die Behandlung der Werke der des äußeren Erleidens, bei der Behandlung der Werke aber habe ich wieder die Beleuchtung der Anfänge der aller späteren Arbeiten vorgezogen. Der erste Schritt auf jedem Gebiete schien der bedeutsamste; was später kommt, bedarf dann oft schon deshalb nicht derselben Ausschiedeit in der Erörterung, weil die entscheidenden Gesichtspunkte die gleichen bleiben. Außerdem ruht auf allem Frühen und Frühesten ein knospenhaster Reiz, der selbst das Ausbleiden der Vollendung gelegentlich auszugleichen vermag.

Ich hatte keineswegs vor, weil es doch vergebliche Mühe wäre den vollen Inhalt dieses Menschenlebens in eine Reihe von Einzelsheiten zu zerlegen, auch nicht, ohne Not was andere gut gesagt haben, in eigener Melodie zu wiederholen, sondern soweit ich dazu imstande war, mit echter Urkunde auszuwarten und Nachlese zu halten. Auch ohne darauf den Blick zu lenken, haben es ja wohl zu allen ihren Zeiten die Menschen wie die Handwerksburschen gemacht, deren Frentag in den "Bildern" gedenkt, und die dem Sprüchlein solgen: "Lies nicht alle Birnen auf, die herabsallen, denn es könnte nach dir ein anderer guter Geselle unter den Baum kommen, der nicht so stark wäre, so würde es ihm ein guter Dienst sein, wenn er etwas Borrat fände!"

Was bem Dichter von seinen Lebensumständen mitteilungslieb schien, hat er in seinen Erinnerungen so vollständig, wie wir es wünschen mögen, selber festgehalten, so daß im Lefer kaum noch bas Berlangen rege werden burfte, bie bort gebotenen Gaben nach einer Richtung fortgesett zu seben, die vom Mittelpunkte ber Berfonlichfeit sich entfernt.

Bei ber Wiedergabe ber im Nachlasse erhaltenen Schriftstücke habe ich mich von der Vermutung leiten lassen, daß zunächst solche Urkunden Berücksichtigung verdienten, die Ginblick in Freytags Gedankenwerkstatt gewähren. Die unveröffentlichten Jugendwerke habe ich burch ausführlichen Bericht und Anziehung ber bem Geschmacke am meisten zusagenden Stellen ber Teilnahme bes Lefers näher zu bringen und damit die Gesammelten Werke zu vervollständigen ge-Einige Blane und Vorlesungssfizzen bes Breslauer Privatbozenten aber schienen in ihrem geringen Umfange und farbigen Ibeengehalte zu einer unverfürzten Wiebergabe herauszuforbern. Endlich glaubte ich, daß diejenigen perfönlichen Lebenszeichen aus den Papieren Frentags, die zugleich einen kulturgeschichtlichen Sinn einichließen, die "Erinnerungen" bes Dichters ftimmungsvoll erganzen könnten. Es sind Zeugnisse auch aus ber Lebenszeit seiner Borfahren und aus der ersten Jugendbildung. — Dinge, denen heute schon Bergangenheitszauber lieblich anhaftet.

Der Herzichlag ber Geschichte ist nirgenbs in ber Welt zu erlauschen als an ber Bruft eines-innig von seiner Zeit erfüllten Menschen. Ein solcher Mensch war Gustav Freytag, einer, ber ben Besten seiner Reit genug getan bat, tein verkannter Genius, bem bie Beften feiner Beit nicht genug taten. Die Faben ber Aufwartsentwicklung liegen freilich in der Kunst, wie auch sonst wohl, nicht ewig in den Händen ber anerkannten und gekrönten Könige. In ber großen Civitas Dei bes Universums kommt vielleicht jedes Wesen einmal irgendwie zu Worte und behält es so lange, wie es etwas zu sagen hat. Noch spricht Guftav Freytag. Rein kunftliches Mittel aber wurde einem, ber wirklich nicht länger bem Leben angehört, bas Wort erhalten können; sind boch, zum Heile ber wenig von sich und voneinander wissenden Sterblichen, die unenblichen Naturgefete allen endlichen Willfürlich-

feiten befeligend überlegen.

### Inhaltsverzeichnis.

| Set                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                  | V  |
| Erstes Kapitel. Borsahren und Eltern. Kindheit, Schule und Universität 1816—1838 | 1  |
| 3weites Rapitel. Frühefte Dramen: Die Gubne ber Fallenfteiner 1838,              | _  |
|                                                                                  | 23 |
| Drittes Rapitel. Biffenicafiliche Jugenbarbeiten. — Goldaten= und Ge-            | -  |
|                                                                                  | 19 |
| Biertes Rapitel. Allerhand bramatijche Berfuche: Die Brautfahrt ober             |    |
|                                                                                  | 37 |
| Fünftes Rapitel. Dramen ber Gegenwart: Der Gelehrte 1848; Die                    |    |
| Balentine 1846; Graf Balbemar 1847. — Bermählung mit Emilie                      |    |
|                                                                                  | 96 |
| Sechftes Rapitel. Die Benbung jur Bolitit 1848. — Rebaltion ber Grenge           | _  |
| boten 1848-1870. "Die gute Schmiebe" in Siebleben 1851 Die                       |    |
| Journalissen 1852. — Schickfalsschläge und Wiberstand                            | 2  |
| Siebentes Rapitel. Getreue Rachbarn und besgleichen: Julian Schmidt,             |    |
| Jacob Raufmann, Herzog Ernft von Gotha. — Preußische Bolizeiverfolgung           |    |
| und Anstellung am berzoglichen Hofe. 1854                                        | 18 |
| Achtes Rapitel. Soll und Haben 1853/54                                           |    |
| Reuntes Rapitel. Die Fabier 1858 Technif bes Dramas 1863 18                      |    |
| Behntes Rapitel. Die verlorene Sanbichrift 1864 Saubt, Baubiffin,                |    |
| Ereitschle, Hirzel                                                               | 13 |
| Elftes Rapitel. Bilber aus ber beutichen Bergangenheit 1852-66. Karl             |    |
| Wathy 1869                                                                       | 17 |
| 3molftes Rapitel. Berhaltnis ju Rante, Goethe, Bismard Offentliches              |    |
| Birten. — Deutsch-frangösischer Krieg 1870/71 26                                 | Ю  |
| Dreizehntes Rapitel. Die Ahnen 1872-1886 28                                      |    |
| Bierzehntes Rapitel. Mudblid                                                     |    |
| Soluhanfict                                                                      |    |
| Beilagen.                                                                        |    |
| Seite Sei                                                                        | te |
| I. Auszug aus George Frentags IV. Straßenordnung für die Stadt                   |    |
| Lebensbeschreibung 355 Creusburg 1842 36                                         |    |
| II. Auszug aus Ernft Chriftoph V. Reifezeugnis (Dis 1835) 36                     | 11 |
| Bebes Lebensbeschreibung 357 VI. Universitätszeugnis (Breslau                    | _  |
| III. Instruktion für Bezirksvorsteher 1835/36) 36                                | 2  |
| 1816                                                                             | 4  |

### Inhaltsverzeichnis.

| Seite                                   | Seite                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VIII. Statistisches (Bögel) 365         | XXVI. Desgleichen 402                 |
| IX. Zum Huffiten 366                    | XXVII. Treitschfe 402                 |
| X. Lateinische Aktusarbeit (Öls) 366    | XXVIII. Geschichtliches Urteil 403    |
| XI. Lateinische Autobiographie          | XXIX. Bu ben Bilbern aus ber          |
| (1838) 369                              | beutichen Bergangenheit 404           |
| XII. Zu Hroswitha 370                   | XXX. Desgleichen 405                  |
| XIII. Zur Doktorschrift 371             | XXXI. Jugenbarbeit (1842?) . 405      |
| XIV. Wiffenschaftliche Jugenb=          | XXXII. Zu den Bilbern a. d. d. B. 408 |
| arbeiten 371                            | XXXIII. Urteile über Bismarc          |
| XV. Borlefungen 381                     | (in Briefen) 410                      |
| XVI. Agnes Franz 384                    | XXXIV. Desgleichen (in öffent=        |
| XVII. Statistisches (Bergleiche) 385    | lichen Blättern) 418                  |
| XVIII. Grenzboten 1848 386              | XXXV. Urteile üb. Napoleon III. 432   |
| XIX. Raisertrone 1866 386               | XXXVI. Offentliches Birten 1867 435   |
| XX. Grenzboten 1848-1870 387            | XXXVII. Zu den Ahnen 443              |
| XXI. Zu Herzog Ernst 389                | XXXVIII. Bur Technik b. Erzählung 445 |
| XXII. Desgleichen 390                   | XXXIX. Abel                           |
| XXIII. Politische Zufunftsblide1867 390 | XL. Kronprinz u. Raisertrone          |
| XXIV. Zur Technif bes Dramas . 391      | 1889 455                              |
| XXV. Bur Berlorenen Handschrift 401     | XLI. Sammeln und Ordnen 457           |
| Ramen= und Sachregister                 |                                       |

### Erftes Kapitel.

Borfahren und Eltern. Rindheit, Schule und Universität. 1816-1838.

Am 13. Juli 1816 wurde zu Kreuzburg in Schlesien Gustav Freytag geboren.

Es ist eine seiner liebenswürdigsten Sigentümlichkeiten, daß er das Gefühl der natürlichen Zusammengehörigkeit mit dem Boden, auf dem er auswuchs, und in den hinein die Wurzeln seines Wesens reichen, zu einer beseligten Innigkeit gesteigert hat, die an Religion erinnert. Man glaudt somit hier einmal besonders deutlich jene uralte mächtige Gemütsrichtung des Menschen wahrzunehmen, die, wie gewisse religionsgeschichtliche Forscher in allerdings einseitiger Vertiefung angenommen haben, überhaupt allen Religionen gemeinsam von der Quelle her geradezu strombestimmend innewohnen soll: die Versehrung der Vorsahren, die Ehrsurcht vor den Geisterbildern und Geistesgebilden des eigenen Stammes.

Dem Verfasser der "Bilder aus der deutschen Vergangenheit" und der "Ahnen" war es eine liebe Beschäftigung, den Seherblick in das Dunkel der Familienvergangenheit zu versenken und, soweit es sich geschichtlich greisbar ermöglichen ließ, zurückzuversolgen und festzustellen, aus welchen Verbindungen heimischen Volksbluts ihm das Leben hervorging. Er hat darüber in seinen Erinnerungen ausschrlich berichtet. 1)

Nicht befremblich ist biese Sorgfalt, mit der uns der Hiftoriker ben Stammbaum seiner väterlichen Namenslinie vorsetzt, während das Auge unseres größten Dichters, der zugleich mit naturwissenschaftlichem Sinne ausgerüftet war, beim Beginne seiner Lebens-

<sup>1)</sup> Erinnerungen aus meinem Leben, Leipzig 1887, S. 3 ff.; Gesammelte Berke, Bb. 1, S. 3 ff. Über seinen Stammbaum schrieb F. am 2. August 1858 an Salomon Hirzel, f. G. F. an S. Hirzel und die Seinen, Nr. 43, S. 70 f.

Lind au, Guftav Frentag.

beschreibung über diese Erbenwelt hinweg am Himmel haftet —: wir treten in eine kleinere Welt, wenn wir die Welt Gustav Freytags betreten; zur Orientierung in dieser Welt genügt es, bis in das Jahr 1578 zurückzublicken. Das ist immerhin weit genug, wenn wir bedenken, daß Fürst Bismarck mit dem Jahre 1832 seine Gedanken und Erinnerungen anfängt. Der bedeutende Staatsmann schlägt am hellichten Tage erst die Augen auf, wenn die Sonne schon hoch am Mittag seines Lebens steht; der ihm zeitgenössische Dichter beginnt die Erzählung gleichsam lange vor dem Sonnenausgang des eigenen Erinnerns; Goethe stellt sich wie ein Genius aus unendlichen, underechendaren Fernen mit aftrologischer Erörterung ins liebe Irdische hinein.

Dürfen wir hier ein Horostop zu stellen wagen, so ist gleich von vornherein festzustellen, daß verschiedene Gestirne erster Größe den neuen Antömmling nicht mit völlig freiem Behagen beschienen. Plato, hinter Wolfen verhüllt, ließ seinen Glanz nicht leuchten, doch blied Aristoteles günstig. Goethe stand fern und kalt am hohen Himmel, Leibniz schien widerwillig, und Ranke wie Bismarck hatten lange gegen fälschenden Mondenschein anzukämpfen. Aber ruhig und gemütlich leuchtete Wartin Luther über allem Sternvolk.

Mögen wir uns so als von außen strahlend immerhin versinnlichen, was in Wahrheit einer geheimnisvollen Organisation des Innern, einer nicht weiter zu erforschenden Bedingtheit dieses Geistes entstammte.

Was Freytag in der eigenen Lebensbeschreibung über seine Ahnen berichtet, wollen wir nun durch kleine Nachträge aus derselben von ihm vorbereiteten Stofffammlung, aus der er schöpfte, noch erganzen.

Simon Freytag (1578—1641), vermählt mit Anna Trübin, wird als der älteste Freytag genannt. Er war Freibauer zu Schönwald im Herzogtum Brieg.

Freidauer! Asso franke und freie Siedler waren Gustavs Borsfahren wie die Ahnen des ihm nicht ganz unähnlichen Benjamin Franklin: es ist bei unserm Deutschen gleichsalls ein frischer Lustzug jener Gesinnung zu spüren, die ein Goethevers schildert:

"Uber meiner Mute nur die Sterne! . . . "

Und für die ein Sänger der Gegenwart (Martin Buber) die Losung gibt, wie sie ähnlich sich auch in einer Ahnenerzählung Freytags bedeutsam spiegelt:

"Rannst bu bein eigen sein, sei nie bes anbern!"

Zum ewigen Aufwärts sich allein zu verpflichten, lehren Lessing, Schiller, Goethe, Spinoza, Leibniz, Kant. Ein Freund der Freiheit, die durch besonnene Selbstzucht allein zu erringen möglich ist, jener Freisheit, die allen äußeren Zwang im Dienste der Pflichten durch Bersinnerlichung in Freiwilligkeit verwandelt, ein solcher Freiheitsfreund war zeitlebens auch Gustav Freytag.

Der Sohn Simon Freytags: Johann (1622—1700) nahm Anna Wüterich zum Weibe. Daß die alten Götternamen, Wotan (Wuotanerich) und Freya, hier in christlichem Chebunde zusammenklangen, ließ den über seine Ahnentasel gebeugten Germanisten vergnüglich schmunzeln. Und den Psychologen dazu, denn er mochte sich sein Teil dabei denten und zufrieden sein mit dem reichlichen Anteil, das die Götter ihm vom wotanischen Wesen des Stark-Wännlichen neben dem Wild-Weibelichen der Freya beschieden hatten.

Johanns Sohn Abam (1679—1723) stieg vom Freibauern zum Freischolzen empor durch seine Bermählung mit Marie Victor (1676—1748), der Tochter des Erb= und Freischolzen Michael Victor. Sein Sohn Iohann Simon (18. Januar 1706 bis 12. April 1776) heiratete eine Bauerntochter, Helene Sabarth geheißen (1717—1758). Beider Sohn ist George Freytag, Pastor und Kreissenior in Konsstadt, der Großvater Gustads.

Dieser Großvater hat in seiner säuberlichen Handschrift einen gemütvollen Lebensbericht hinterlassen. Die Auszeichnungen schließen mit der Bermählungsanzeige — als der Großvater die Großmutter nahm. Nur kann man hier das Lied allerdings nicht fortsetzen: "Da wußte man nichts von Mamsell und Madam" — denn als "Demoiselle Anna Elisabeth Döring" wird des Notarii und Cantoris zu Konstadt, Iohann Gottlieb, Töchterlein im damaligen Zeitgeschmack zierlich bezeichnet. Sie wurde am 23. April 1766 des wackern Pastors züchtige Hausfrau.

Anna Elisabeth nun (geboren am 2. September 1742, gestorben am 12. Juli 1782) gebar ihrem Manne am 14. September 1774 einen Sohn, der die Namen Gottlob Ferdinand erhielt, und damit sind wir denn nun, Gottlob, bei Gustavs Vater angelangt. Der hatte übrigens noch einen jüngeren Bruder und fünf Schwestern, die den Freytagnamen nach Frauenart durch Heiraten haben verschwinden lassen.

<sup>1)</sup> Siehe Beilagen I.

Gottlob Ferdinands Mutter hat in ihrem Stammbaume nicht sowohl Landbebauer als Stadtbürger aufzuweisen. 1)

Vom 20. Juni 1815 enthält das Trauungsbuch zu Bustebriese biese Sintragung (S. 269):

"an hiesiger Kirche getraut nachstehendes verlobtes christliches Brautpar: Herr Gottlob Ferdinand Freitag!"), Doctor Medicinae und Bürgermeister zu Kreuzburg, Sohn des weil. Herrn Georg Freitag, gewesenen Kreissenioris und Pastor zu Konstadt mit Jungfrau Henriette Albertine Zebe, zweiten Tochter des weil. Herrn Ernst Christoph Zebe treu verdienten Pfarrers und Seelsorgers hiesiger Gemeinde zu Wüstebriese, aus erster Ehe mit weil. Frau Christiane Gottliebe geb. Raschke.""

Auch Ernst Christoph Zebe, Gustavs Großvater mütterlicherseits, hat, wie der andere Großvater, Aufzeichnungen über sein Leben hinterslassen. Wir sehen aus ihnen, daß der Verfasser sich reichen Kinderssens erfreut und ein hohes Alter bei ungewöhnlicher körperlicher Rüstigkeit erreicht hat. 4)

Gottlob Ferdinand Freytag wird uns in einer unveröffentlichten Dichtung des Sohnes Gustav (zur Silberhochzeit der Eltern am 20. Juni 1840) als neunzehnsähriger Student der Medizin in Halle, vor Augen geführt. Die Keine Festaufsührung sollte dem Vater ein heiteres Lebensbild ins Gedächtnis zurückusen, das sich Gustav aus Erzählungen zurechtgemacht hatte; sie zeigt den Jüngling, wie er als sleißiger und ordentlicher Schüler von der "Anatomie" in seine Wohnung zu Frau Reinspieß heimgekehrt, den lieben Freunden und Studiensgenossen sich in wirtschaftlichen Talenten als überlegen offenbart. Die anderen haben kein Geld. Er verfügt noch über acht Groschen. Er macht den Vorschlag, gemeinsam mit den Freunden ein Buch herauszugeben. Freund Fischer schlägt einen abscheulichen Titel vor: "Der goldene Löwe oder der Nachtstuhl im Walde."

<sup>1) &</sup>quot;Bürger und Bader" heißt es zweimal; es waren handwerker in Konstadt und Medzibor.

<sup>2)</sup> Die Schreibweise schwantt.

<sup>3)</sup> Den Namen jener rührenden Gestalt des hilflosen Gelehrten in der "Ber-lorenen Handichrift" hat also Freytag der eigenen Familienchronik entnommen.

<sup>4)</sup> Siehe Beilage II.

Ein Freund, Namens Kloß, hält eine Bierrede über die Karre. Die Predigt zerfällt in drei Teile. Der erste handelt von der Schmarre, der zweite von der Knarre, der dritte von der Pfarre. Der Haupttert dieser Predigt, die Karre, bedeutet den Karren des menschlichen Lebens, das kleine zerbrechliche Juhrwerk, auf dem wir ein Stück der Ewigkeit durchsahren, ohne zu wissen woher und wohin. Der erste Teil, die Schmarre, handelt vom Studentenleben, seinen Degen und Schlägen; der zweite Teil, die Knarre, von dem Werben und Versderben um Brot und Einkommen, denn Auskommen erlange man nur selten; der dritte Teil endlich, die Pfarre, handelt von ehelicher Seßhaftigkeit, vom Hausstande, von Weib und Kindern. "Prost, Bruder Freytag, die Knarre soll leben!"

Soweit die Stimmungspoesie der Hallenser Studentenzeit von 1793, erblickt im Wiederscheine der 1840er Festbichtung des Sohnes.

Mit Trauerrand begegnen uns dann zwei ernstere Urkunden vom 15. Januar 1797. Daß der Trauerrand am Platze ist, darf hoffentlich bezweifelt werden, es handelt sich um die Erteilung der Vollmacht, von der Wolidre sagt:

"Du barfft nun aus wiffenschaftlichen Gründen "Den lieben Rächften placen und schinden!"

Sottlob Ferdinand wird "mit dem Hute bedeckt, in dem alle ärztliche Weisheit steckt." Er schwört in Breslau, dem Landesfürsten und dem Königlichen Hause, treu, hold und gewärtig zu sein, Allerhöchste Deroselben wie auch der Königlichen Untertanen Ruzen soviel wie möglich zu suchen und zu befördern, Schaden und Nachteil zu behüten und abzuwenden, der General-Wedizinal-Ordnung überhaupt, besonders aber demjenigen, was der Medicorum und ihres Nachverhaltens wegen darinnen vorgeschrieben ist, wie auch allen übrigen Deklarationen auf das genaueste nachzusommen und nicht im mindesten davon abzuweichen. Darauf solgt die seierliche Approbation, daß der Doktor der Wedizin Gottlob Ferdinand Freytag sortan im Herzogtum Schlesien und in der Grafschaft Glaz, "exclusive Breslau," medizinische Praxin ausüben könne und möge, dabei aber gehalten sein soll, sich überall nach der Borschrift der Königlichen Medizinalordnung zu richten. —

Erfreulich wirkt sodann der Brief der Stadtverordneten von Kreuzburg, durch den dem beliebten Manne am 8. Oktober 1809 die Bürgermeisterwürde angetragen wird. Als Herr Düring seinen Posten niederzulegen erklärte, hat man den Arzt Freytag einstimmig gewählt. Sein Jahresgehalt soll 350 Reichstaler betragen. Das Schreiben schließt mit den Worten: "Wir sind überzeugt, daß Wir an Ew. Wohlgeboren ganz den Mann gesunden haben, der für unsere Stadt paßt, der, mit Uns gemeinschaftlich, eingeschlichene Mängel und Übel ausrotten und dagegen tätige Berbesserungen anordnen wird."

Die 32 Paragraphen der "Instruction für die Bezirksvorsteher" vom 6. September 1816 (Königl. Preuß. Regierung zu Oppeln) liefern einen Anhalt, um uns ein Bild von den beruflichen Pflichten eines Heinen Stadtvaters in der damaligen Zeit zu entwerfen. 1)

Über die Amtstätigkeit von Suftavs Bater in Kreuzburg geben noch besonders zwei Urkunden Auskunft, die wie die übrigen zugleich für des Sohnes sorgliche Anhänglichkeit an die alten Erinnerungen ein beredtes Zeugnis ablegen: eine "Straßenordnung für die Stadt Ereuthurg" vom 21. November 1842 und ein "Reglement über die Einsführung einer Hundesteuer" vom 2. Mai 1846; sie tragen beide die Notiz, die ihre Ausbewahrung dem ordnungsliebenden Manne gemütsvoll für ihn selber rechtsertigen mußte: "Entworfen von meinem Bater."?

Rührend muten die uns erhaltenen Abschiedsgesuche (oder Entswürse dazu) des dreiundsiedzigjährigen Beamten an (vom 6., 8. und 29. Januar und vom 23. Juli 1847). In etwas zitteriger Handschrift sind die wenigen Zeilen auf großem amtlichem Briespapier aufgesetzt.

Am 6. Januar 1847 bittet ber alte Mann Eine Königliche Hochslöbliche Regierung ehrerbietigst seinen Abgang Hochgeneigtest gesnehmigen zu wollen. Da er seinen Posten nach der ersten Wahl bis zum 16. März 1816 "und selbst in den Kriegsjahren" mit einem Gehalt von 350 Reichstalern und 12 Klastern Holz, nach seiner zweiten Wahl auf Lebenszeit im Jahre 1818 mit einem Gehalt von 500 Reichstalern und 12 Klastern Holz ohne allen Eigennut verwaltet und sein kleines ererbtes Vermögen dei seiner höchst sparsamen Lebensweise gänzlich zugesetzt habe, so daß er im Greisenalter ganz mittellos dasstehe, sehe er sich genötigt, auf Pension anzutragen und bitte Eine Hochsöhliche Regierung ehrerbietigst, auch in diesem Bezuge huldvoll sich seiner höchst bedrängten Lage annehmen zu wollen.

<sup>1)</sup> Siehe Beilagen III.

<sup>2)</sup> Siebe Beilagen IV.

Am 23. Juli schreibt er der Wohllöblichen Stadtverordnetenversammlung, daß ein gänzliches Unwohlsein, verbunden mit großer Schwäche ihn zum Rücktritt veranlaßt hat. "Wit dem Wunsche, der stets mich beseelte, scheide ich aus meinen Verhältnissen: Gott segne die Stadt und ihre Bewohner!"

Spärlicher als über Gustavs Bater sließen die Nachrichten über die Mutter Henriette Albertine Zebe, die Pastorstochter von Wüstebriese. Der Sohn schilbert ühren weiblichen Wert in zarter Liebe und mit einem Anslug der ihm eigentümlichen freundlich spottlustigen Laune: die versichiedensten Künste, wie "Kreuzstich, Plattstich, Filet, Häfeln, alles, was man nur stricken, nähen und sticken kann" rühmt er ihr nach. "Und was Bäckerei betrifft, Einsieden von Früchten und dergleichen, so war ihr niemand überlegen!" den Von Früchten und dergleichen, so war ihr niemand überlegen!" den Von Sprüchten und dergleichen, wandelte sie allmählich in einen Hortensiengarten. Eine Bank wurde auf ihr Betreiben hineingestellt; und da saß nun der Herr Bürgermeister und rauchte sein Pseischen.

Bon biesen Eltern auferzogen wuchs Gustav heran. Das Lebensstor ward ihm von gütigen Händen entriegelt und das Vermächtnis altpersischen Glaubens, wie es uns Goethe überliesert, beherzigt:

"Regt ein Reugebor'ner fromme Hände, "Daß man ihn sogleich zur Sonne wende . . ."

Bur Sonne, zu den Lichtfeiten des Daseins hingewendet erscheint uns das junge Leben. Heliotropisch war diese Kindheit; sie schuf dem Wanne einen Borrat von Strahlenwärme in seinem Innern, der niemals völlig auf die Neige gehen konnte. Wir sehen einen holden Glanz über den idhllischen Teilen in allen Freytagschen Dichtungen, über dem Kindheitskapitel von "Soll und Haben," über der letzten Uhnenerzählung und ganz besonders auch über den Lebenserinnerungen ausgebreitet. Nicht ohne eigen davon ergriffen zu werden, kann wohl der Leser aus diesem Buche die alte schlesische Stadt vor sich auftauchen lassen; es ist ein anheimelndes Bild, das uns da geboten wird, und über das auch Freytag hätte schreiben können, was der Versassen der Waltersesselbschen, der geistesverwandte Walter Scott,

<sup>1)</sup> Exinnerungen, S. 45; Ges. W. Bb. 1, S. 32. Das Dorf Wissebriese hat ben lieblichen Schilberungen im letten Romane der "Uhnen" als Stimmungs-untergrund gebient. Bgl. Exinnerungen S. 367; Ges. W. Bb. 1, S. 250.

über sein Buch geschrieben hat: 't is sixty years since . . .' — für uns Erbenpilger eine lange Zeit. Wie auf den Gemälden seliger Wönche erhalten alle Aleinigkeiten ihren Heiligenschein durch die fromme Wertschätzung in der Wiedergabe.

Die herzliche Wärme im Elternhause ließ auch die weite Welt ringsum vertraulich dem Gemüte sich nähern. Gustavs poetische Ader, die Lust des Fabulierens, scheint auch hier insbesondere vom "Mütterchen" zu stammen") und sicherlich vom Bater des Lebens ernstes Führen, die Würde und Gediegenheit des Wesens.

Man möchte meinen, — wenn es geftattet ift, bas Geistige sich stofflich zu veranschaulichen. — ber jugendliche Seelenkörper bestehe aus einer weichen, sich allmählich verhärtenden Masse und werbe mit ben Jahren spröbe und unbilbsam gegenüber bem Wellenschlage ber Ereignisse, wogegen die ersten bedeutenden Kindheitseindrücke eine so bleibende Furchung hinterlassen, daß sie hinterdrein nicht wieder fortgespült werben können. "Was mein Gebächtnis bewahrt hat," erzählt ber Dichter, "find zuerft einzelne Augenblicke, die gleich Rebelbilbern aus bem Dunkel aufleuchten". Bu biefen Nebelbilbern gehört ber Brand bes Kreuzburger Armenhauses im Jahre 1819, bei bem ber Bater mit Sprigen Rettungspflichten zu erfüllen trachtet, während sein Weib im Hause geschäftig herumeilt und das Kostbarste der bescheidenen Familien= habe in Sicherheit zu bringen sucht. Der kleine Gustav ist ins Freie getragen worben. Der ungewohnte Ruck aus bem warmen Bettchen binaus vor das unerwartet herrliche Bild eines flammenden Gebäudes ist ber jungen Seele unvergeflich eingeprägt. 2)

Ist es ein Zufall, daß der große Romanzyklus, mit dem Freytag sein dichterisches Lebenswerk abschließt, dem Feuer eine so nachhaltige scheue Teilnahme widmet?

<sup>1)</sup> S. Norb und Sib, Bb. 10 (1879) S. 262. Alfred Doves Arbeit über G. F. (S. 260—78) gehört zum Besten, was über den Dichter verössentlicht worden ist; ebenso die Abhandlung besselben Versassers in der Allgemeinen Deutschen Biographie Bb. 48 (1904) S. 749—67, in Form und Inhalt eine vollendete Leisnug. Neben Dove ist als einer der warmherzigsten Freytagsreunde Ernst Elster zu nennen. Vgl. die schöne Charakteristik in Bettelheims Biographischen Blättern Bb. 2 (1896) S. 228.

<sup>2)</sup> Bgl. dazu die ähnliche Schilberung bei Georg Brandes, Levned S. 5 (Erinnerungen S. 4 f.)

<sup>3)</sup> Der Schidfalsspruch ber Familie Ingos liegt in ben geheimnisvollen

Im Januar 1820, ein halbes Jahr nach diesem schreckhaften Erslebnis, werden dem Kleinen abermals durch einen erhellenden Blitz die Nebel, die die Welt verhüllen, zerrissen, so daß der Lichtblick eine Art Momentaufnahme im Gedächtnis stehen bleiben läßt. Wieder sindet sich das Kind plöglich in ungewohnter Umgebung. Es liegt statt in dem wohlvertrauten Bette daheim, in einer fremden Wohnung. Es reibt sich ungläubig die Augen; vor ihm stehen die älteren Cousinen und erzählen, daß Gustav ein Brüderchen bekommen habe.

Bei Reinholds Taufe sieht er viele Gäste im Elternhause; er selbst aber hält eine ungeheuer große Tüte mit Zuckerbeeren in den Händen. Das gefällt ihm, und er empfindet das Bedürsnis, seiner Begeisterung irgendwie zum Ausdruck zu verhelsen. Er trägt die Tüte in das leere Nebengemach und will da, wie er wohl gehört hat, im Kämmerlein sein Gebet verrichten. Er kniet nieder und schickt sich an, mit dem lieden Gott in ein näheres persönliches Berhältnis zu treten.

"Aber wunderlich! während er kniet, kommt ihm vor, als ob das nur Ziererei wäre, er hat ein Gefühl von Leere und von Unehrlichskeit, nimmt seine Tüte und steht wieder aus."

Auch dies wohl nicht ganz zufällig geschilberte Kindheitserlebnis wirft aufklärende Strahlen in Freytags Werke. Sein derber, klarer Sinn hat geringes Verlangen nach erbaulichen Betrachtungen über das Unergründliche, ja er widerftrebt dem platonischen Gedankenfluge in vermeintlich höhere Gefilde und verrät gegenüber dem, wie er es eins mal nennt, "weichlichen Spielen mit dem Bildervorrate des christlichen Glaubens") eine entschiedene Abneigung. Dennoch ist die Darstellung

Bauberworten, die die Bertraute der Götter dem gereiteten Alemannenhelden zuraunt: "Der Drache verbrennt dir dein Glüd und den Leib!... Es schützt vor dem Wasser, nicht wahrts vor dem Feuer, dein Leben besehle ich in der Götter Hut." Irmgard bewahrt das Amulett des Drachenzaubers. Mit dem Geliebten geht sie in der brennenden Idisburg dem Feuertode entgegen. So stirbt Held Ingo, der als Knabe aus seinem letzten Zussudstsorte an der Landesmark, dem von den Burgunden angesteckten, brennenden Hose, sliehen mußte. — Der tapsere Ingraban sühlt beim Brande des Sorbendorses ein innerstes Erbeben. Auch der Hos seiner Bäter brennt nieder. — Und so geht es, die Ahnenromane hindurch, weiter. Bgl. Paul Lindau, Nord und Sid, Bb. 15 (1881) S. 218–284; über das Feuer besonders S. 264 ss. und 277.

<sup>1)</sup> Grenzboten 1864, 10; Bb. 1, S 400.

bes religiösen Fühlens in einigen Ahnenerzählungen zart und herzlich, bisweilen auch anmutig heiter. 1)

Der glückliche Besitz einer roten gestrickten Mütze hat in der Aufsählung all der Herrlichkeiten, die sich im untersten Fache des Ersinnerungsschreines besinden, nun jedenfalls auch bescheiden mitzuleuchten, fragt doch das Gedächtnis nicht sonderlich nach Hoch oder Niedrig in seinem eigenwilligen Schalten. Das Unbedeutende und Kleine verdrängt gelegentlich Großes und Folgenschweres, wenn nämlich diesem Großen der Gesühlsprunk sehlte, wenn es ohne Gesolge als ein einssaches graues Gedankenmännlein zunächst ins Gehirn spazierte.

So unbeobachtet und im stillen schlüpfte das Müßenwesen nicht in des Knaben Gemüt. Es ward vielmehr Fansare geblasen. Eine rote Müße mit einem großen Sterne auf dem Deckel! — Nach beisnahe sieben Jahrzehnten schreibt der Versasser, der inzwischen doch viele Müßen gesehen hatte, daß er von dieser gestrickten Müße seiner Kindheit noch jede Masche erblicke. Die Ordensauszeichnungen späterer Tage haben gewiß nicht soviel Freude bereitet wie dieser genußvolle Prunkbesit des Kindes, dei dem alle unerfreulichen Nebengedanken einer unzulänglichen, ja verleßenden Gradabstusung ausbleiben konnten.

"Dann hält ber Kleine in seinen Händen eine hölzerne Puppe, die Lore". Lore und die Mütze führen ein schier unvergängliches Leben. Die Mütze trägt noch der mit dem Göckelhahnbüchlein zur Schule gehende Knade, die Lore wird von Zeit zu Zeit durch Ölfarbe aufgefrischt, so daß ihr harter schwerer Kopf durch die helsenden mütterlichen Künste alsbald wieder ein freundlich menschlich Antlitz gewinnt.

Es ist nun aber auch noch jemand da, der sich vor der Lore nicht nur durch größere Beweglichkeit, sondern auch durch seelenvolleres Berhalten auszeichnet. Seine Hände sind klein, aber er greift mit ihnen. Er kann auch nicht verständig, wie Sustav, sprechen, aber es läßt sich doch mit ihm reden. Er führt Taten aus, freilich von Sustavs überlegenem Standpunkte aus betrachtet: nichtige und der Folgerichtigkeit entbehrende Bemühungen, — vorläusig wenigstens. Doch allmählich kommt auch Sinn und Berstand in sein Treiben. Er reitet auf einem Steckenpferde herum, was sich nicht tadeln läßt,

<sup>1)</sup> S. Mhnen, Bb. 5, S. 254.

und hilft beim Kochen, das darin besteht, aus zerriebenen Üpfeln und Nüssen kleine Gerichte herzustellen. — Das ist der Bruder Reinhold, drei und ein halb Jahr jünger als Gustav, und seine großen Augen blicken schon so warm, herzlich und treu nach ihm, wie sie es ein ganzes Menschenleben hindurch taten. 1)

Beibe Kinder schreiten hand in hand durch die Haustür in die weite Welt hinaus, eine Welt voll Fährlichkeiten, "wo große hunde laufen und Pferde mit sehr großen Wagen über das Pflaster sahren."

Wenn Bekannte auf ber Straße Gustav und Reinhold begegnen und sie freundlich anreden, versuchen beide ihre Mütze zu lüsten, was bei der Natur dieser Mützen nicht ganz leicht ist. Auch Reinhold trägt nämlich so eine gestirnte Deckelmütze, "aber seine ist kornblumensblau, damit eine Berwechslung unmöglich werde." Sieht die Mutter die beiden dahintrollen und hört Freundliches über ihre Kinder von den Leuten, so schlägt ihr Herz in stiller Freude. — Der Bater aber, als ein vorsorglicher Geist, unterrichtete die Knaben früh mit Stahl, Stein und Schwamm, zum Nutzen für später, in der das maligen Kunst der Feuerentzündung.

Bedeutsam ist das kleine Erlebnis mit dem halbtoten Sperlingskinde, das Gustav findet und der Mutter bringt. Diese "behandelte den Zufall mit sicherer Überlegenheit." Der Sohn hatte, als er das Bogelherzchen zucken fühlte, Tränen vergossen und das arme Geschöpf zitternd mit wehem Herzen heimgetragen.

Was wurde dem Leben erhalten, da ihm fortgesetzt die richtige Behandlung zuteil ward. Er wuchs und wurde täglich schöner, bekam sein Federkleid, flatterte auf Gustavs Kopf und piepte. Auch von diesem Lebensgefährten ist Liebe und Wärme reichlich in die Freytagsche Dichtung gedrungen.

<sup>1)</sup> Außer der Schilberung in den Erinnerungen S. 42 f., 180 f., 285 f. kann man wohl die Einleitung zum "Freikorporal bei Markgraf Albrecht" für das Berbältnis der Brüder Gustav und Reinhold zueinander herbeiziehen. (Ahnen, 186. 5. Die Geschwister S. 241 ff.) Besonders die auf S. 255 erteilten rührenden Mahenungen des alteren Bruders, der sich für den jüngeren mitverantwortlich sühlt, scheinen eine unmittelbare Eingebung aus den eigenen Gemütsersebnissen Gustav Frentags.

<sup>2)</sup> Es sei nur an die Szene des wackeren Memmo und des ihn tröstenden Bögleins in Ingraban erinnert. Ahnen Bb. 1, S. 321.

Mätchens Tod war der erste große Schmerz in Gustavs Leben, — "so herzzerreißend, daß auch die Mutter, die mich sest in den Armen hielt, nichts dagegen vermochte. Ich habe seit der Zeit nie wieder ein Tier zu meinem Hausgenossen gemacht . . ."

Von einem gewissen, allerbings einseitigen Standpunkte aus betrachtet, sind die Freuden des Lebens für einen sechsjährigen Menschen, beim Eintritt in die Awangsgenossenschaft der Schule, für ewig dabin. Nicht iedesmal indessen findet die Übertraaung einer solchen Rousseauschen Gefühlsbehauptung vom Menschheitsleben im allgemeinen auf das einzelne Leben eines Sterblichen die Beftätigung. Ginen fo leidvollen Übergang aus der goldenen Freiheit und Kindheitsseligkeit in den Dienst ber "vernünftigen Sachen, die dem Menschen Mübe machen. wie z. B. rechnen, schreiben," wozu ber Erbensohn, nach ber gewiß stichhaltigen Meinung eines Kenners wie Wilhelm Busch, boch nur schwer zu treiben ist. — einen solchen schlimmen, erkältenden Übergang scheint es für den glücklichen Gustav Freytag nicht gegeben zu haben. Ihm wurde die Brude ins Land der Wissenschaft von einem gutigen, kleinen Herrn geschlagen: bessen mächtiges Haupt krönte ein schwarzes Sammettappchen; er geriet leicht in Gifer, aber für feine Röglinge war er der sprafältiaste, beste Lehrer.

Dabei vernahmen die Kinder auch allerhand sonst Lehrreiches und Ergöpliches. Sie dursten die Pfennige des Klingelbeutels zählen und in alten Kirchenbüchern wälzen, denn ihr Herr und Leiter war der Pastor Neugebaur, ihr Oheim. Dadurch wurden die alltäglichen Berzrichtungen und Obliegenheiten eines Geistlichen der Gemeinde ihnen nebenher auch geläufig, als da sind "Berhandlungen mit dem Glöckner, den Lehrern und den Sündern," — Kenntnisse, die man im Leben gewiß stets gebrauchen kann; denn ein wenig Glöckner, Lehrer und Sünder sind wohl alle.

Lesen lernte Gustav schon früh, wozu, wie er bekennt, namentlich auch der Umstand beitrug, daß er ein wunderbares Buch besaß, mit der Eigenschaft, sleißige Leser und Lerner durch Überraschungen zu belohnen. Es klingt nahezu unwahrscheinlich, aber wir müssen der Überlieserung glauben: dies Buch wurde abends ins Bett genommen, und am nächsten Tage, beim Erwachen des Besitzers, enthielt es das

Gröschel, 1) das der auf der letten Seite abgebildete Göckelhahn auß= gekräht hatte.

Wie es sich nun auch mit diesem erstaunlichen Hahne verhalten haben mag, jedenfalls gab es auf solchem wundervollen Wege der Bildung einen Augenblick freudigst gehobener Stimmung, und zwar nicht wegen des Gröschelmunders, sondern aus einem edleren, weil tiefer mit der Erziehung zur Selbständigkeit verknüpften Grunde.

Kurd Laswig erzählt in seinen "Wirklichkeiten" sehr anziehend von dem Augenblicke, da er als Kind zum ersten Male die Geheimnisse der gesehmäßigen Zahlenermittelung, durch Rechenkunste, entzückt erkannte. Das ist das Ausbligen der Mathematik, die Geburtsstunde der reinen Vernunft im Menschenleben.

Bei Freytag, der in den Gefilden der Philologie heimisch werden sollte, scheint ein anderer Augenblick in der Seelengeschichte seine Spur sester eingedrückt zu haben, eine Offenbarung, wie sie dem künstigen Historiker und Schriftsteller, einem Geiste, der den Aristoteles über Platon stellte, als eine der folgenreichsten Angelegenheiten erscheinen mochte: "Wieder ist mir aus der Dämmerzeit meiner frühen Kindersjahre ein Augenblick deutlich geblieben, ich sühle noch die schöne geshobene Freude, die ich hatte, als ich für mich allein die erste kleine Geschichte las und den Sinn verstand."

Sewiß ein Vorgang, der sich millionen= und abermillionenmal im Leben der Menschheit wiederholt, und über den zu staunen wir verlernt haben, obwohl er eine stille Festseier verdiente; denn er dezeichnet für einen jeden Kulturmenschen den Eintritt in die Genossenschaft jener Schwarzkünstler, die mit Lettern und gedruckter Gedankensware zu hantieren vermögen, "sorgloß über die Fläche weg, wo vom kühnsten Wager die Bahn dir nicht vorgegraben du siehst." — Freytag hat in der Ahnenerzählung "Ingradan" die wohlberechtigten Gesühle des Erstaunens über Schrift und Lesen darzustellen verstanden. Was die alten Germanen damals als Volk erlebten, das machte er in früher Jugend für seine kleine Person durch: — ein Kapitel Stammessegeschichte im Einzelleben.

Und auch hierin ähnelte ber Sohn seines Volkes jenen alten Deutschen, daß er fast zugleich mit beutschem Lesen und Schreiben die

<sup>1)</sup> Schlesisches Diminutiv von Groschen.

Sprache nach dem guten Bröder erlernte, die in der Zeit des heiligen Bonifazius die einzige gelehrte Sprache im Vaterlande war. 1) Lateisnische Vokabeln schaukeln bereits dem noch nicht siedensährigen Anaben durch die bewegte Weltanschauung, und auf diesen zudringlichen Fahrszeugen kommen alsbald römische Persönlichkeiten dahergefahren, die etwas Lesenswertes hinterlassen haben.

Es tam eine Zeit, in der Campes Robinson in einer behaglichen lateinischen Übersetzung gelesen wurde. Cornelius Nepos durste durch seine Kunde von großen Helden, Bergil durch seine Sesänge und Cicero durch die hohe Vollendung seiner wohlgepstegten Nedestünste sessen. Der Verfasser der "Erinnerungen", der ein naher Freund Theodor Mommsens geworden war, erlaubt sich jedoch auch einen sleinen Seuszer dei der Erwähnung von "de officiis", einer undarmherzig durchsgelesenen klassischen Abhandlung.

Auch das Griechische, wiewohl vielgestaltig und tückisch in seinen Berbalformen, wurde mit der Tapserkeit des Gelehrten in Angriff genommen.

So stürmte der Oheim mit dem Käppchen, gesolgt erst von Gustav, dann auch von dessen Brüderlein Reinhold, einige hochauseragende Burgen der menschlichen Wissenschaft.

Neben der Wissenschaft begann indessen auch bereits die Kunst um Gustavs Zuneigung zu werben.

Die Eltern mußten auf Berlangen Geschichten erzählen. Gin Farbekasten mit Muscheln und sonstige Handwerkszeuge des Musenbienstes gaben Gelegenheit zur Ausmalung von Bilderbogen sowie zur Ansertigung kleiner plastischer und architektonischer Leistungen. Auch Anregung durch aufstachelnde Borbilder blieb nicht aus. Der eine oder andere Mann des Pinsels zeigte sich zuweilen in der Stadt, malte lebende Menschen in Öl und erregte Freude und Genugtuung, wenn man die Gemalten zu erkennen vermochte. Was mag indessen

<sup>1)</sup> Bröbers Grundjat, ben er in der Borrede (S. IX) seiner 1787 erschienenen "Praktischen Grammatik der lateinischen Sprache" gewichtig äußert, lautet in leider und heute nicht einwandfrei dünkendem Deutsch: "In einer Grammatik muß kein seinerhaftes Latein vorkommen".

<sup>2)</sup> Die Schilberung eines Nachtwandlers, der endlich in Kreuzburg eine Frau und die wünschenswerte Nachtruhe fand, erinnert bei dieser Gelegenheit an die Darstellungsweise des großen Weisters der Leute von Seldwyla'.

ber Feststellung wert erscheinen, daß im allgemeinen die bilbenden Künste durchaus keine bleibend fruchtbaren Keime in des Knaben Gemüt senkten. Auch die Musik nicht: wohl stellten sich Künstler ein, die "vom Brummeisen bis zur Trompete" sich vernehmen ließen, und "die Gitarre und Flöte waren noch besonders geachtet", aber Gustavs Bemühungen gelang es nicht, die Geige allgemein erfreulich zu streichen. So unterließ er es denn und tat Bessers.

Die größte Freude erregten benn doch die wandernden Kunstreiter, Seiltänzer und namentlich der Bajazzo. "Dann die klugen kleinen Pferde! Wenn ihr Herr ihnen ein Kartenblatt auf den Boden legte, so gaben sie durch Scharren mit dem Fuße genau die Zahl der Kartenzeichen an", und das war noch nicht einmal das Erstaunlichste. Wenn nämlich der Herr fragte: Wer ist das artigste Kind in dieser Gesellschaft? — eine Frage, die etwas aufregend wirkte —, so ging das Pferd herum und blieb vor dem Knaben des Bürgermeisters stehen, begrüßte ihn auch durch ein Kopfnicken.

Auch der bekannte Seiltänzer Kolter ließ seine Kunst in Kreuzburg bewundern; er durste das Seil aus dem obersten Turmloche bis auf den Markt spannen. So sehlte es denn nicht an Aufregung und Ergöplichseiten.

Alljährlich wurde ferner ein Vergnügungsausslug nach Pitschen unternommen. Bon dort konnte man nach Polen hinüberblicken, "das unheimliche Land, von dem daheim oft die Rede war". Freytag schreibt"): "Oft, wenn ich als Anabe dem Männergespräch zuhörte, wehte etwas von dem Wiesengras der Prosna, von dem Arger über den Hohn der Woicziner, von Trauer über die preußische Lammesegeduld und die endlose Schreiberei der Beamten in meine Seele . "

Im Jahre 1826 erschien in Areuzburg die Gesellschaft eines Herrn Bonnot, der eine unregelmäßige Nase hatte und ausgezeichnet Bösewichter spielte. In seiner Truppe besanden sich auch ein unwidersstehlicher Komiser und für das Heldensach: Herr und Frau Spahn. Die Borstellungen wurden sleißig besucht, auch Gustav durfte die Eltern bisweilen begleiten. Am tiefsten wirkten auf das Kindergemüt Stücke wie "Abällino", der Klingemannsche "Faust", "die Waise von Gens." Besonders das letztgenannte Stück erfüllte die Seele mit

<sup>1)</sup> Erinnerungen S. 72; Gef. BB. Bb. 1, S. 50.

nachhaltigem Abscheu vor aller Qualerei und Grausamkeit in der Poefie.

Vielleicht eine noch tiefere Bebeutung als die Anregung zu bramatischem Empfinden hatte für den jungen Gustav damals das Entzücken, das ihm durch Fräulein Albertine Spahn, die die Kinderrollen spielte, bereitet wurde. Auch außerhalb der Bühne betrachtete er sie mit Verehrung und war von ihrem Gruß beseligt. Als er ihr zum Abschiedsgeschenk ein kleines Halsdand bringen durste, gab sie ihm einen Kuß.

Viele Jahre später sah Frentag das Theaterkind aus Kreuzburg wieder. Nun war sie Herrin einer zahlreichen Familie. Nichts in ihrem Wesen erinnerte an das Kind, das wohl des jungen Dichters erste Liebe gewesen war.

Oftern 1829 wurde Gustav von den Eltern nach Öls gebracht. wo er bei seinem Ontel Karl Frentag wohnen und das vom Direktor Körner geleitete Symnasium besuchen sollte. Über den Verkehr mit bem Oheim berichtet er mit einem Hauche von Wehmut. Es hatte sich zwischen bem ungewöhnlichen, mit sich und der Welt abgeschlossenen einsamen Manne, ber wie Schopenhauer still im Genusse erlesener Schätze ber Weltliteratur, aber ohne ben Mitmenschen in wertvoll bleibenber Gegenäußerung Eigenes zu offenbaren, als arbeitfam tüchtiger Direftor des Stadtgerichts dahinlebte, und dem jungen Neffen, dem "die Kähigkeit fehlte, sein Vertrauen zu gewinnen und ihm selbst von Herzen lieb zu werden," kein beiden Teilen erspriefliches Berhältnis herausbilden können. — Onkel Karl war als Kind durch einen Fall aus den Armen seiner Wärterin jum Krüppel geworben. "Er hatte ein großes faltiges Gesicht und kluge Augen." Als seine Lieblingsbichter werden Aristophanes. Shakespeare und Calberon genannt. Auch studierte er Böch und Otfried Müller wie ein Fachgelehrter. So mögen wir benn hier an eine leider unfruchtbar gebliebene, aber unserm Dichter geistesverwandte Bersönlichkeit aus bem Stamme ber Frentag glauben. Ohne daß dem Alteren ahnte, was in seinem kleinen Rollegen zur Reife gelangen wurde, gingen fie ein Weilchen nebeneinander ber. Ein halbes Jahr, bevor Gustav in die Brima kam, starb Karl Freytag nach kurzem Leiben.

In der Schule zu Öls ging es dem Kreuzburger Paftorenzögling zunächst unerfreulich. Der Direktor legte ihm lateinische Stellen vor,

bie der Schüler, was kaum für möglich gehalten wurde, noch nicht kannte; und als der dreizehnjährige Knabe "von den Winkeln und Seiten eines Dreiecks gar nichts zu berichten wußte," da war die Folge solcher betrüblichen Unwissenheit offenbar dieselbe wie die der Antworten des Kandidaten Sobses.

Gustav Freytag ward in die Quarta in eine Schar ihm fremder und meist jüngerer Leidensgesährten gesteckt, und da harrte er, ernste hast und schüchtern, dis sich langsam ein glorreicher Aufstieg zu den unregelmäßigen Verben der griechischen Sprache, wie sie dem gebildeten Tertianer geläusig werden, vorbereitete. 1)

Als kaum weniger wichtig benn bas in der Schule Erlernte dürfte für die geistige Entwicklung Freytags all die außerhalb der Schule durch Zufall und Wahl dem Jünglinge gebotene Lesenahrung in Betracht kommen. Was hatte er gelesen, ehe er nach Öls kam, was fand er dort bei dem Oheim, was in den Ferien daheim bei den Eltern?

Unter den Lieblingsbüchern des Baters wird Lafontaine<sup>2</sup>) genannt, bessen Romane dem Geschmack des Publikums jener Zeit ebenso wie die Dramen von Issland und Kozedue außerordentlich wohlbehagten. Ein besonders geehrtes Buch im Baterhause war "Hallos glücklicher Abend" (1783) von Chr. Fr. Sintenis aus Zerbst (1750—1820), dessen didaktische Abhandlungen auch dem Gemüte zusprachen.<sup>5</sup>) Dann wurden die historischen Romane von K. Franz van der Belde aus

<sup>1)</sup> Über die weiteren Fortschritte bes Schülers und sein Gesamtverhalten berichtet bas Reisezeugnis in den Beilagen V.

<sup>2)</sup> Friedrich Seiler (Gustav Freytag. Mit 28 Abbildungen. 1898. S. 28.) sügt hinzu "Lasontaines Fabeln." Leider spricht die Wahrscheinlichkeit aber zegen einen so guten Geschmad des ehrsamen Hausvaters. Richt der unsterdliche donhomme ist gemeint, sondern, wie aus der Nachdarschaft unzweideutig hervorzeht: August Heinrich Julius Lasontaine (1788—1831); er war groß in der Gattung des Rührstüdes, die hier auf den Boden der Erzählung verpstanzt worden war. Seine Lusstpiele kamen weniger in Betracht, aber als er zum Romane überging, da sanden diese vielbändigen Sentimentalitäten starken Beisall, und er hatte offensbar das getrossen, was man begehrte.

<sup>3)</sup> Der greise Hallo macht einem Fürsten Gustab herrliche Entwürse zur Besörberung der Bollswohlfahrt. Aus bessen Staaten werden der Aberglaube, die Priestergewalt, die Unmenschlichkeit der Gesehe, der Rabulistengesst der Richter und Abvolaten und die gewaltsamen Einschränkungen und Unterdrückungen des Bolles völlig verbannt. Alles atmet Freiheit, Wohlstand und Zusriedenheit.

Breslau (1779—1824), von K. Aug. Fr. von Witzleben (1772—1839), ber sich nach seinem Geburtsorte bei Weimar: Tromlitz nannte, schließe sich auch Romane des durch Hauff nach seinem Schriftstellernamen auch heute noch allgemein bekannten H. Clauren (1771—1854) als leichtere Unterhaltungsware genossen.

Iffland stand ebenfalls in hoher Gunst. Der Bater hatte als Student an den Fahrten nach Lauchstädt gern teilgenommen, und die Aufführungen des Theaters von Weimar waren ihm unvergeßlich geblieben.

Als Wochenblättchen diente "der Hausfreund," bessen Ratsel und

gedankenvolle "Hobelspäne" bie Freude am Dasein erhöhten.

Ernster sab es in der Bücherwelt des Oheims aus. für das innge Bürschen fast zu ernst; benn die ausländischen Wohltater ber Beltliteratur sprachen da meist in ihren unverständlichen Rungen. so daß ihnen wohl Onkel Karl, aber nicht Neffe Gustav lauschen konnte. las dafür eifrig Ritter- und Räubergeschichten, so daß es davon noch in seinen ersten Tischkastenbramen rasselte und bröhnte. grauen Bandchen einer kleinen Leihbibliothek zog bann aber auch eines Tages Sir Walter Scott ins Dasein des jugendlichen Allverschlingers und ergriff dauernden Besitz von seiner Seele. Wir mögen uns die Wirfung abnlich porftellen, wie das berzentriegelnde Erscheinen Goethes im grünen Heinrich. — Auch Coopers Frische entzückte ben ewig bankbaren Sinn eines Werbenben. Diese rotwangigen Freuden= bringer des Jünglings blieben noch Lieblinge des sich an Reisebeschreibungen bis zum Lebensabend ergößenden Freundes ber englischen Literatur.

Auch die dichterische Aber läßt sich allmählich merken. Schon in der Kreuzburger Kindheit hatte der Zehnjährige einen Roman zu schreiben begonnen, eine Robinsonade, von der er in seinen Erinnerungen berichtet.

Romanfragmente, die dann wohl aus der Schulzeit in Öls stammen mögen, verraten bereits eine unverkennbare sprachliche Begabung. Lebhafte Einbildungsfraft, gepaart mit einer tränenseligen Herzensweichheit, für die die Ausdrucksmöglichkeiten wohl besonders nahe lagen, der sanste Augenaufschlag eines unschuldigen lieben deutschen Kindes, das ist der Eindruck, den die Lektüre hinterläßt. Der spätere Wirklichkeitsfreund schwebt hier noch traumverloren in

einer durchaus vorkritischen romantischen Bersonnenheit. Züge dieser Stimmung begegnen uns auch noch gelegentlich in den späteren lyrischen Erzeugnissen, ja gänzlich frei von einem leisen Waldgeruche der Romantik ist unser Realist niemals geworden.

Übrigens trug er sich damals mit recht weitgehenden Plänen. Wir lesen eine den strugglo for life' Darwins vorwegnehmende Übersschrift: "Der Kampf um das Leben," Roman in 6 Büchern.

Wer jene frühen Jugendkritzeleien heute lieft und weiß, von wem sie herrühren, wird in ihnen manche Keime zu späterer weit glücklicherer Gestaltung erkennen. Er weiß: die gemütvolle Sinnigkeit wird bleiben, aber sie wird sich mit einem geläuterten Geschmacke vermählen. Zur Romansorm wird der Dichter auch wieder zurücklehren, aber er wird dann soviel Weltstoff in seinen Borratsräumen aufgespeichert haben, daß er nicht auf Traumnahrung angewiesen ist, sondern mit gediegener Sachkenntnis schildern, unterhalten und erwärmen kann. Die schrullenhaften Züge und die hie und da vielleicht unfreiwillige Komit des Ansängers werden einem humoristischen Talente zur Unterlage dienen und sich so zum angenehmen Spiele freier Laune entswickeln.

Ostern 1835 bis Oktober 1836 studierte Gustav Freytag in Breslau. Philologie. Über die Borlesungen, die der Musensohn hörte, sindet sich, — sogar mit der damals üblichen Beurteilung darüber, wie er sie hörte, — in den Beilagen. urfundlicher Bericht. In den "Erinnerungen" läßt wiederum der einstige Schüler, wie es der Lauf der Welt ist, seine Herren Lehrer in kritischer Beleuchtung, die ihn selbst auß neue beleuchtet, an uns vorüberziehen.

Da finden wir zunächst Professor Dr. Schneiber ohne Begeisterung genannt: Die Borlesung über Platos Staat besuchte Freytag "fleißig", aber leider ohne den ersprießlichen Erfolg, der zu wünschen war. An dem göttlichen Bater der idealistischen Weltanschauung ist unser Dichter

:

7

<sup>1)</sup> Das alte Berzeichnis der Universitas Litterarum Vratislaviensis gibt an (als Rr. 156 der 806 Studenten): Gustav Freytag aus Creuxburg, Stud. Philol., Wohnung: Schmiedebrilde 37. Im solgenden Halbjahr hat er die Wohnung gewechselt, da sich die Anzahl seiner Hemden rätselshaft verkleinert hatte. Wir sinden ihn (als Rr. 157 der 805 Studenten) in der Heiligen Geist-Straße 15. In derzielben Straße Rr. 17 wohnte Dr. Hossmann von Fallersleben.

<sup>2)</sup> S. Beilagen VI.

als an einem "schönen Manne ber griechischen Philosophie" schnöbe vorübergegangen.

Sodann kommt Ambrosch an die Reihe. Ihn hörte der Jüngling "ausgezeichnet sleißig" laut Führungsattest; auch stellt der Versasser der Erinnerungen dem Lehrer nachträglich ein freundliches Zeugnis aus. — Wichtiger aber noch wurde Hoffmanns Handschriftenkunde, die Gustav Freytag als Privatissimum in seinem zweiten Halbjahre "ganz ausgezeichnet fleißig, mit dem ersprießlichen Erfolge" gehört hat. Bei Hoffmann hat der Schöpfer der "Vilber" die alten Urkunden entzissern lernen. Der Poetenruhm Hoffmanns jedoch wurde in den Augen des Studenten durch einen glanzvoller auftretenden Greifswalder Kumpan, Friz Weber, überstrahlt, denn der Dichter von 'Dreizehnlinden' erschien als das Hochachtung fordernde Ideal eines Dichters.

Die Breslauer Studentenzeit gipfelte in einem tragitomischen Finale. Es wurde nämlich in der kleinen Stadt Zobten auf offenem Markte ein herrlicher Kommers abgehalten, bei dem unter andern Präsiden auch Gustav Freytag in vollem Wichs seuchtfröhlich den Speer schwang. Alles verlief ganz vorschriftsmäßig: der Zobtenberg wurde erstiegen, was in den lästigen Kanonen entschieden weniger liebreizend als ehrenvoll annutete; oben wurde Kassee getrunken; man fröstelte und sah aus verschlasenen Augen die Sonne über Schlessen aufgehen. Heingelehrt zur Alma mator erduldeten aber die fröhlichen Korpsburschen ungelinde Äußerungen der behördlichen Entrüstung, denn das Berbindungswesen war eigentlich verboten.

So schied denn Gustav Frentag von Breslau, wo er mit schöner planloser Empfänglichkeit für allerhand Eindrücke des Tages und der Stunde flott und lebensfreudig des akademischen Daseins Freiheiten genossen hatte. Auch an einem kleinen Heinen Gerzenserlebnisse hatte es nicht gesehlt. Sie wohnte gegenüber der ersten Wohnung Gustavs, wo ihm die Hemden schwanden; aber einerseits wegen der alles Ferne romantisch umnebelnden Kurzssichtigkeit des jungen Gelehrten, die eine gründeliche Vertiefung in das Antlitz der Geliebten hinderte, und anderseits wegen der prosaisch begründeten schließlichen Notwendigkeit des Wohnungswechsels wurde einer etwaigen Flamme unglücklicher Neigung jeglicher Ersahrungsbrennstoff entzogen. Es blieb bei einigen Träumen ohne schmerzlichen Nachklang.

Da ein hünenhafter gescheiter Berliner Freund, Hollmann, oft das Lob seiner Baterstadt gesungen hatte, entschloß sich Freytag für diese Universität und erhielt auch vom Bater die erbetene Erlaubnis, dahin übersiedeln zu dürfen.

Dort, in der Hauptstadt Preußens, hat denn also der Kandidat die letzten Zeiten vor der Doktorprüsung verbracht. Auch für diesen Abschnitt liegt ein ausssührliches Abgangszeugnis vor. 1) und noch ausssührlicher als über die Breslauer Studentenzeit sließen des Dichters Witzteilungen in den Erinnerungen'.

Unter ben neuen Lehrern scheint vor allen die bebeutende Persönlichkeit Karl Lachmanns den von Hoffmann an ihn empsohlenen jungen Philologen gesesselt und bereichert zu haben. "Seine Vorlesungen über Catull, die Nibelungen und über Literaturgeschichte des Mittelalters wurden für mich Grundlagen meines bescheidenen Wissens."" Der fortschreitende Germanist gelangt nun schon zu der Erkenntnis, daß er dasür sorgen müsse, seiner Fähigkeit, Fremdes aufzunehmen und gewissenhaft zu verarbeiten, keine Überbürdung zuzumuten.

Auch unter ben jüngeren Freunden Freytags begegnet uns jetzt der Name eines bedeutenden Gelehrten.

Abalbert Kuhn, — vielleicht ein entferntes Vorbild bes Dr. Hahn in der Verlorenen Handschrift, — gewann einen günstigen Einfluß auf den angehenden Wissenschaftsjünger. Er bestimmte ihn dazu, bei Bopp vergleichende Grammatik zu belegen, und unterrichtete ihn in den Ansfängen des Sanskrit. Er war schon damals erfüllt von den großen Aufgaben, denen er sein Gelehrtenleben widmete.

Außer dem bereits genannten Hollmann, der gern die Borzüge seines lieben Berlin dem Ankömmlinge vorzusühren suchte, wobei es ihm übrigens doch nicht gelang, mit der breiten, damals menschenleeren Leipziger Straße auf den an die belebten Straßen Breslaus gewohnten Studenten einen großen Eindruck zu machen, war da ferner noch ein behaglich echtes Berliner Kind, Namens Julius Gerloff, der mit allem, was damals die Stadt beschäftigte, wohlvertraut war und zumal Theaterfragen teilnehmend zu solgen nicht ermüdete.

<sup>1)</sup> S. Beilagen VII.

<sup>2)</sup> Erinnerungen S. 128; Gef. B., Bb. 1, S. 89.

<sup>3)</sup> Erinnerungen S. 123 f.; Gef. 28., Bb. 1, S. 86 f.

Freundestreise gehörten schließlich noch Familiensprößlinge in Lundwirte Cochius und Koppe an. Sowohl auf der Domäne Vert wie auf Amt Wollup war Gustav zu Gaste und lernte während in indersitätsserien namentlich bei Koppe, dem Berfasser von "Ackertund und Liehzucht", theoretisch und durch den Augenschein vieles, das der philologischen Bücherstudien heilsam ergänzte, insosern es dem Vidter für spätere freie Phantasiegestaltung eine gediegene anschauliche Unterlage liefern und dem Gelehrten zu einer glücklicheren Klarheit wie sieschlichen Feststellungen verhelsen konnte.

In jenen lichterfüllten Zeiten erschloß sich ihm auch zum ersten Mult ber Zauber ber Dickensschen Poefie, und wir mögen glauben, diff ihm Strenenstimmen schon damals beglückende Versprechungen Abullicher Leiftungen zuflüsterten.

## Bweites Kapitel.

Früheste Dramen: Die Sühne der Fallensteiner 1838, Der huffit 1837, überarbeitet 1840. — Gedichte.

Manches greift ineinander, um uns beim Durchblättern der frühesten Dichtungen Freytags den Eindruck der werdenden Persönlichkeit zu erzeugen. Wie äußerlich, in der Buchstabengestalt der Handschrift, sich bereits deutlich die Ansätze zu den bleibenden Zügen verraten, so auch innerlich, in der Art des Farbenauftrags, in der Mischung einer gesinnungsvollen Herbheit mit launigem Frohsinn, in der des lustigend leicht von den Lippen fließenden bilders und blütenreichen Sprache. Allenthalben scheint ein zwar ungeübtes, doch keineswegs mühsam nach Äußerungssormen ringendes, sondern eher flott und behend mitteilendes Talent zu schalten.

Wir beginnen mit einer Darstellung der ersten uns erhaltenen, jedoch unveröffentlichten längeren Dichtung, der "Sühne der Falkenssteiner," denn das ältere Fragment "Der Hussit" hat eine spätere Überarbeitung ersahren. "Die Sühne der Falkensteiner" ist "ein anspruchsvolles Ritterstück, völlig unbrauchdar." So wenigstens urteilt Freytag in seinen "Erinnerungen" über die eigene Arbeit. Außerdem ergeht er sich kritisch in einer Reihe abfälliger Bezeichnungen 1), die an Obiektivität nichts zu wünschen übrig lassen.

<sup>1)</sup> Erinnerungen S. 137 f. "übermäßig gefühlvoll," "mit sehr langen Diaslogen," "ohne bramatisches Geschick," "ohne gute Zeitsarbe." Bgl. dazu Technik des Dramaß, S. 22. ". . . unter den historischen Dramen, welche jetzt in Deutschsland jährlich geschrieben werden, enthält die größere Hälste wenig mehr als diaslogiserte und verstümmelte Geschichte, etwa epischen Stoff in szentscher Form, . . . nicht dramatischen Inhalt." Ferner S. 36: "Den Deutschen ist die kunsitose Behandlung historischer Stoffe durch die epischen Traditionen unserer alten Bühne, vor allem durch Shakespeare nahe gelegt worden." (Nämlich Shakespeares nicht

So tühl möchten wir uns benn boch nicht bem Jugendwerfe gegenüberstellen und lieber ben Süngling ein wenig gegen ben alten Frentag in Schutz nehmen: hatte ber junge Frentag das Werk doch, wie ber alte selber zugibt, mit vielem Behagen geschrieben. Er war damals zweiundzwanzig Jahre alt und gab sicherlich sein Bestes. Er schrieb bie Arbeit sorgfältig um und bekundete jedenfalls in der Durchführung dieser langatmigen Angelegenheit eine Charakterprobe, über die wir nicht mit wenigen Zeilen hinweggleiten wollen. Daß ber Verfaffer von einer Aufnahme des Werkes in die Gesammelten Schriften Abstand nahm, ist allerdings nur zu billigen. Er durfte bei seinen Lesern nicht Teilnahme für die erften Fehlgeburten der poetischen Laune vorausseten. Etwas anderes ift es jedoch, wenn wir das Verlangen fühlen, uns mit dem der Öffentlichkeit vorenthaltenen Stücke zu beschäftigen. Im Leben einer lieben und allen vertraulichen Geftalt hat eben auch das weniger Erfolgreiche, ganz besonders wenn es einen ersten Bersuch barstellen mag, zum mindesten die Gigenschaft, der Rede wert zu sein. Die Lektüre der umfangreichen Arbeit durch einen ausführlicheren Bericht zu ersetzen, als bies bei ben leichter zugänglichen Werken ber Fall sein muß, ist daher jest unsere Absicht.

Einigermaßen spöttisch mag ber Versasser ber "Technik bes Dramas" auf den weitläufigen ältlichen Inhalt der Handlung später geblickt haben: "Zwei seindliche Familien, deren Zwist durch Liebe ausgeglichen wird." Der alte Freytag fügt hinzu: "Keine unerhörte Idee."

Die erste Szene des ersten Aktes versetzt uns in ein Turms gewölbe des Schlosses Falkenstein. Dietrich und Thomas, die beiden Neffen des Herrn der Burg, Hans Murdach geheißen, sitzen beim Würfelspiele. Charakteristik der beiden Brüder: Dietrich gewinnt beständig. Thomas scheint der von seinem Bruder Geprelkte zu sein: Er verspielk Pferd und Wassen.

Nun kommt der Herr der Burg und mit ihm der Kaplan Baldrian. Die berührten Gesprächsgegenstände sind vollkommen ritterlicher Natur: Hinterhalt; Landstraße; die friedlichen Städter; sechs Reisige, die

nachahmenswerte Dramen aus der englischen Geschichte.) Bgl. auch S. 157. "Daß die Freude am Schauen, die Abbildung ungewöhnlicher Ereignisse durch menschliches Spiel dem Drama der Germanen die Ansänge beherrscht hat, erkennt man noch heut . . . vor allem an den Erstlingsversuchen unserer Dichter."

Warenballen geleiten. — Erregendes Moment: das Töchterlein des Schultheißen ist babei!

Flugs werden die erforderlichen Anordnungen für den geplanten Überfall getroffen. Dietrich und Thomas begeben sich ans Werk. Ihr Oheim Murdach blickt ihnen düster nach: "Da gehen sie, zwei wilde Hauer . . . . aber Baldrian, es sind nur Erben, Erben ohne Kindesliebe."

Der gute Balbrian versucht zu trösten: "Kinder machen Sorgen".. Aber es hilft ihm nichts; der Ritter wird traurig. Er erzählt: "Einst hatt' ich ein Töchterlein . . ." Baldrian will ihn mit erbaulichen Gedanken, wie es seines Amtes ist, von der heillosen Melancholie abslenken. "Wir haben keine Kinder, Wozu auch? Wir sind ja selbst noch Kinder, Kinder eines lebenden Baters und zwar eines rechtsschaffenen und himmlischen."

Balb barauf soll es aber hinter der Szene weniger rechtschaffen himmlisch als ritterlich zugehen. Der Reiterjunge Gisel (der Bube Georg in Goethes Göt) kommt angesprungen; er hat auf dem Geländer der Lustbrücke gesessen, in die Runde gesehen, allein "nichts erslinzt." Sogleich dringt indessen dadurch Leben in die Handlung, daß die Städter auf der Landstraße sichtbar geworden sind. Nach derühmten Borbildern berichtet nun Gisel, was unseren Blicken verborgen bleibt: "Unsere Knechte sallen vor." — Die Stadtsnechte sind in Sand geworfen. — Teusel! Das Weib hat einen Streitkolden ergriffen und hämmert auf den Junker Thomas. — Ha jetzt hat er sie! — Was ist das, ein Fremder stürzt aus dem Dickicht, fällt den Junker wütend an, s' ist nur einer, schwenkt einen Baumast, der Junker wankt, unsere Knechte packen den Fremden, ho! Lustig Getümmel, alles durchs einander, heißa! ich muß hin, ich muß helsen."

Er wird aber zurückgehalten. Hans Murdach freut sich seines Fangs: itzt wird ihm der Freiburger Schultheiß nicht länger mit Krämerhänden in sein ritterlich Recht greisen. Die Gesangene wird hereingebracht. Sie führt surchtlose Reden, wird jedoch mit Ritterslichseit behandelt. In ihrem Schmerze um den unglücklichen, des Kindes beraubten Bater sindet sie beim alten Raubritter Hand ein zartfühlendes Verständnis. "Ich habe keine Tochter," sagt er, "aber ich weiß, wie Baterschmerz tut." Und er versucht, seine Gewalttat zu verteidigen, spricht von gerechten Klagen gegen die Stadt; da er in

Süte nichts erreichen könne, habe er beschlossen, sich ein Pfand zu sichern; er wolle jedoch die Jungfrau durchaus nicht seinen Zorn gegen ihren Bater kosten lassen.

Der unbekannte Mann, der der Bedrängten zu Hilfe sprang, ist verschwunden. Thomas hat von ihm einen tüchtigen Hieb erhalten, von der schönen Bertha dazu freilich eine noch schwerer heilbare Liebes= wunde. Dietrich will angeblich gemeinsame Sache mit ihm machen, um des Schultheißen Tochter dem Bruder zuzusühren. In Wahr= heit gedenkt er, Thomas als Werkzeug für die eigenen verderben= bringenden Pläne zu benühen.

Die zweite Szene zeigt das Innere einer ärmlichen Hütte. Dort haust Kunos Pslegevater Schlupf vom Weiler mit den Kindern Hulda und Geppe als Hausgenossen. Auch der Spielmann Hahnesamm hat sich dort zeitweilig niedergelassen. Er ist gerade eben mit Geppe in heiterem Gespräche begriffen. In diesem Wortwechsel klingt ein vertrauter Freytagton an unser Ohr: die bärbeißige Unterdrückung des Ausdrucks einer Anwandlung von Gesühlen. I Hahnesamm hat berichtet, wie übel ihm die Murdacher Buben mitgespielt haben. "Armer Spielmann," sagt da der kleine Geppe, "warum gehst du zu fremden Leuten, die dich verachten und Hunde auf dich hetzen? Bleib bei uns, Vater mag dich wohl leiden, und ich fang Vögel und grabe Wurzeln sür dich mit."

"Hahnekamm (gerührt): Du bift, wie schon gesagt, sehr bumm."
Der Spielmann kann das lange Stillsitzen nicht vertragen. "Das Ziehen ist mir notwendig wie den Schwalden oder den Wolken. Ich glaube, ich wär' eine gute Regenwolke geworden, denn die Sonne scheint selken, wo ich geh'." Und er spricht vom Falken, der fliegen müsse, die er sterbe, während die Schnecke in ihrem Haus verderbe. Dieweil er so philosophiert, kommt einer hereingestürzt, der viel vom Falken hat: Kuno, dringlichst ein Schwert begehrend "nur auf eine kurze Stunde!"

Schon aber naht sich auch die schwertbrechende Liebesmacht in Gestalt der zarten und zärtlichen Hulda.

"Hulda: Noch nie warst du so bewegt, vertrau' mir, Lieber, hat dich jemand gekränkt?"

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. bas Unterbrücken ber Rührung in bem Gebichte "Das eiserne Kreuz."

"Runo: Romm, fet' bich her zu mir, du follst alles hören."

Und er erzählt ihr, wie er auf der Freiburger Straße die Mursdacher bei frechem Weiberraube getroffen und was er dabei empfunden habe. "Wie ein Blitz schlugs an meinem Rücken hinad und füllte die Abern mit kochendem Metall; es riß mich fort, ich schwebte über der Erde; die Tannen streckten ihre langen Arme nach mir und warfen mich mitten unter die Streitenden." Hulda zittert, macht ihm Vorwürfe. Er will ihr recht geben, "aber 's war ein schaurig stolzes Gefühl, Bater sagt, es sei Kampswut gewesen." Hulda besänstigt nun den wilden Wotanssohn nach Krästen. Die mit Schlupf zurücksehrens den Hüttendewohner machen der vertraulichen Zwiesprache ein Ende.

Kuno soll fort und zwar baldigst, um der Rache des Wurdacher Thomas zu entgehen. Die Hütte des Waldmanns ist für den letzten Falkensteiner hinsort kein sicherer Aufenthalt. Der letzte Falk sei nun slügge geworden. Zur Blutrache habe ihn sein Pslegevater erzogen, zur Blutrache an dem alten Wurdach, der seine Stammburg einzenommen und den Vater erschlagen habe. Er soll das Erbe der Väter wiedergewinnen und den Wörder strassen. Schlupf entläßt ihn aus seiner Hut. Wir hören das später in so volltönenden Aktorden angeschlagene Ahnenmotiv hier zum ersten Male.

"Runo: Mein Bater!

"Schlupf: Der war ich. Fortan bist du dein eigener Bater, benn von dem Augenblick, in dem du dies niedere Dach verlässest, bist du kein Knade mehr, der frech um Kraft und Leben mit dem Schickfal würfeln darf, du bist der herr und Vater beines erlauchten Geschlechts, und magst du einhergehen im Kleid des niedrigsten Dieners, die Geister deines Stammes schauen mit prüfendem Auge Racht und Tag aus den Wolken auf deinen Weg. Wehe dir, wenn du das je vergäßest!"

Kuno will sich in den Dienst des Grafen Eberhard begeben, und Hahnekamm schließt sich ihm als treuer Geselle an. Für dies Treues verhältnis, ein immer wieder schön verwertetes Wotiv, findet der Zweis undzwanzigiährige diesen Ausdruck:

"Hahnekamm: Ich sas eure Zukunft in eurem Gesicht. Entweder ihr werdet ein ganzer Mann auf Erden, oder ihr werdet in kurzem unter die Erde gebracht. Auch gut, ich will mich lieber in Gesellschaft einscharren lassen als allein. Ich geh mit euch.

"Kuno: Und wenn das Unglück mich verfolgt, — und es ruht mit schwerem Fittich auf meinem Hause, — soll ich beine Treue durch Mangel lohnen?

"Hahnekamm: Bersprecht mir nur, im Glück an mich zu denken. Das Unglück und ich haben gute Kameradschaft getrunken. Gs tut mir nichts mehr.

"Runo: Go fei's benn. -"

Es folgt barauf ber Abschied Kunos von Hulda; Tag und Nacht wird Huldas Seele bei ihm sein. "Und du, Kuno, vergiß mich nicht! Denke nur manchmal an mich, wenn du einen Bogel siehst, der nach unserm Walde sliegt! Dann laß mich grüßen! Sie werden mir's schon sagen; ich verstehe sie, und sie verstehen mich, die Rotkehlchen und Zaunkönige — allen sage deine Grüße, den Elstern aber am liebsten, die sind am geschwäßigsten." Auch diese Aufzählung der einzelnen Vögel ist ein bei vielen Gelegenheiten sich einstellender Freytagscher Zug. 1)

Hahnekamm brängt zum Aufbruch, und gut poetisch weiß ber junge Dichter durch diese Mahnung die Hochstut der Abschiedsgefühle noch zu steigern, bis Hulda schmerzbewegt auf die Knie fällt und ber kleine Geppe sich vergeblich muht, die Schwester zu trösten.

Die erste Szene bes zweiten Aufzuges bringt im beliebten Kunstsgriffe ein Dienergespräch: Blinker und Künlein unterhalten sich über ben neuen Knappen bes Grafen, über Kuno; er hat jenem schon das Leben gerettet und dadurch bessen, über Kuno; er hat jenem schon das Leben gerettet und dadurch dessen Gunst gewonnen. Doch dem kleinslichen Künlein ist der Fall verdächtig. Er argwöhnt, Kuno habe, um den Ketter zu spielen, dei der fraglichen Gesahr wohl dem Zufall ein wenig nachgeholsen. Dahnekamm kommt dazu und jagt den Vorlauten hinaus. Darauf unterhält er sich mit den Zurückbleibenden. Seine Ausdrucksweise ist, wie es einem Spielmanne ansteht, poetisch, aber seine Gedanken ermangeln nicht eines Hanges zu Tiessinn, der den jugendslichen Versassen vielleicht besser als den Spielmann bezeichnet. Er sagt: "Wenn es wahr ist, daß hin und wieder ein Kind mit goldener Feenmüße zur Welt kommt, so ist mein Junker ein solches Kind. Er schreitet daher wie ein Frühlingstag, und ich, die trübe Herbst nacht, werde durch seine Strahlen stattlich erleuchtet. Nun, ich bin

<sup>1)</sup> Siehe Beilagen VIII.

Nun, ich bin zufrieden. — Zufrieden, Hahnekamm? Wer auf bieser Grbe ganz zufrieden ist, mein Lieber, verdient nicht, sie zu verlassen."

Wie in dem später zu beleuchtenden Hussisten-Fragmente folgt an dieser Stelle des zweiten Aktes eine Gesandtschaftszene. Meiger, der Schultheiß von Freiburg, bringt dem Grafen von Württemberg den ehrerbietigen Gruß des Städtebundes. Auf die Beschwerden der Städter antwortet Eberhard mit unbilligen Worten; ja er schiekt sie nach Hause, ohne ihren berechtigten Klagen Gehör zu schenken. Da läßt sich ein Ratsherr, der Webermeister Brinkel, vernehmen: "Ihr verachtet uns als Krümer? Seht einmal hierher, Herr Württemberger! Der Bürgerssmann trägt sein Schwert dicht an seinem Gelbsack, und wenn er immer die Zeche bezahlen soll, könnt' er sich wohl einmal vergreisen."

Meiger klagt über den Raub seiner Tochter. Der Graf möge ein Herrenwort sprechen, daß der Murdach sie frei gebe; doch davon will der Graf nichts wissen: der Raubritter sei ein freier Mann, dem er, der Graf Eberhard, nichts zu besehlen habe. Der Schultheiß solle den Forderungen Hans Murdachs nachgeben, so werde er die Tochter zurückerhalten. Aber hierein will der treue Freiburger durchaus nicht willigen, denn die Forderungen seien ungerecht und beschimpsend sür die Stadt.

Dit breifig Anechten wird nun Auno, trop seines heftigen Wiberstrebens, vom Grafen bem Ritter Murbach zu Silfe geschickt. Es hilft ihm nichts, daß er ruft: "Schickt mich in die Flammen ber Hölle, nur nicht nach dem Kalkenstein!" Er kann für diese Weigerung keinen vernünftigen Grund angeben, denn er hat gelobt, seinen edlen Namen geheim zu halten, bis zum Ritterschlage, ben er burch eigene Tat erwerben will. Graf Eberhard nimmt also ben Befehl nicht zurud. Er meint es sogar eigentlich auf seine Weise freundlich mit Runo. "Du Tor, siehst bu nicht, daß es so gut ift. Wenn du bem alten Johannes Reind bist, haft bu gute Beit, als wadter Reiter zu huten, daß bir nicht die Städter die Rache vorwegnehmen." Auch Sahnekamm tröftet und spricht ihm Mut zu. Nur ber raube Weg bes Dienens führe zur Ritterburg. "S' ift fo schlimm nicht, seinen Feind vorher zu betrachten, ehe man ihn niederschlägt; man lernt so allerhand dabei." Und als Kuno sich mit festem Rachevorsatz nun ent= fernt hat, halt ber Spielmann einen kleinen shakespearehaften Monolog.

ber das Kommende vortrefflich vorbereitet. Es ist die beste Stelle des ganzen Stückes:

"Daß einer dem andern einen Faustschlag gibt, wenn er beleibigt wird, ist natürlich. Wenn aber jemand die zusammengeballte Faust jahrelang in der Tasche hält, dis es Zeit ist, wird sie ihm entweder zusammenwachsen, und dann ist er ein Krüppel, oder sie wird ihm von selbst auseinandergehn, und der Gegner bekommt am Ende einen Handschlag statt der Kopfnuß. — Ich kenne einen Engel, der Ursach hat, für das letztere zu beten."

Die hierauf folgende Szene spielt bei den Murdachs. Thomas, der Tölpel, bemüht sich um der wilden, gefangenen Bertha Gunst, aber vergeblich, denn er scheut davor zurück, seinen Oheim, den Raub-ritter Hans Murdach, den die Schultheißtochter haßt, an die Städter zu verraten. Dietrich, der Bösewicht, hetzt ihn auf, wobei immer die Wendung wiederkehrt: "ein verruchtes Weib."

Recht lustig ist die dritte Szene, auf freiem Felde an der Mursdacher Grenze. Der Schultheiß Meiger bepricht sich mit seinen Leuten. Hier regen sich Bersuche, die den Leser wie Anläuse zu späterem Aufsprunge guter Laune anmuten. "Laßt uns ruhen, meine Freunde," hatte der Schultheiß gesagt, "— ruh'n! Die Ruhe ist von meinem Dache gewichen, seit der Räuber auf meine Taube stieß."

Darauf antwortet Genstopf: "Hört, Meister Schultheiß, euer Wort in Ehren, aber wenn euer Jungfräulein eine Taube ist, ist sie eine sehr trotige Taube. Als ich neulich zu eurer Base nach Rheinsselben kam, wo eure Tochter gerade war — ich hatte das grüne Kleid mit den rosa Schleifen an und sah, ohne Ruhm! recht einnehmend auß — als ich nun zu ihr kam und mich zu ihr setze und als ein artiger Better ausgewählte Worte sprach und ihr den Goldsinger küßte, da sah sie mich mit einem Blick an, mit einem Blick, so einen Blick hat keine Taube, und ich hab' doch schon viele Tauben Blicke wersen sehen, Kingeltauben, Lachtauben und Blauschwänze. 1)

Spaßhaft sind auch die krämerhaften Erörterungen des dicken, tapferen Brinkel. Genskopf ist eine rein komische Figur. Er führt falstaffisch großsprecherische Redensarten wie: "Dieser Zon unserer Stadt soll manches Mannes Tod werden." Als aber Kuno und seine

<sup>1)</sup> Bgl. Beilagen VIII.

Leute die Bürger aufscheuchen, flüchtet er sich gern "in Busch, in Busch, da sind bide Baumstämme."

Die vierte Szene spielt im Schloßhofe. Der wackre Balbrian zeigt sich in halber Rüstung. Bertha, die alle verhert' hat, darf in ihrem Schloßgefängnisse überall frei herumwandeln, obwohl sie aus ihrer den Rittern unfreundlichen Gesinnung kein hehl macht.

Inzwischen hat Helb Kuno den ihm vom Grafen Eberhard schutzbefohlenen Hans Murdach herausgehauen, der im Kampse mit den
Städtern leicht verwundet worden ist. Kuno bringt ihm Hisse in der
Not. Dankbar begrüßt der Ritter ihn als Kampsgesellen und willkommenen Boten seines lieben Grasen von Württemberg. Bertha erkennt in ihm mit zärtlichen Gefühlen ihren ehemaligen Helser aus der
Bedrängnis, freilich zugleich einen Anhänger ihrer Feinde. Hans
Murdach lädt Kuno gastfreundlich ein. "Wein Haus ist das eure!"
sagt er mit unbewußt doppelsinniger Wendung, die den Angeredeten
im stillen bewegt.

Kuno erwidert ehrlich: Ihr habt mir eure Hand und off'nen Willsommen geboten. Nehmt ihn zurück! Ich bin euer Feind.

"Hans: Ist dies Berrat?

"Kuno: Euer Todfeind bin ich, Ritter Murdach, und will's Gott zeig' ich's euch einst auf off'nem Feld." Und er erzählt ihm, daß er sich sehr dagegen gesträubt habe, als Diener des Württembergers zu ihm zu reiten, um ihm gegen die Städter zu helsen. Doch der bittre Kelch sei ihm nicht von den Lippen genommen. Nun sasse er sich dem Aufgabe so auf: Als verpslichteter Wann des Grasen habe er sich dem Ritter mit Leib und Leben zur Berfügung zu stellen und wolle auch dies Gelöbnis treu halten. "Aber ist ener Schloß und Leben gewahrt vor des Bürgers Wut, dann, Ritter Wurdach, din ich euer Feind, euer unversöhnlicher Feind dis zu meinem oder eurem Tod."

Das hört Murdachs Feindin Bertha mit Freuden; der ehrliche, tölpelhafte Thomas will aber sogleich auf Kuno lossahren. Dieser weist ihn zurück, der Junker sei jest kein Ziel für seinen Haß. Hans Murdach betrachtet mit begreislichem Zwiespalt der Gefühle diesen wunderlichen Jüngling, der ihm das Leben gerettet, und der sich ihm gleichsam in einem Atem als treuen Helser und späteren Todseind ankündigt. Auf die naheliegende Frage: Und weshalb bist du mein Feind? antwortet Kuno, die Zeit werde es ihm enthüllen.

"Und warum sagst du mir heut, daß du mein Tobseind bist?" "Runo: Zu ehrlichem Kampf mit off'nem Bisier. Brot und Salz von eurem Tisch darf ich nicht nehmen.

"Hans (tritt näher): Seht mir ins Auge! — Wohl, es sei! Kluge werden den alten Hans einen Toren schelten, daß er dir, Fremdsling, zu schnell vertraut." Doch der Blick Kunos scheint ihm nicht der eines Berräters zu sein. Er gibt ihm zu späterer Einlösung den ritterlichen Fehdehandschuh, den Kuno dankbar mit dem Gegenpfande vergilt. "Ihr habt edel getan, Ritter. Dies Schwert soll meinen Dank in das Bürgerheer tragen. Meinen Handschuh lös' ich ein nach Reitersbrauch durch fröhlichen Todeskampf und durch rote Wunden. — Und jetzt, Kitter Murdach, wollt ihr euren Wilkommen wiederholen?

"Hand: Ja, Junge, so mir Gott helf, ich tu's. Sei willsommen, du Rätselhafter, auch als Feind! Der Hand muß Schweres getan haben, daß ein solches Herz sich gegen ihn empören konnte. Aber was es auch sei, wir verstehen uns. Ihr seid willsommen!"

So finden diese beiden Feinde beim ersten Zusammentreffen Auge in Auge Gefallen aneinander, und der Spielmann, der, wie sein früherer Monolog uns lehrt, Geheimnisse zu wissen scheint, die ders gleichen freundliche Annäherung sehr wünschenswert erscheinen lassen, steht dabei und sieht's offendar mit Freuden. Gleich im Ansang hat ihm Kuno, wie er den ehrwürdigen Greis erblickt, schon zugestüstert: "Spielmann, trägt ein Räuber weißes Haar?" Und wir erinnern uns bei solcher Wendung an des Spielmanns früheren Ausspruch: "S' ist so schlimm nicht, seinen Feind vorher zu betrachten, ehe man ihn niedersschlägt; man sernt so allerhand dabei."

Nun sendet Kuno den Getreuen als Liebesboten zu Hulba. Er soll ihr von allem Borgefallenen berichten.

Es folgt ein Wortwechsel zwischen Dietrich und Thomas, in dem Dietrich seinen Bruder zur Rache an Kuno aushezt, denn Thomas hat in Kuno den vermeintlichen Bauern wiedererkannt, der ihn beim Raubanfall gegen Bertha damals niedergeschlagen und dem er Rache geschworen hat. Dietrich rät davon ab, bei solchen Racheplänen den Ohm erst zu besragen. Er ist eben der wohlbekannte Theaterbösewicht, er sinnt Berrat gegen alle Welt. Der gesangenen Bertha, die gegen ihre erstarkende Neigung zu Kuno ankämpst, dietet er verräterische Hispe silfe für ein Geldversprechen an. Er bringt ihr einen

Brief von ihrem Bater. Bertha mag seinem bösen Gesichte nicht trauen, aber sie hat keinen anderen Helser. Der Akt schließt mit einem Mono-loge des Bösewichts (Franz Moor), worin es heißt: "Die große Kunst, alle Leute hinters Licht zu führen, ist, daß man sich jedem in anderem Lichte zeigt. Wenn ich mich nur selbst überreden könnte, daß ich kein Geizhals und Feigling wär', aber Junker Dietrich kennt mich zu gut. Es geht nicht."

Die erste Szene des dritten Aftes zeigt wieder das Innere des Wartturms, in dem das Stück begonnen hat. Kuno ist düstrer Stimmung. Er kann seinen edlen Feind nicht hassen. Hand sich büstrer Stimmung ihr kann seinen edlen Feind nicht hassen. Handstigen muß ein seichten Liedehen und Scherzreden zu belustigen. "Hassen muß ein jeder, wie die Zeit gerade ist, wären's auch nur die eigenen Sünden. Darum sehe sich jeder vorher um, was er hassen soll: denn

Mancher kauft sich Spreu und Wind Um gutes, schweres Golb. Und mancher weint die Augen blind, Dieweil er lachen sollt'.

"Da habt ihr zwei gute Reime. Wollt ihr sie nicht, nun so gebt sie weiter! Dergleichen Sprüchlein gehen von Hand zu Hand und werden so abgenutzt wie Kupferheller. Man kann alles daraus lesen, was man gerade will."

"Runo: Wenn er nur fein weißes haar hatte!"

"Hahnekamm: Ich weiß, ich weiß. Ihr habt nie euren Hund schlagen können, wenn er schmerzlich zu euch in die Höh' sah."

Bertha bringt ihrem Helfer von damals als Dankgeschenk eine Handarbeit. Es ist eine weiße Feldbinde. Kuno aber sträubt sich, sie anzunehmen, da die Binde die Farbe des Städtebundes trägt. Bergeblich beschwört die Liebende ihn, ihre Gabe, die ihren Träger vermutlich bei einem bevorstehenden verräterischen Überfall vor den Städtern schützen soll, doch anzulegen, ehe es zu spät sei. Er will nichts davon wissen. Als der Ritter Murdach und Baldrian nahen, stürzt sie davon.

Hans Murdach wundert sich über das lange Ausbleiben seiner Reffen. Er bittet Baldrian, dem seltsamen und ihm lieben Kuno Wein anzubieten, denn von ihm, dem Feinde, würde er's ja nicht nehmen. Kuno trinkt nicht. Die freundlichen Reden des Ritters peinigen sein Herz, das den um ihn besorgten Wirt aus Blutrachepflicht haffen möchte.

Es folgt eine Trinkzene zwischen Baldrian, der seine weinselige Weltanschauung zum besten gibt, und Hahnekamm, in dem der Kaplan trot aller Verkleidung, beim gelegentlichen Trunke bereits den bestreundeten Spielmann wiedererkannt hat. Da schallen die Feuerglocken. Kuno verkündet mit Entsetzen, daß die Murdacher Buben den Städtern verräterisch das Tor geöffnet haben. Der Turm ist umzingelt; die darin Eingeschlossenen seinstlichen Valdrian. Der Reiterjunge Gisel will aus dem Fenster springen. Hahnekamm hält ihn zurück. Er setzt sich still zum Sterben zurecht. Bertha und Kuno halten heldenshafte Weltabscheben.

Noch unvollkommen in der Behandlung, aber doch schon viels versprechend ertönt hier ein Motiv, das Freytag viele Jahre später in den Ahnen, am Schlusse der ersten Erzählung "Ingo", mit gereifterer Kunst verwertet hat.

Hilfe in der Not bringt Ritter Murdach. Er weiß einen Ausweg, auf dem alle entkommen. Bertha will sich nicht retten lassen, doch schleppt Kuno die Widerstrebende davon.

Bor Schlupfs Hütte erblicken wir nun Hulda in Liebesträumen. Sie sendet dem Geliebten einen Goldkäfer. Sie will Geppe daran verhindern, einen Bogelkasten, der ihren besiederten Freunden verderblich wäre, zu setzen, und erzählt ihm in hübscher volkstümlicher Fassungein Märchen trübseligen Inhalts. Beängstigender Feuerschein wird dann sichtbar, und Schlupf und Geppe gehen davon, zu sehen, was es gibt.

Die britte Szene spielt im bichten Walbe. Während in der Ferne die Burg niederbrennt, erzählt Hans Murdach dem Kuno vom Tode des letzten Falkensteiners. Die abenteuerliche Erfindung hat eine gewisse Verwandtschaft mit den Fabeln, die Freytag später in den Ahnen' an den Tag brachte, besonders mit dem Neste der Zaunkönige' Nämlich: Hans Wurdach hat Kunos Wutter geliebt; Kunos Bater hat sich gegen Murdach als ein treuloser Freund benommen. "Der Falkensteiner war ein wilder Mann; sein Weib weinte nach des Vaters Segen und starb." Da nahm ihr Vater den Murdach zum Rächer

Bei Nacht wurde das Schloß geftlirmt; der Graf von Falkenstein wurde auf der Schwelle des Hauses von einem Kuechte erschlagen.

Das einzige Kind des Grafen, heißt es weiter, sei im Getümmel umgekommen. Da habe, auf des Württembergers Wunsch, der Kaiser das Schloß an den Murdach verliehen. Des himmels Segen konnte er ihm nicht verleihen. Er fühlt, seine Rache ist ein dunkles Reiterstück, ein sündiges Menschenwerk gewesen. Und auch Kuno fühlt, daß auf der Rache nicht des himmels Segen ruhe.

Hahnekamm, der die Freiburgerin Bertha ins Bürgerheer zurückgeführt hat, bringt nun die Nachricht vom Heranrücken des Grafen Eberhard. Kuno schickt den Murdach zur Hütte des Schlupf; er selbst will seinen Herrn aufsuchen. Die beiden edelmütigen Feinde nehmen voneinander mit Segenswünschen Abschied.

So kommt benn im vierten Alte ber Ritter Murbach in die Hutte bes Walbmanns. Kuno hat ihm ben Ring seiner Mutter als Empfchlungszeichen mitgegeben. Als nun aber Schlubf plötlich Hans Murdach erkennt, offenbart er sich grimmig als des letten Kalkensteiners Mann und Freund, Berthold von Reifen. Murbach erfährt, daß Runo der totgeglaubte Sohn des ermordeten Grafen und die eigene totgeglaubte Tochter am Leben ist. Berthold von Reifen bat beide im Berborgenen erzogen. Sulba ift Murbachs Tochter. Das will biefe selbst allerbings zunächst nicht glauben; sie entsett sich vor ihrem leiblichen Bater, von dem sie alaubt, daß er Kunos Todseind sei, daß er Runos Bater getötet habe. Sie verföhnen sich jedoch redlich, und die ernste Erkennungsszene erhält noch ein heiteres Nachspiel, indem die Rinber: Gifel, der sich als Murdacher fühlt, und Geppe, der sich als Kalkensteiner zu betrachten hat, einander in ritterlicher Weise besehben wollen. Auch sie möchten ben Kehbehanbschuh wechseln. Geppe hat keinen: er bietet statt bessen andere Rleidungsstücke an. Gisel begnügt sich schließlich mit einem Stud von Geppes Jade. In solchen kleinen Bugen zeigt sich bereits ber gute Geift bes Belächelns allzu raffelnber Ritterlichkeiten.

Die zweite Szene führt zu ben Berrätern Thomas und Dietrich mit ihren Knechten im Walbe. Thomas fühlt Reue über seine schnöde Tat. Dietrich tröstet ihn im Bösewichtsbasse, erinnert an bes Schultbeißen liebliches Töchterlein und ermutigt ihn. Wit dem gewonnenen Bürgergelbe wollen sie sich die zerstörte Feste wieder aufrichten. Die

Freiburgerin hat ihnen in den Trümmern der Burg zur Besprechung der Berderbenspläne gegen den verhaßten Kuno ein Stelldichein gegeben. Sie will ihn, meint Thomas, in die Gewalt der Berräter bringen. Dietrich zweiselt an Berthas Hasse gegen Kuno; er glaubt, daß sie den Goldsinken für ihr Bauer wünsche. Er sinnt dem Kuno Berderben, will aber auch die Freiburgerin nach dem Stelldichein nicht wieder entschlüpfen lassen und gibt sich den Anschein, als handle er sür den Bruder Thomas; das Mädchen wolle er dem Thomas lassen, Geld und Schloß jedoch mit ihm teilen.

Hand Murbach und seine Tochter Hulba, Balbrian und Gisel kommen bes Wegs. Die Verräter verstecken sich und belauschen ihr Gespräch. Die Überraschten werden dann gesesselt fortgeführt.

In der folgenden Szene erfährt Graf Eberhard von Hahnekamm, wer Runo sei, und Hahnekamm erzählt: "Sein stolzes Herz wollte durch eigne Tat die Ritterehre erwerben, daher verschwieg er seine Geburt."

"Graf: Darum also haßt er ben Murbach?"

"Hahnekamm: Seit er um ihn war, ist das Eis seines Hasses geschmolzen. Heut aber hat er ersahren, daß das Weib, an dem er mit ganzer Seele hängt, die Tochter des alten Murdach ist. Sein Pssegevater hatte sie aus Rachgier gestohlen und, weil er sie nicht töten wollt, zur Magd großgezogen. Ich allein wußte davon, doch band meine Zunge ein schwerer Sid. Jest hat's der Pssegevater selbst an den Tag gebracht, um dem Kuno seine Liebe zu nehmen, als Strase dassür, daß er in der Rache säumig war. Doch der Alte kennt nicht des Jünglings Herz. Die Liebe ist ihm mit dem Leben verwachsen, und er kämpst einen schweren Kamps, da sein Herz sich ihrem Bater versöhnt hat und doch aller Stolz seines Geschlechts sich gegen die heißen Wünsche seines Herzens empört, die er für frevelhaft und fluchswürdig hält."

Dieser innere Kamps im Herzen bes Helben wird uns nun auch in einer Szene, die vielleicht unter dem Einflusse der Goethischen Orestszene gedichtet ist, vor Augen geführt. Kuno redet die Ahnen an. Der Wappenspruch des Hauses: Treu der Liebe und der Rache' brennt sich ihm qualvoll ins Herz ein.

Finster geht ber rauhe Schlups vom Weiler an ihm vorüber. Mitleidig sieht Hahnekamm, wie höllische und himmlische Mächte im Streite um Kunos Seele liegen. Der lette Alt beginnt mit dem Stelldichein in den Ruinen. Bertha sehnt sich nach Kuno. Dietrich soll und will ihn ihr ausliefern. Doch nun macht auch Dietrich ihr Liebesgeständnisse. Sie verachtet ihn, will weg, aber der Blat ist umstellt.

Es folgt ein lyrisches Selbstgespräch ber in einem Gewölbe ber Burgruinen gefangen gehaltenen Hulda. Sie benkt an ihren Geliebten und betet im Geiste an seiner Seite. Im Traume fühlt sie ihn nahe. "Wir sind fern voneinander, Lieber, wenn wir wachen, aber im Schlase, da komme ich zu dir."

Der Murdacher Reiterbube Gisel eilt herbei, sie heimlich zu befreien.

Die dritte Szene versetzt uns ins Württemberger Lager vor Kunos Zelt. Hahnekamm philosophiert über Schlafen und Wachen, Tod und Leben. Die Sprache ist kühn und bilderreich, zumal Vogelvergleiche fehlen nicht.

Dann tritt Kuno aus dem Zelte, erzählt dem Spielmanne seinen Traum von Hulda, in dem die Ablösung der Rache durch die Himmels-stimmung der Liebe dichterisch verklart wird.

Trompetenstöße erschallen. Der Graf von Württemberg erscheint Es geht zur Schlacht. Schlupf segnet den Pflegesohn Kuno, freilich nicht ohne der Rachepflicht mahnend zu gedenken, und empsiehlt den jungen Geppe der Treue Kunos.

Die letzte Szene zeigt Hulba und ihren Befreier Gisel in der Berglandschaft unsern dem Schlachtplatze auf dem Wege zum Württemsberger Heer. Sie schauen dem sernen Getümmel zu. Da nahen Dietrich und Thomas, ohne die beiden gewahr zu werden. Die verzäterischen Brüder wollen dem Kuno auflauern, der im Kampse gegen die Städter von bestochenen Knechten umringt ist.

Die besiegten Bürger eilen vorüber; ber wadre Brinkel, ber angste liche Genstopf, — und ber Schultheiß sucht die fliehenden Anechte zurückzutreiben.

Dann wird Kuno von Dietrich niedergeschlagen. Hulda deckt den Schild über ihn. Kuno aber ist nicht tot; er erwacht zu neuem, frohem Leben, hält um Huldas Hand an und wird zum Ritter geschlagen. Sein Stammschloß soll wieder aufgebaut werden.

Die Verräter Thomas und Dietrich und der Racheforberer Schlupf vom Weiler fallen auf dem Schlachtfelbe. Bertha begehrt die Kloster-

stille für sich, und der Graf von Württemberg läßt ihren Bater mit vers
föhnlichen Worten frei. Ritter und Bürger seine Glieder eines Staates.

Als heiteres Gegenstück zu allen ernsteren Versöhnungen vertragen sich auch Geppe, dessen sich nun der Ritter Kuno annehmen wird, und der kleine Gisel, der Murdacher Reiterjunge.

So ist alles zu einem harmonischen Abschluß gekommen, wenn ber Borhang fällt.

An diesem regelrechten Ritterdrama ist etwas sehr bezeichnend.

Obwohl der Held des Stückes ein Ritter ift, und obwohl die Städter im Kampfe gegen die Ritter geschlagen werden, hat das Stück bennoch einen gut bürgerlichen Kern. Freytags Herz schlägt für die verachteten Krämer, die er den stolzen Vertretern der Reiterherrlichkeit gegenüber nicht ohne liebevolles Behagen schildert.

Der Schultheiß von Freiburg tritt uns als ein tapferer, entscholssener Mann entgegen, ohne jede Spur von Lächerlichkeit. Das Gefühl für die Shre seiner Baterstadt ist in ihm ebenso lebendig, wie das Standesbewußtsein in den Rittern; und er vermengt nicht seine warmen persönlichen Wünsche, als Bater einer gefangenen geliebten Tochter, mit den ernsthaft ersaßten Pflichten gegen die Stadtgemeinde.

Bei dem Husstenfragmente wollen wir uns kürzer fassen, weil es ungefähr in dem gleichen Tone gehalten ist. Auch hier gibt es schon allerhand lustige Einfälle. So wird z. B. ein päpstlicher Legat im zweiten Bilde des ersten Aufzuges den sonst vorwaltenden Ernst der Darstellung anmutig unterbrechend, als ein schlemmendes Menschenkind vorgeführt, als ein Trunkendold, der den Speisen und namentlich dem süßen Weine des Erzbischoss so tapfer zugesprochen hat, daß er nun nicht imstande ist, an der hochpolitischen Unterhaltung maßgebend teilzunehmen, dies mithin seinem zum Glück nüchterner gebliebenen Herrn Sekretär überlassen muß, während er selbst in Schlas versinkt.

An der naturgetreuen Darstellung wackerer Zechbrüder und rauflustiger Recken hat der jugendliche Autor offendar besonderes Wohls gefallen gefunden, und die Studenten der alten Universitätsstadt Prag boten ihm freilich genugsam Gelegenheit, solche Stimmung reichlich und ganz am Plaze wiederzugeben.

Auch die deutsche Treue kommt hier im böhmischen Lande in Freundschafts- und Dienerverhältnissen vernehmlich zu Worte. Dem

Helben bes Stückes, bem eblen Grafen Hinto von Wartenberg, ist ber wackere Konrad treu ergeben, diesem wiederum der junge Ottokar schuß-besohlen; dem schwachen, aber ausbrausenden Könige Wenzel ist der alte Diener Klaus herzlich zugetan, dem König wie der Königin ferner Held hinto in unverbrüchlicher Freundschaft verbunden.

So kommen in den geschilderten wilden Sturms und Aufruhrtagen der Hussistenzeit die wohlgefälligen Seelenstimmungen doch bereits entscheidend und sehr bezeichnend für den Hang des Dichters zur Geltung. Weil Graf Hinto das wüste Treiben der Hussistentrieger nicht dulden mag und sich von seinem Genossen Ziekt arennt, geht er in einer Zwiespältigkeit der herrschenden Zeitströmungen, die seinem lauteren Herzen besonders fühlbar wird, mit allerdings durchaus nicht strenger, sondern vom Zusall unterstützter Tragik zugrunde. Er wird bald hier, bald dort als Berräter gebrandmarkt und endlich von einem der plumpsten Bürger niedergestochen.

Die letten Afte sind nicht mehr ausgeführt, die bramatische Bewegung aber in ihrem groken Berlaufe ist erkennbar angebeutet. Das Gegenspiel des Erzbischofs wird im ersten Aufzuge besonders burch die Ermordung eines als Taugenichts gekennzeichneten ungarischen Meffen entfesielt. Der zweite Aft zeigt uns ben König Wenzel in seinem Schwanken zwischen ben Barteien. Bunachst will er nichts von einer Bestrafung bes Grafen Sinto wissen, ber sich beim Bolte einer eamontartigen Beliebtheit erfreut. Die Umstimmung des Kürsten erfolgt bann burch die Runde, daß die Bewohner der Stadt sich weigern, einem Geheiße, ihre Waffen auszuliefern, gehorfam nachzukommen. Die Emporung über solche Unbotmäßigkeit halt nun an, auch wie eine Gesandtichaft ber Bürger, mit dem Grafen Hinko als flugem und wohlmeinendem Sprecher, den Herricher zu befänftigen trachtet. Die wie ihm bunkt drohende Haltung von zehntausend Bewaffneten vor den Toren des Schlosses ist eben nicht geeignet, ihn au versöhnen: So behalt der erzbischöfliche Gegenspieler das Keld, und Graf Hinto wird in Acht und Bann getan; boch bentt die Königin feiner in Huld und zarter Neigung. Sie gibt ihm zu politischer Beratung sogar ein Stellbichein um Mitternacht, bas nach ben ffizzenhaften Andeutungen ein ibeales Berhältnis spiegelt, etwa wie bas zwischen bem Marquis Bosa und seiner Königin, keineswegs aber ein so leidenschaftliches Rammenband offenbart wie in der ersten Ahnenerzählung. König Wenzel erscheint vermummt, wird aber von Konsrad, der den Schloßgarten auch betreten hat, um mit seinem Gesährten Ottokar einem gewissen Köslein ein Ständchen zu bringen, zur Entshüllung seiner Persönlichkeit veranlaßt. Wan sieht eine Wenge brauchsbarer Bühnenmotive in nicht ungeschickter Verwendung durcheinander spielen.

Die Gestalt des schwachen Königs Wenzel, die Gegenüberstellung der schlauen Priester hüben und der gesinnungssesten Ketzer auf der andern Seite, — die zum Teil lustige Ausssührung der Bolkszenen, das lebendig geschilderte Lagertreiben, die Wirren der nächtlichen Zussammenkünste, — dabei Erinnerungen an Shakspeare und an Goethes Götz und Egmont, sowie auch einige Geschichtstenntnis in fardiger Berwertung, — z. B. die später ja noch eingehender beachteten theologischen Disputierkünste im Volke, 1) — alles dies zeigt jedenfalls schon ein recht entschlossenes und fröhliches Zugreisen in die Fülle des dichterisch brauchbaren Stoffes, zeigt Vildung, Belesenheit und früh entwickelten schriftstellerischen Geschmack, es erfreut und ergötzt den Leser durch die Anzeichen vielversprechender Begabung.

Daß es an brolligen Wendungen nicht fehlt, 3. B. "Tapf're Taten lieben den Sonnenschein wie die Regenwürmer", ist bei dem künstigen Lustspieldichter nicht verwunderlich und erhöht sicherlich den eigenartigen Reiz des Gebotenen. Wan kann überhaupt oft an der schwungvollen und lebendigen Ausdrucksweise in ihrer Urwüchsigkeit seine Freude haben.

Noch ist zu erwähnen, daß beigesügte Zettel mit historischen Notizen und sogar mit einem kleinen von ihm selbst gezeichneten Stadtplane des alten Prags dasur sichtlich und beredt Zeugnis ablegen, was auch aus dem Inhalte hervorgeht, wie gewissenhaft der junge Gelehrte hier zu Werke gegangen ist. Ähnlich hat sich später der Dichter für die Verslorene Handschrift die Örtlichkeit durch eine Skizze genau zu veransschaulichen gesucht. — Auch auf das Bühnenbild suchte der Ansänger bereits sein Auge zu lenken. So wird gelegentlich am Rande die Gruppenbildung der Versonen durch kleine Kreise verdeutlicht.

In Summa: wir werden in diesen Erstlingswerken unter mannigs fachem Anempsundenen die Heranbildung der besonderen Gigenart ge-

<sup>1)</sup> Siehe Beilagen IX.

wahr. Es ist, als habe der Versasser ein schlecht sitzendes Kostüm geliehen, das ihm, um die Glieder schlotternd, die Entsaltung der angeborenen Anmut gelegentlich hindert, und als werde doch von Zeit zu Zeit unter der unpassenden Tracht eine schlichte, ihm wohl angemessene Kleidung sichtbar. Daher sühlen wir schon: er wird eines Tages die Waskenkleidung ablegen, die Ritterrüstung in die Rumpelskammer wersen und sür lange, in sich widerspruchslos, er selbst werden.

Den Übergang hierzu bilbet einerseits ein vollständig heiter gehaltenes Ritterstück "Die Brautfahrt", andererseits ein längeres, die Ausdrucksfähigkeit schulendes Berweilen im Fregarten des Lyrischen.

Freytag ist sein Lebtag bes Saitenspiels kundig geblieben und hat davon noch im hohen Alter bisweilen anmutige Broben ge= geben. Fragen wir uns hier jedoch, was bas Singen im Bersklange für des Jünglings Entwicklung bedeutete, so wird die Antwort lauten: die Gedichte bilben gleichsam die fleißigen Fingerübungen eines bald zu eigenem Spiel erstarkenben und seine Mittel vollkommen beherrschenden Musikers. Er hat nicht vergeblich seine Erzählungen und Stimmungserguffe zunächst nach ben willfürlichen Zwangsregeln der lyrischen Form einherwandeln lassen. Er hat sich geübt, die Borte, bevor er sie hinausschickte, in beilsamen Hemmungen zuruckauhalten, und badurch ben Schriftsteller in sich zum sorgfältigen Sprachfünstler heranerzogen. In diesem Sinne bezeichnen das gesellige Lied wie bas etwa im Hilbebrandton, einer leichthin umgestalteten Nibelungenftrophe, gehaltene erzählende Versgedicht eine wichtige, unüberspringbare Arbeitsstufe.

Freilich nicht bas eigentlich melobisch Singbare, sonbern, wenn ber Ausbruck in übertragenem Sinne erlaubt ist, das Dramatische bildet die Seele der Freytagschen Lyrik. Dem Dichter taucht in der Phantasie eine Gestaltengruppierung in ihrem geistigen Gegeneinander als verlockende poetische Darstellungsausgabe aus. Er erblickt Konsstellationen, die ihn reizen, ihren lyrischen Gehalt auszuschöpfen; es ist ihm nicht sowohl um den eigenen Gesühlsstang zu tun als um die Herstellung eines sarbenreichen, außerpersönlichen Ganzen. Die Gemütszusstände, die er bei andern Persönlichseiten nachempsindet, reizen sein Schaffen; gelegentlich weckt wohl auch eine gesellige Vers

anlassung die Luft zur rednerischen Versleiftung; aber die Stimmungsbilder bleiben doch vielleicht das Bessere.

Die erste Abteilung der alten, selten gewordenen Gedichtsammlung "In Breslau" (1845) trägt die für Freytag bezeichnende Überschrift "Bilder aus dem Bolke" (1839—1841). Die folgende Abteilung "Ein Trinkgelage" und die letzte "Feste in Breslau", bergen eine Fülle von zierlich gesormten, anspruchslosen Gelegenheitsliedchen, heiter im Tone, in der Art von Taselgesängen und talentvollen Tischreden. Der Schlesier, das leicht erregdare und frohgemute Gesellschaftskind kommt in liebenswürdiger Frische und Anmut zu Worte. 1)

Wie teilnahmsvoll Freytag an diesen Kleinigkeiten gearbeitet hat, kann man an einigen Berbesserungen beobachten. Ober Beränderungen; benn es mag wohl gelegentlich auch Freunde der älteren Fassung gegen- über der späteren geben; so ist es vielleicht Freytagischer, wenn wir in einem enthaltenen Entwurfe lesen:

"Im Schein der Abendsonne liegt die Welt, "Der Dämm'rung Ruh umhüllet Wald und Feld "Und still und freudig wirst der Nensch den Blid "Auf des vergangnen Tages Last zurück..."

Dieser gut Freytagischen Fassung gegenüber ist dann aber im Druck zu lesen:

<sup>1)</sup> Man hat Freytag mit seinem schlesischen Landsmanne und Altersgenoffen Abolph Menzel zusammenstellen wollen, ber gleich ihm ein scharfer Beobachter ber Gegenwart und zugleich ein treuer Forscher bes Bergangenen im Beimat= lande Breugen war. Rleine Uhnlichleiten ber beiben Rünftler laffen fich in ber Tat auch bei ber Leftlire ber Freytagiden Bersipielereien feststellen. Es berricht hier eine ausprechenbe, gewissenhafte Sauberkeit im einzelnen. Man konnte babei wohl gelegentlich zu der langen Reihe von toftlichen Bildden, Gratulationstarten, Feberzeichnungen und Aquarellen emporbliden, in benen Menzels gehaltvoller Ernft sich hinter reizvoll frausem Linienspiel zu verhüllen icheint. Bon biefem genialen fünftlerifchen Ernfte zu ben verhaltnismäßig noch leeren lyrifchen Jugend= versuchen unsers Dichters ift allerdings ein weiter Schritt. Frentags Stellung ift eine Awischenstellung zwischen bem romantischen und realistischen Reitenstrome, und bie romantische Stimmung wurde, gerabe im Gegensate zu Menzel, an ihm besonders sichtbar werben. Uns scheint es, als hatten die Holzschnitte Ludwig Richters mit ihren lieblichen Landichaften und brolligen Philistern zu Frentag ein naberes Berhaltnis. Als einen "geliebten Sausfreund feines Bolfes" bezeichnet Treitichke (Deutsche Geschichte V, S. 403) biesen Rünftler, und unser Dichter wünschte auch (Brief an den Herzog Ernft, Mitte Juni 1867), man möge ihn als "bejcheibenen Sausfreund jeines Bolles" gelten laffen.

"Im Abendicheine liegt die weite Welt "Und heil'ge Anh umhüllet Bald und Feld." 1)

Die beiden solgenden Berfe sind gestrichen, und es geht romantische poetisch weiter:

"Jest fleigt aus Wolleurot und Blütenmeer "Der Geister flücht'ges, fleines Ranberbeer..."

Aus den ungedruckten Dichtungen zur Silberhochzeit des befreuns deten Schepaars Koppe und zur Silberhochzeit der eigenen Eltern (20. Juni 1840) hat sich Freytag nur die besten Stellen zu späterer Berwertung herausgesischt.

Entgegen der von Alfred Dove in seiner Abhandlung ausgesprochenen Ansicht, daß "auffallende Anklänge nach Dilettantenart" in den Dichtungen nicht enthalten wären, möchten wir aber gerade
dies bei dem sonst stets "nur die eigenen Zigarren rauchenden"
(Auerbach) Freytag seststellen." Er ist als Lyriker ein Ekektiser, der
bald im Stile Schillers, bald Heines, bald Chamisson und Lenaus
und bald Uhlands dichtet. Wir vermissen allerdings zuweilen auch
nicht eine erfreuliche Eigenart; allein diese ist solcher Natur, daß sie
sich in Prosa besser und reicher ausspricht.

Hier ein paar Proben für seine Art, in der Weise eines andern Boesie zu treiben.

Lenausche Töne klingen in dem Gedichte "Das Schmugglers mädchen". Da ist gleich im Ansang ein guter Aktord angeschlagen und die wilde Wolltonart des Zigeunerhaften angemessen getroffen.

— Vollständig an Schillers schwungvolle Sprache erinnert das Gedicht "Kunst und Wissenschaft", das in den Gesammelten Werken die Übersschrift "Windelmann" trägt. In der alten Sängerzeit würde sich

<sup>1)</sup> In Breslau, S. 130. Bgl. dazu den Anfang des dritten Altes der Fabier (Bers 1—4).

<sup>2) 3.</sup> B. die von ben Rinbern gesprochenen niedlichen Bogelverfe:

<sup>&</sup>quot;Die fleinen Bogel im Refte,

<sup>&</sup>quot;Die reden bie Schnabel boch,

<sup>&</sup>quot;Sie tonnen nicht bubich fingen,

<sup>&</sup>quot;Die Eltern versteh'n sie boch. (So bei Koppes 1839, 40), woraus in der Geburtstagsdichtung für Agnes Franz (März 1842) zum Schluß: "Du aber verstehst uns doch" werden mußte.

<sup>3)</sup> Frentag befindet sich in guter Gesellschaft. Siehe darüber den Aufjat von Otto Brahm, "Beeinflussung und Anlehnung". Westermanns Monatsheste Bb. 53 (1883), S. 806 ff.

Schiller barüber haben beklagen bürfen, daß man ihm seinen "Ton" gestohlen habe. — Wieder an Fremdes, nämlich an eins der schönsten Gedichte von Heine wird man in dem Toaste "Die Schöpfung der Künstler" erinnert. ) Nicht übel ist das aus den Gesammelten Werken sortgebliebene Gedicht "Der Tanzbär". Hier kommt der Gegensatz zwischen dem einstigen freien Herrn und König der Fluren und dem nun zum gellenden Pseisentone am Nasenring täppisch wankenden Tänzer beinahe ergreisend zu Worte. Eine Nachahmung des Atta Troll, der erst 1847, also zwei Jahre später, als Freytags Sammlung erschien, ist ausgeschlossen und mahnt uns zur Vorsicht in dem Heraushören von Anklängen.

An Goethes "Schatgräber" erinnert ber Stoff in der "Beschwörung", nur daß die Ablehnung aller falschen Magie "Grabe hier nicht mehr vers gebens!"in der Frehtagschen Ballade lediglich Literaturbestrebungen betrifft.

"Es zog ein Dichterknabe hinaus zu bem bunklen Sain . . . "

Ihm gelingt es nicht mit seiner Zauberei. Die gerusenen alten Sänger wollen nicht erscheinen. Freilich nicht, da der Dichterknabe, statt zu singen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, sie im Tone Uhlands anredet. Nur hätte Uhland nicht geschrieben:

"Lehrt meine Saiten erklingen, wie Tone der Mannerschlacht, "Und lehrt die Beijen, denen das Auge der Herrin lacht."

Die Berssprache zeigt sich diesem jungen Reitersmann zuweilen als ein störrischer Gaul, der bockt und ausschlägt. Selbst der wohlswollende Constantin Rößler schried: "beim ersten Lesen glaudt man zuweilen gar kein Metrum vor sich zu haben. Sei es nun, daß wir durch die einschmeichelnden, leicht ins Gehör fallenden Rhythmen der neueren Lyrik zu sehr verwöhnt (sind) . . . [Das Gegenstück zu diesem "sei es" ist ausgeblieben]. Der Mangel eines solchen Rhythmus hat jedensalls dazu beigetragen, daß Freytags Gedichte nicht in weite Kreise aedrungen sind."?)

<sup>1)</sup> Es heißt da von dem allerkleinsten Engel: "Ihm hingen die goldenen Loden so freundlich ums Gesicht." — Dies belanglose "so freundlich" hätte Heine ausgelassen, dafür dem Gesicht ein stimmungsvolles Beiwort geliehen und die Loden nicht darum hängen, sondern darüber sallen lassen. In solchen kleinen Unterschieden ruht der Reiz des Klinstlerischen gegenliber dem noch ein wenig unklinstlerisch Alletäglichen und Vlatten.

<sup>2)</sup> Constantin Röhler, G. F. und die deutsche Dichtung der Gegenwart. Berlin 1860, S. 7.

Der prosaische Zuschnitt ber Gedichte ist übrigens nicht nur an der Anwendung eines Versmaßes, das wenig Sangbares hat, äußer- lich zu spüren; oft wirken auch die allzu bequemen Reime tadelns- würdig.

Gleich das erste Werk der alten Sammlung "Der polnische Bettler" bringt "hinein" an betonter Stelle gereimt mit "Stein", "Armen" mit "Erbarmen", "Hut" und "gut", "Hand" und "Wand", "Prot" und "tot", "Wicht" und "nicht". Dergleichen ermübet auf die Dauer, wenn nicht die naheliegende Einsachheit durch das reizend Unerwartete geslegentlich unterbrochen wird. Gewiß kann außerordentliche Schlichtsheit unter besonderen Umständen ihre künstlerische Alleinberechtigung haben, aber auf allzu lange Strecken hin wirkt das Eintönige ärmlich und öbe.

Daß das Gedicht, das von tiefem Mitleid für einen armen Polen zeugt, mit der wohlbekannten politischen Abneigung des Dichters gegen die Polen im Einklange stehen kann, bedarf wohl kaum einer entschuldigenden Erklärung. Freytag beklagt den einzelnen Armen; er mag den Polen als Menschen bedauern, nicht als Staatsdürger versperrlichen. Es ist ein hübscher Zufall, daß die alte Gedichtsammlung gerade mit diesem freundlichen warmen Gruße an das nachbarliche Polen beginnt.

Das älteste Gebicht Freytags ist jedoch nicht das den Reigen damals eröffnende vom polnischen Bettler, sondern "Die Wellen", die bei dem Abdruck der Gedichte in den Gesammelten Werken den andern vorausrauschen. Diese Stilübung des Zweiundzwanzigjährigen, die im Klange an Heine erinnert, beginnt mit gewandter Schilderung des Meeres und entwickelt sich zu einer politischen Allegorie. Die Wellenstönige zerschellen an der Küste des guten Volksrechts.

Der Gebanke ist bieber, das Gleichnis allerdings wegen des besbenklichen Abspülens der Küstenbank nicht so glücklich gewählt, wie es in der Abssicht lag.

<sup>1)</sup> Bgl. sogar im politischen Streitaussate (Grenzboten 1863, 9; Bb. 1, S. 347 ff.) F's. herzliche Menschenliebe. Freilich ist er nicht unzufrieden, daß eine Leipziger Bollsversammlung — in der Zusammensetzung nicht unähnlich einer früheren des Jahres 1848 — sich diesmal mit wadern guten Winschen silr Polen beschieden habe, während jene damals den Polen Geld und Wassen gesammelt hätte. Bgl. auch Erinnerungen S. 149.

Den Einfluß Chamissos wird man aus "Des Burschen Ende" heraushören. Der treue Hund des Studenten ist in verwandter Weise geschildert, wie dies Chamisso in dem berühmten Gedichte "Der Bettler und sein Hund" (1829) getan hat. Dort lautet die rührendste Stelle:

"Bie er in die Schlinge den Hals ihm gestedt, "Hat wedelnd der Hund die Hand ihm geleckt."

Bei Gustav Freytag heißt es:

"Drauf bat ber Bubel gewinselt und ibm die Fuße geledt" -

In diesem Gedichte sindet sich jedoch auch ein längerer musikalisch schöner Atemzug, wie nämlich der seligen Jugendlust mit erinnerns dem Berweilen gedacht wird.

Um aber den vollen Abstand zu ermessen, der den Pseudolyriker vom echten trennt, muß man dies Gedicht einmal in seiner hausbackenen launigen Studentensentimentalität, mit dem genialen gotterfüllten Tiefssinn im Gottfried Rellerschen Gedichte des lebendig Begrabenen versgleichen. Freytag läßt beim Leichenbegängnis das arme Pudeltier als Leidtragenden hinter dem Sarge folgen.

"Er schritt in tiefem Schweigen den Kopf zu Boden gesenkt, "Die Augen halb geschlossen, wie einer, der Schweres denkt."

Er stirbt am Grabe seines geliebten Herrn. — Das ist wohl alles ganz lieb und leichthin rührend . . . "Mais poete? — Non pas!"

Freytag war kein lyrischer Dichter. Wir können uns an sein eigenes gleichlautendes Bekenntnis halten. "Wenn mich etwas wirklich bewegte", schreibt er in den Erinnerungen, "so tonten in mir der Stimmung entsprechend stundenlang Worte und Noten irgend eines alten Bolksliedes, und ich hatte nur selten das Herzensbedürsnis, dafür eigenen Ausdruck zu finden."

Ja, ihn lächert 1) das Lyrische, das, wo es nicht außerordentlich schön ist, in der Tat zum Lachen leicht Gelegenheit gibt, es lächert ihn entschieden ein klein wenig zu bald, wie er sich denn auch vor dem Religiösen aus verwandter Gesühlsscheu satz zu schleunig auf die unansfechtbaren Grundlinien gelassener Besonnenheit zurückzieht. Er redet von seiner lyrischen Bergangenheit ohne zarte Rücksicht, gebraucht dabei gern wegwerfende, verächtliche Redensarten, weil er, als ein ernsthafter Wann, das lange Gerede über Fühlen und Sehnen offenbar nicht leiden mag.

<sup>1)</sup> Man bente an Bellmaus in ben Sournaliften.

Daß freilich auch auf biesem Pfabe liebenswürdige lyrische Dichter baherwandeln, kann uns das Beispiel des gewiß ausdruckskeusch zurückhaltenden Theodor Fontane lehren.

Sicherlich ist Gustav Freytag nicht zu allen Zeiten sich selber vollständig gleich gewesen. Der Jüngling hatte noch eine sorglosere Freude am Spiele der schöpferischen Einbildungskraft, der Göttin Goethes. In den Szenen aus dem Maskensest des guten König René (1844) wird die Phantasie als ein Paradies geschildert. 1) Aus den Werken des reiseren Mannes tönt dagegen die eindringliche Warnung: "Seder hüte sich, daß ihm seine Träume nicht die Herrenrechte des Geistes verringern . . . " ") — Ob nicht doch in den Träumen auch gute Elsen ihr Wesen treiben? Man höre darüber Leibniz, Renan, Wilhelm Dilthen.

Der Jüngling war auch der heiligen Elisabeth wohlgewogen. Er sana:

> "Bon all' ben lichten Gestalten, die aus der Borzeit Tagen "In unser Erdenleben als großes Beispiel ragen, "Strahlst du im milbesten Glanze durch Mittelalters Fern', "Elijabeth von Thüringen, des deutschen Himmels Stern."

Der ältere Freytag war anderer Meinung. Er hatte "das große Beispiel, im mildesten Glanze, von allen den lichten Gestalten" versloren; denn wir dürsen glauben, daß der Held in der Berlorenen Handschrift des Bersassers Meinung ausspricht, wenn er der heiligen Elisabeth eine weit weniger ehrerbietige Anrede 4) widmet.

Am vortrefflichsten gelungen sind die längeren Dichtungen "Die Blume des Weins" "Gin Kindertraum" und "Junker Gotthelf Habe-

<sup>1)</sup> In Breslau, S. 157 f.; Gef. 29., Bb. 1, S. 357 f.

<sup>2)</sup> Berlorene Hanbschrift Bb. 2, S. 331, in gleichem Sinne Bb. 1, S. 167 f., 40 f., und Soll und Haben S. 7, 552. Warnung vor den Gesahren der überhitzten Phantasie enthält auch das Drachenmotiv in den Ahnen. — Bgl. serner Grenz-boten 1848, 51, 52; Ges. W. Bb. 16, S. 5 (Das Gesährliche des Ehrgeizes dei Wenzel Messenhaufer) oder 1849, 23; Ges. W. Bb. 16, S. 247 ff. (Phantasie-Gesahr der Bühne); im Jahre 1848 bespricht F. den Einsluß der Politik auf die gesährlich reizdaren Künstlerseelen.

<sup>3)</sup> In Breslau, S. 150 f.; Gef. 28. Bb. 1, S. 352.

<sup>4)</sup> Berlorene Handschrift Bb. 2, S. 477. "In beiner überspannten Frömmigstett haft du bein warmes Herz und die schamhafte Weiblickleit verloren. Du wurdest von den Geistlichen heilig gesprochen, aber du arme Frau hattest in deinem Ringen um das, was sie die Gnade Gottes nannten, menschliches Gesühl und milbe Sitte hingeopfert."

nichts." Hier wird dem Humoristen in Freytag ein wenig Spielraum gegönnt, und babei kann denn auch etwas Glanz beglücken.

Im "Kindertraum" bildet das prosaische Wesen der Lustig gesschilderten ängstlichen Base einen wirksamen Gegensatzu der wirklichkeitssernen Elsenpoesie des träumenden Knaben. Wie die kleinen Blumensgeister dem verirrten Kinde ein freundliches Lager bereiten und die ganze dustig romantische Waldesnatur sich seiner annimmt, ist anmutig im Geschmacke der damaligen Zierkunst gehalten und vielleicht auch und Heutigen wieder wohlgefälliger als den Vertretern der strengen Gegenrichtung, die in Schmidts und Freytags Grenzbotenjahren dersaleichen holden Flitterkram verdammte.

Noch besser als in solchen Sommernachtsträumen tritt Freytags bichterische Begabung in "Junker Gotthelf Habenichts" hervor. Hier stehen wir vor einer schon kräftiger als sonst von der Eigenart unseres Boeten beherrschten Schödbung.

Der herzenslautere, tapfere Junker, ber nach allerhand Fährlichsteiten die Königstochter erringt, und dem der treue Diener Hans so herzlich verbunden ist, das sind bereits echt Freytagsche Gestalten.

Recht liebenswürdig ist auch das sangbare Liedchen vom "Zweckseisen ber Bögel".

"Geftorben war die Nachtigall" beginnt es, und nun wird das heftige Klagen zu Ehren der toten Sängerin zwei Strophen lang voll guter Laune geschildert. In der letzten Strophe nach den Schmerze ausbrüchen über die Leere der Welt, die durch so herben Verlust sühle bar geworden ist, wendet sich der philosophische Dichter in zwei tieseren Versen zur tröstlichen Vernunft und Gelassenkeit.

"Doch rann um jeben ohne Wort "Die Welt in tausend Strömen fort."

In tausend Strömen rann die Welt auch um den jungen Sänger fort, und er ward beglückender mit seiner goldenen Harse, als er es in seinen ersten dichterischen Versuchen gewesen war. Goethes Verse lassen sich auf ihn in gewisser Geltung anwenden:

"Behlet Bildung und Farbe doch auch der Blüte des Beinftods, "Benn die Beere, gereift, Menichen und Götter entzüdt."

## Drittes Kapitel.

Biffenschaftliche Jugenbarbeiten. — Solbaten= und Gelehrtenschidsale in Breslau.

Ziehen wir noch einmal die Summe des bisher Ausgeführten, so müssen wir, streng befragt, zugeben: Gustav Freytag ist noch kein Dichter, ja es scheint, vorläusig wenigstens, daß er für gewisse Seiten der dichterischen Auseinandersetzung mit dem Leben überhaupt wenig Begadung, Sinn und Neigung hat. Es fragt sich nun, ob es nicht vielleicht ein Berhältnis in der Welt gibt, nach dem, wie der Kosinus wächst, indem der Sinus abnimmt, eine tief innerlich begründete Scheu, ein instinktmäßiges Zurückweichen vor dem Lyrischen wegen der, wie die deutliche Borausahnung es schildern mag, in ihr enthaltenen vernunftausschen Gifte zugleich eine ebenso vertrauensvolle Annäherung an ein männlich sestes und rüftiges Verhalten, wie es sich namentlich in allen wissenschaftlichen Arbeiten unter der Leitung der Bernunft entwickeln muß, zur Folge hat.

Auf ber einen Seite würde bemnach ben jungen Herkules am Scheidewege die Göttin Pallas Athene also ansprechen: Der beste Gottesdienst ist: vernünftig sein. Darin liegt alles eingeschlossen: Wathematik, methodisches Arbeiten auf allen Sebieten, Enthaltung von allen überflüssigen Abhängigkeiten und Giften des Leibes wie der Seele, von aller Hingabe an unsrei machende Mächte; denn Bater Reus ist ein Gesetzgeber zur Freiheit.

Auf ber anbern Seite würde ber Versucher in einer zweiselhaften Gestalt, die an Dionysos ober auch an Phöbus Apollon erinnert, vor aller abstrakten Eulenweisheit warnen und, belesen in der heiligen Schrift wie der Teusel, sogar den Kritiker der reinen Vernunft ansschren, um von einer unvernünftigen Vernünstigkeit abzulenken; denn allerdings wären Anschauungen ohne Vegriffe leer und nichtig, allein Vegriffe ohne Anschauungen wären blind, und das Gesährliche allem begrifflichen Spekulierens wäre ja auch mit hinlänglicher Deutlichkeit

Linbau. Guftap Freptag.

in Goethes Sprüchlein von dem Tier auf dürrer Heibe gekennzeichnet worden. Daher solle Jung-Herkules ihm getrosten Mutes in die dunklen Tiesen aller leidenschaftlichen Wirklichkeiten solgen. — Sollten sie nicht alle beide recht haben und sich am Ende gar nicht widersprechen, weil eben der Mensch weder im einzelnen noch im allgemeinen, weder in der Enge noch in der Weite den natürlichen Boden verlieren darf?

Denken wir uns Wissenschaft und Dichtung als zwei befreundete, aber doch wohl zu unterscheidende Mächte vor der Seele des Jünglings auftauchen und ihn fragen, welcher von ihnen er sich fürs ganze Leben anschließen wolle. Sicherlich für Gustav Freytag damals eine schwere Wahl, wenn es eine Wahl war! In Wahrheit aber wollen wir uns die Sache doch wohl weit weniger einer willfürlichen Wahlsbestimmung anheimgegeben vorstellen. Es verhält sich damit vermutslich anders, — unfreiwilliger und nicht so einfach. Dennoch möge ein unzulängliches Gleichnis etwas weiterhelsen.

Wie es nämlich vorkommt, daß in einer Gefellschaft nicht genug Damen sind und der überzählig bleibende Herr nun, damit er sich nicht beleidigt fühlen möge, neben den geachteten Hausberrn selbst gesetzt wird, so geht es etwa auch an der Tafel des Lebens zu. Für gewöhnlich ist der gediegene Gelehrte aufs innigste von der Überzeugung burchbrungen, daß die phantastische Muse nur zu begleiten, boch zu leiten nicht verstünde, und bisweilen ist dem missenschaftlichen Beiste wohl überhaupt keine Tischdame mitgegeben. Dafür aber fitt er bann. wenn er ein echter Gelehrter ist, neben dem Gastgeber selbst, nämlich dem lieben Gott, und darf sich mit ihm durch seine ernsthafte Wahrbeitserforschung unterhalten. Wird er freilich dabei übermütig, wie es Philosophen gelegentlich geschieht, so gibt ihm die gegenübersitzende Sausberrin Natur burch ftrenges Bliden zu fühlen, daß er fich feiner Stellung keineswegs als einer Auszeichnung vor andern zu rühmen habe. Geht es andererseits auf den ferngelegenen Bläten, wo etwa die besonders lurischen Dichter sitzen, allzu leidenschaftlich zu, so wendet fie auch borthin ihr strafendes Auge. Ohne die Tafelordnung zu ftoren, follen alle Gafte mit ihren Schonen forglos plaubern, benn bak sich iebermann bei ihnen angemessen wohl fühlen möge, baran ift ben auten Wirten vor allem gelegen: aber es ist ein runder Tisch. an dem die praftabilierte Harmonie keine Bevorzugung, sondern nur Ausgleichung hat veranstalten wollen.

Sieht man die allerfrühesten poetischen Bersuche Freytags kritisch barauf hin durch, ob man ihn bereits als einen, der seine Wuse zur Tasel führt, anzusprechen habe, so mag das Urteil bedenklich aussallen. Ia, wir dürsen wohl sagen: er weiß noch nichts von seiner eigentlichen Tischdame. Er sitzt zwar neben der ihm zuerteilten Wuse, allein statt mit ihr zu sprechen, richtet er wohl das Wort an andere, da er sein Herz noch gar nicht entdeckt hat.

So passen denn auch Gustav Freytag und die Lyrit schlechterdings nicht wohl zueinander. Des jungen Gelehrten Verstand hat diese vertrieben, statt seinerseits von der Lyris sich in die Flucht schlagen zu lassen. ) — Des jungen Gelehrten! Denn Gustav Freytag ist in der Zeit, da er die seit 1837 entstandenen kleinen Dichtungen in einer Sammlung vereinigt, bereits einige Stusen höher emporgeklommen, als er auf der Lebensleiter damals stand, wo wir ihn zuletzt verließen. Ja, es gewinnt eine Zeitlang den Anschein, als wenn der Dichter sich dem wissenschaftlichen Lehren als einem Lebensberuse zu widmen gedenke. Wir wollen hier nun den weniger bekannten Ansängen auch dieser Lausbahn auf die Spur kommen, gleichsam hinaussteigen ins Jugendshochland, wo noch kein breiter Strom befruchtend durch ein sonniges Gelände dahinslutet, wo aber rein und lauter aus dem dunklen mütterslichen Erdengrunde die erste Quelle hervorbricht. )

<sup>1)</sup> Bgl. ben Auffat des ebenjo geistreichen wie scharffinnigen Philosophen Fechner über "Heinrich Heine als Lyriker" (zuerst erschienen 1836. Aus den Blattern für literarijche Unterhaltung. G. 182 ff., dann abgedruckt in ben Aleinen Schriften von Dr. Mifes 1875, S. 366 ff.). "In gewissem Sinne ist es bas größte Lob, was man Gebichten beilegen fann, wenn man jagt, es jei tein Berftanb barin . . . freilich reicht nicht bin, daß der Berftand fehle, fondern die Boefie eben joll ihn ausgetrieben haben. Diefes Lob nun gebührt wenig Dichtern in boberm Grabe als Heine. . . . Die Kraft und Lebendigkeit von Seines Boefie haben daber auch beffen entschiedenste Gegner zugeftanden, aber ihm bie unverschämte Radtheit und Rudfichtstofigleit vorgeworfen, mit der fie im Bewuftfein, daß fie eben Boefie fei, fich nun nicht kummern, was fie fonst noch sei und die poetische Freiheit oder vielmehr Lizenz von ber Form auf ben Inhalt ausbehne. Sie wollen, bag bie Boefie eben außer ber Boefie noch etwas anderes fein, wenigstens ein vernünftiges Gehirn und moralisches Herz aufweisen folle. Und sie haben nicht unrecht. Sigentlich foll ja nichts fo rein für fich felbft fein . . . Abnitch fcreibt Baulfen über die Früchte der eigentumlichen Rudfichtslofigfeit bei Schopenhauer.

<sup>2)</sup> Fortgelassen aus dem Bereiche der Darstellung ist die noch in die Schulzzeit gehörende Aktusarbeit: Cur recitationes et orationes publicae habentur et juvenidus literarum studiosis commendantur? Siehe Beilagen X.

Auch die Wissenschaft hat gleichsam ihr Leben im einzelnen Menschen; sie ist keineswegs nur grau und trocken, wie die Stimmung einer lyrischen Berächtlichmachung ihres Besens uns etwa einreden möchte. Freilich wird sie nicht gerade zur Herzensangelegenheit aller Geister, denjenigen Helden der Menschheit jedoch, die wie Goethe und Lionardo neben dem Gastgeber geselssen und mit diesem gesprochen haben, hat sie wohl näher am Herzen gelegen, als diese angeblich bloße Kopfarbeit auf den ersten Blick es ihrer Natur nach scheinen könnte.

Auch der Berfasser der "Berlorenen Handschrift" bietet früh den Anblick eines Gelehrten, dem aus einem Gemütsbedürfnisse heraus die Wissenschaft wert und teuer, ja eine Art von Lebensnotwendigkeit aeworden ist.

Es ist bezeichnend für den glücklichen Instinkt und die sorglose Kühnheit des jungen Studenten, daß er sich gleich dei seinem frühesten wissenschaftlichen Bersuche eine Aufgabe stellt, wie sie ihm, unserm nachträglichen Dafürhalten nach, ein vorauswissender Genius nicht sinniger und gewinnbringender hätte geben können. Der Grund dassuch ilegt in der ehrlichen Bertiefung.

Freytag hat das Thema seiner Dissertation, das er zu bearbeiten unternahm, um seiner selbst willen geliebt; es ist ihm nicht bloß Mittel zur Erlangung jener akademischen Shre gewesen. "Do initiis scenicae poësis apud Germanos" lautet der Titel der Schrift (vom 30. Juni 1838), und nachdem er über die Anfänge des Dramas bei den Deutschen gehandelt, wählte er sich die dichtende Nonne Hroswith zum Gegenstande seiner Habilitationsarbeit (1839). Freytags wissenschaftliche Erstlingswerke, zu denen wir dann noch Entwürfe und Pläne des jugendlichen Dozenten rechnen können, bilden eine Einleitung zu seiner "Technik des Dramas" wie zu seinen "Vildern aus der deutschen Bergangenheit". Aus den Tiesen der innern Natur heraus hat er gewählt, und wohl der schönste Erdenlohn, den er zu hoffen wagte, sollte ihm werden. Volkskunde will er sich schaffen und wird selber zum Klinder und Wortsührer seinem Bolke.

Die übliche kurzgefaßte Lebensbeschreibung des Versassers der Doktorabhandlung enthält sachliche Angaben ohne andere zierende Zutat als die gebräuchlichen Schnörkelwendungen der akademischen Hösslichkeit. 1)

<sup>1)</sup> S. Beilagen XL

Als "Opponenten" werben auf ber ersten Seite genannt die Kandisbaten Richter und Abler und Dr. phil. A. Kuhn, der berühmte Pfadsfinder in der indogermanischen Naturmythologie. (Bal. oben S. 21.)

Freytags Thefen, die den Inhalt der Abhandlung in aller Kürze mitteilen, lauten in deutscher Übersetzung folgendermaßen:

- 1. Die Bühnenspiele der Deutschen sind aus einer alten Bereinigung heidnischer Jahresseste des Bolkes mit christlichem Kirchenbrauche entstanden.
- 2. Die Anfänge des Dramas sind bald nach der Zeit der Roswitha anzusetzen.
- Die in den "Bildern aus der deutschen Bergangenheit" Hroswith von Gandersheim genannte Dichterin 1) wird dann in Freytags Habilitationsschrift eingehender gewürdigt.
- 3. Die Opern haben diefelben Anfänge wie alle übrigen Spielsgattungen.
- 4. Die Fastnachtspiele (joca antopaschalia) sind aus heibnischen Bolksfesten entstanden.
- 5. Wesen und eigenartige Stellung der sahrenden Leute ist deutsch, nicht von römischen Gauklern abzuleiten.

An diese Thesen schließt er die Erklärung: Zu Red' und Rechenschaft stellt sich der Berfasser seinen geehrten Fachgenossen übrigens zur Berfügung.

Wer heute nach Freytags lateinischen Jugenbarbeiten greift, tut bies ebensowenig, um über ben neuesten Stand der kulturgeschichtlichen Entwicklungsfragen sachliche Belehrung zu suchen, wie er etwa in Schillers Arbeiten von der Militärakademie physiologischen Unterricht erstreben würde. Die bescheidenen Bausteine haben längst ihren Platz am Gebäude der wissenschaftlichen Forschung gefunden, und gewaltigere Duadersteine sind zu neuer Anlage herangewälzt worden. Nicht sachslich, sondern persönlich ist die Teilnahme des Lesers; er wünscht den angehenden Gelehrten in dessen Arbeiten kennen zu lernen.

Dies sind nun sorgsame Leistungen, mit unverkennbarem schriftstellerischem Talente geschrieben. Die wohlgeordnete Schilderung verzät den geborenen Erzähler; lustige Gleichnissprache läßt gelegentlich die dichterische Laune und Begabung durchblicken.

<sup>1)</sup> S. Beilagen XII.

Gleich das Doltorthema ist sinnig angefakt. Den Verjasser reizt überall ganz besonders das kulturgeschichtlich Eindrucksvolle, beziehungsreich Ergötliche; und man erkennt bie Arbeit eines Menschenkindes, das heiter mit offenen Augen in die Welt blickt. Wie frisch mutet es an, wenn 2. B. der Doktorandus in Rlammern zu verstehen gibt, daß er in Schlesien katholische Bräuche kennen gelernt habe — "ipso vidi" —. bie bem berührten Gebankengange eingeordnet werden können. Dies kulturgeschichtliche Selbstbeobachten ist ein sicheres Kennzeichen bafür, daß in der Bruft des Schreibers jener Kunken von wissenschaftlichem Genie schlummert, ber zur Flamme eigener Leiftungen einmal erwachen wird. Der Gelehrte ohne dieses bewußte Kunkten schanzt sich in überlieferte Dinge ein, ohne die Berbindungsbrude mit der Gegenwart zu schlagen. In der Hochburg seines Wissens lehnt er aukergewöhnliche Belehrungen ab. Bergebens klopft das aufschluftreiche allernächste Leben an. ber Burgherr weist bem Störenfrieb, ber ihm boch soviel zu sagen hatte, in tiefer Verkennung bes Wissenswerten bie Ture. Echte Weisheit aber besteht gerade barin, wie es in einem alten Spruche heift. daß man von jedermann lernt, und daß also dem Vernenden, beim Stillen bes Wissensdurstes, die Schale, in der ihm das Getränk gereicht wird, nicht wesentlich wird, sondern umgekehrt das Trinken, das Bernehmen selber die Mittel der Renntnisbereicherung zu bestimmen hat.

Was wir hier in den ersten Ansängen gewahr werden, das entwicklt sich bei Gustav Freytag im späteren Leben zu bleibendem, sestem Berhalten. Wenn er das Geschene in den großen geschichtlichen Zusammenhang einordnet, den ihm die akademische Bildung soeben eröffnet hat, so hat das freilich für manchen vielleicht den Beigeschmack des Rührend-Lächerlichen; beim Überblick über das Ganze seines Tuns und Treibens aber verschwindet das Lächeln, und der ordnungsliebende Freund kulturgeschichtlicher Beobachtungen, der die Kinder auf der Straße nach ihren Liedern fragt, der ihre Spiele sich erklären läßt, weil ihm überall auch das anscheinend Unbedeutende und Kleine weitere Zusammenhänge erschließt, der die Trümmer alter Sitten und Bräuche allenthalben wahrzunehmen trachtet und in jeder Lebensäußerung, jeder Auszeichnung eines Menschen das größere Ganze, dem es angehört, andächtig erkennt und ehrt, 1) — dieser sleißige lebensfreudige

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Berlorene Handschr. Bb. 1, S. 69 f., 246, 248 f., 345 ff., Bb. 2, S. 423 f.; Bilber Bb. 1, S. 18 f., 22; Erinnerungen S. 315 f.

Tiefsinn verdient wohl ein verwandtes Gefühl der Bewunderung, wie wir es unserm größten Dichter in seinen naturwissenschaftlichen Besmühungen und Entdeckungen oder wie wir es dem weisen amerikanischen Staatsmanne Franklin zollen, wenn er auf seinen atlantischen Übersfahrten gleichsam zur Erholung im Dienste der Wissenschaft Untersuchungen anstellt.

Da es sich um die ersten Schritte unseres Dichters auf einem neuen Gebiete handelt, wollen wir der Abhandlung Freytags über die Anfänge des deutschen Dramas verhältnismäßig größere Beachtung als allen ähnlichen späteren geschichtlichen Leistungen schenken. Sie zeigt folgende Stoffverteilung: Der erste Abschnitt handelt von den ältesten, vom Bolke selbst begangenen jährlich wiederkehrenden Festspielen der Germanen (De vetustissimis Germanorum solomnibus a populo ipso celebratis S. 8—18). Daran schließt sich ein Abschnitt über die sogenannten sahrenden Leute (de hominibus, qui dicti sunt vagi S. 18—32). Der dritte Abschnitt beleuchtet die Mysterienspiele (S. 32 bis 65), endlich der letzte die scherzhaften Bühnenspiele, die zur Fastnachtszeit ausgeführt wurden (de joeis scenicis, quae ante paschale tempus agedantur S. 65—70).

Die Einleitung erfreut burch den frischen Jugendton. Die lactea ubertas, der breit strömende Wortschwall einer schwungvollen lateinischen Sprache erhöht wohl noch die Begeisterung. Im Deutschen würde man vielleicht sagen: "Gelehrte Untersuchungen haben gezeigt, wie die Literaturgeschichte — besonders die Geschichte des Dramas — auf die Bölserpschologie Licht wirft." Freytags erste Sätze lauten: "Quot et quanta e poesis historia ad cognoscendam populorum naturam, indolem et animi cultum proficiscantur, virorum doctissimorum disquisitiones patesecerunt. Summa vero et plurima ad scenicae poesis studium impellunt."

Lyrik und Spos seien weit weniger umfassend als das Drama. Gefühlswelt und Heldentaten dort, hier aber volleres, buntes, reichsbewegtes Bolks und Menschenleben. Und eine Hierarchie der Künste, die an Wagnerträume erinnert, wird behende genug entworsen; die Künste müßten dem Drama dienen, das Drama aber diene der geistigen und seelischen Erziehung des ganzen Volkes.

Bur Blüte der dramatischen Dichtkunst sei eine gewisse mannliche Reife der Gesinnung ersorderlich; die knabenhafte Begier nach Fremdem

müsse vorüber und vom Nächsten ausgehende Teilnahme an sich, Batersland und Menschheit erwacht sein. Man müsse sich mit andern vergleichen können. Freilich reichten die Anfänge szenischer Aufführungen in graue Borzeit zurück; Bolksbelustigungen bei seierlichen Anlässen gingen den eigentlichen Kunstwerken voraus, wie überall so auch bei den Deutschen. Davon solle die Arbeit handeln.

Und nun spricht der Verfasser über die Festesfreuden der Ahnen, wie das alte heidnische Wesen unter der Decke des Christentums halb verachtet, halb gefürchtet sein necksiches Spiel treibt, wie die alten Götter, in Dämonen und Höllenfratzen verwandelt, spukhaft zwischen Heiligen und Marienbildern herumtollen. Kein Weihrauch rottet sie aus. Sie sitzen dem Volke tief im Blute.

Ehrbar und schulgemäß streng ist bes jungen Gelehrten lateinischer Bortrag. Und boch kann der Poet sich nicht gänzlich verleugnen. Er hat Freude an fardiger Schilderung. Man wird durch den Stoff in dieser liebevollen Bearbeitung stark gefesselt. Das Buch ist ergößelicher als zum Ergößen geschriebene Bücher, es weckt Stimmung, eröffnet Fernsichten, entsesselt die Einbildungskraft wie eine Dichtung, ja oft lebhafter als eine Dichtung. Es wendet sich ja in schmeichelshafter Weise an das eigene Denken und Beurteilen, die eigene Versvollständigungsarbeit des Lesers und teilt ihm in jeder Zeile ein ansgenehmes Bewußtsein vom Werte der gebotenen Gaben mit.

Sustav Freytag scheint damals den überwältigenden Eindruck empfangen zu haben, den der Geschichtsschreiber Tacitus auf das hierssur empfangliche Gemüt durch seinen Still ausübt. Neben der erwähnten Fülle und Reichhaltigkeit des lateinischen Ausdrucks, gibt es auch Tacitusanklänge in der kleinen Arbeit, der doch sicherlich die Germania als Borbild leuchten konnte. Freytag schildert die heidnischen Feste, die Kämpse des Sommers mit dem Winter, don zwei Inglingen ausgeführt, oder das Reitertreffen des "Maigrafen", der den Winter dom Pferde sticht, das Maireiten am Walpurgistage. "Tum epulae, potationes et laetitia", heißt es in sachlicher Kürze, oder ein anderes Mal: "etiam hic laetitia et exsultatio".

Vielfach finden wir auch Sitten und Gebräuche erzählt, die in Freytags späteren Arbeiten weitere Ausmalung erfahren.

Wenn in ber Abhandlung von den Brauchen des Christfestes die Rebe ist, von der Anbetung der Hirten, den heiligen drei Königen und

andern Weihnachtsaufführungen, so erinnert man sich wohl der schönen Kindheitsschilderungen in Freytags "Erinnerungen") und versteht, wie der Darsteller mit liebevollem Herzen bei der Sache war, als er der uralten Festtagsfreuden im Heimatlande wissenschaftlich zu gedenken hatte. Der Besuch des Knechts Ruprechts, des Joseph oder Nikolaus bei artigen und ungezogenen Kindern, wird später auch vom Dichter in den "Ahnen" sinnig verwendet.") Doch nicht am Außerlichen allein hastet des jungen Philologen Interesse. Sein Blick dringt gern in die Tiese. Da hat er das psychologische Feingesühl des Dichters, der alles, was er sagt, an sich ersahren hat. Er denkt sich in die Gedankengänge der wilden, ihm doch so teuren Borsahren gleichsam schaulustig hinein, sieht sich in ihrem Innern um und kehrt als ein mit Schähen der Einsicht beladener Bergmann an die Oberwelt der Tagesgegenwart zurück, um zu berichten, wie es den Leuten der Berzgangenheit zu Mute gewesen ist.

So macht er sich an das oft behandelte Problem der Gegensätze beim Austommen des neuen Christenglaubens. Er gibt in raschen Zügen dies Bild.

Hie und da wurde Gewalt angewendet, um das Alte auszurotten, bisweilen aber auch ruhige Entwicklung weise vorgezogen, am häufigsten der überlieserte Aberglaube aus Schwäche geschont. Die Gebräuche der Borsahren werden vielsach geduldet, gelegentlich unterdrückt, doch nicht ausgerottet. Die heidnische Festsröhlichkeit blieb eben der vershängnisvolle Rährboden. So hat sich im Bolke mancherlei das ganze Mittelalter hindurch bis auf die Neuzeit hochgeschätzt erhalten, ohne das dabei noch des heidnischen Ursprungs gedacht würde.

Ein berartiges festes Hinseten des Allgemeinen hat neben der Auszeichnung vieler besonderer Züge einen nicht zu unterschätzenden Wert. Es rahmt ein; es grenzt in großen Linien die Malsläche ab, auf der die kulturgeschichtliche Pinselsührung im einzelnen sich erzgehen mag.

Wo Freytag von den "fahrenden Leuten" spricht, ist er so recht in seinem Elemente. Die verachteten Sanger, Tanzer, Gautler, Schauspieler und Possenreißer bildeten den Gegenstand seiner Forschung wohl

<sup>1)</sup> Erinnerungen S. 50 f.

<sup>2)</sup> Die Brüder vom Deutschen Saufe S. 156 ff.

während ber gangen Lebenszeit. Der Sohn bes Bürgermeifters, ber Freund des Herzogs von Roburg, ber über alles Romöbienhafte fo stirnrunzelnd besonnen bachte, war, man merkt es an mancher Schalfheit, benn boch im Grunde ber Seele fein fo finftrer Begner bes festlichen Rausches. Das Theatervöllichen flattert ihm burch Leben und Werke wie die gefiederten Freunde der Lüfte, beren er so oft wie wohl kein andrer Dichter sich erinnert hat. Es steckt in ihm auch ein nuntres, der Außenwelt offenes, leichtblütiges Naturkind. Der Schlefier reat sich, wie er den Nationalcharafter selbst mit Meisterhand fest= gehalten hat. "Er ist lebhaft, gesellig, gesprächig, leicht erregt und leicht befriedigt, schnell im Erfassen bes Neuen, aber nicht eben so stark an Ausbauer, an beharrlicher Kraft. Gifrig und sanguinisch, wird er leicht von einem Extrem ins andre gezogen, seine Phantasie schafft ibm schnell Ibeale, aber sein leichter Sinn läßt ihn nicht zu einem tragischen Kampf mit ber Wirklichkeit kommen. Schlesien ist bas Land ber Gelegenheitsgebichte, ber geselligen Kalenderfeste, ber Ressourcen, Klubs. Harmonien und Humanitäten . . . "1)

So fonnte Freytag fröhlichen Sinnes über die Rünfte und Stimmung ber Fahrenden schreiben; er selbst sollte ber heitern Dufe mit Volterabendscherzen und Maskenzügen als verläklicher Gelegenheitsdichter seinen Tribut früh und reichlich entrichten. Berglich er später mit geschichtlichem Spürfinn die allgemeine Entwicklung der bramatischen Kunft im Bolksleben mit bem perfönlichen Wirken und Wollen, so konnte er gute Hoffnung für die Aukunft fassen, benn aus festlich geselligem Treiben hatte sich ja die veredelte Schönheit, bas geschlossene Drama, allmählich ans Licht gerungen. Gin Lieblings= gebanke ist ihm bei solcher Freude an einer aufsteigenden Entwicklung im Reiche ber Schönheit, jenes sittlich erfreuliche Gegenbild bes kulturgeschichtlichen Sinabsteigens aller Daseinfreuden aus den Soben bevorzugter Stände in die Tiefen bes Bolfes. 2) Die Teilnahme für den kleinen Mann kommt anderwärts noch deutlicher zu Worte. Man fühlt die später ja oft und ftark ausgesprochene Gefinnung schon in Diefer Doktorarbeit zwischen ben Reilen beraus. Das Herz hat bie

<sup>1)</sup> Grenzboten 1849, Nr. 3. Bgl. dazu Bilber Bb. 1, S. 65 f., Bb. 2, S. 155 ff., 168 ff., Bb. 4, S. 318; auch In Breslau S. 170. "Das Singen und Spielen läßt der Schlefier nie." Erinnerungen S. 144.

<sup>2)</sup> S. Beilagen XIII.

Feber geführt, wenn es einmal heißt "quod communis miseria et humilitas arctissima hominum vincula sunt" ober wenn er in seinem säuberlichen Latein berichtet, wie die Possenreißer an den Festtagen, an denen die alte Sitte die untersten und elenden Wenschen froh machte, dem Volke Lust und Losgelassenheit zumeist erhöhten.

Den fahrenden Leuten war unser Dichter gut, ja seine edelsten Gestalten haben einen Zusatz von Bagantentum, von unverwüstlich zäher Lebensfreudigseit und schelmischer Anmut. Gern hat er seinen Helden einen lachenden Gesellen mit auf den Weg gegeben. Es ist, als habe in dem versügbaren Theaterpersonal dieses Direktors ein talentvoller Charakterkomiker immer nach neuen Rollen verlangt und sich nicht gern vom Bühnenspiele ausschließen lassen. Hier in der Doktorschrift erkennt man den auch in der wissenschaftlichen Betätigung sich regenden Drang, die lustige Figur mit freundlichem Berständnis zu bearliken.

Recht anziehend sucht der Versasser sich den üblen Ruf seiner Freunde zu erklären. Es ist nicht zu leugnen, daß Kirche und Staatsgesetz das verdächtige Gesindel der Landstraße schroff behandelten. Von den Segnungen der bürgerlichen Gesetzgebung wie von den Heilsspenden der christlichen Gemeinschaft sahen sich die Verusvorsahren Shakespeares und Molidres so ziemlich vollständig ausgeschlossen. Im Jahre 1450 wird ihnen erlaubt, einmal im Jahre, am Osterseste, das heilige Abendmahl zu nehmen. Sonst waren sie also ehrlichen Christenmenschen nicht ebenbürtig, und der Rechtsschutz, den sie genossen, war ebenfalls mangelhaft.

Wenn sie trozdem sich unausrottbarer Beliebtheit erfreuten, wenn sie troz der öffentlichen Geringschätzung bei der Menge dennoch wieder und wieder wo nicht Ansehen, so doch Wohlwollen fanden, und nicht nur bei der Menge, von der Freytag sagt: multitudo denevolentiam et studium in oos contulit, sondern sogar bei würdigen Seelsorgern, die es nicht verschmähten, sich gemütlich herablassend und freigebig zu ihnen zu stellen, — welch zauberhaften Reiz, welchen "Charme", im eigentlichen Sinne des französischen Fremdworts, müssen diese Herenmeister besessen haben? So fragt sich Freytag, und die Antwort, die er sich hierauf gibt, lautet so:

Zun Festefeiern waren die Leute nötig. Zur Erhöhung ber Luftbarkeiten mit ihren Spielen und Scherzen schienen sie, die von

Rechts wegen verachtet werden mußten, umentbehrlich. Berachtung und Begehrtheit in reizvoll schillernder Mischung müssen aber noch tiefere Sründe haben. Freytag erklärt: Der rohe Mensch beleidigt niemanden so leicht und so unverschämt wie den Possenreißer, der, um andre zu ergößen, sich selbst zum Sespötte macht. Dazu kommt, daß die sahrenden Leute nicht selten durch Torheit und seltsamen dumten Aufputz auf die Zuschauer zu wirken suchten. Der heilige Zorn der Kirche ist indessen nicht so sehr hierin begründet als vielmehr in dem wohl empsundenen, dunkeln Zusammenhange dieser verächtlichen Bolkslieblinge mit dem alten Heidentum. Heidnischen hing ihnen allenthalben an, denn es waren da Sänger, die mit alten Liedern zur Berherrlichung einer Borzeit, die nichts vom Christentume wußte, den Hörern das Gemüt in unerwünschter Richtung erregten.

Freytag erzählt, wie der Bolksfänger mit dem Aufblühen der höfischen Kunst in niedere Schichten gedrückt, wie aber die echte uralte überlieferung des Epos gerade den Geringgeschäpten verblieben sei, und deutet an, wie denn auch in diesen Gesängen der Spielmann seinen Berufsbruder keine undorteilhafte Stellung einnehmen lasse.

In großem Überblick erschauen wir das allmähliche Emporfommen der gescheiten Gilde; und wie aus der Aftrologie des Mittels
alters die Astronomie der Neuzeit sich herauslöst, scheint vor unsern Augen aus dem Gausser- und Wunderdoktorentum sich im kulturs
geschichtlichen Entwicklungslause allerhand Tüchtiges emporzuringen:
ärztliche Wissenschaft und die hohe Kunst der Bühne, poesievolle Dars
stellung der Vergangenheit, wie sie der Versassen, Ahnen" verstand,
und kritische Geschichtsforschung, zu der sich der junge Gelehrte gleichsfalls herandildete, Musik, und, um auch der Prosa gerecht zu werden,
Weltverknüpfung durch Versehr und Votschaft von Land zu Land, —
Nachrichtenverbreiter aller Stilarten und Journalisten.

Was die Quellen dieser ersten Arbeit anlangt, so wird als Gewährsmann dankbar und ergeben namentlich Jakob Grimm genannt. Diesem erlauchten Lehrmeister solgt der Germanist besonders gern.

<sup>1)</sup> Eine verständnissinnige Bürdigung der Brüder Erimm hat später in den Grenzboten (1865, Ro. 52) ihren Plat gefunden und ist von da auch in die Gesammelten Berke übergegangen. (Ergänzungsdand 1 [Elster] S. 338 st.) Bon dem "Begründer der deutschen Sprachwissenschaft", dem Zeitgenossen Savignys und Riebuhrs, spricht Frentag wie von einem weisen Sänger der Borzeit, der die

Nach wohlbestandener Doktorprüfung in Berlin hält sich der junge Gelehrte im nächsten Jahre wieder in Breslau auf.

Über seine Schickale als Privatbozent hat Erich Schmidt einige sesselauer Universitätsakten versöffentlicht. 1) Daraus entnehmen wir folgendes.

Am 10. Januar 1839 schrieb Gustav Freytag an den Kurator und am 19. an die philosophische Fakultät, um die "vonia docondi" zu erbitten. Es sind drei Disziplinen, sür die er sich als Privatdozent habilitieren möchte: 1. deutsche Grammatik, besonders altdeutsche und mittelhochdeutsche, und Interpretation deutscher Klassiker, 2. Literaturgeschichte und 3. Mythologie der deutschen Bolksstämme; sodann drei Gegenstände, die er, für den Fall der Annahme des Gesuchs, zum Kolloquium vorschlägt: 1. über Charakter und Veränderungen der epischen Bolkspoesie des Mittelalters, 2. über die Poesie des 12. Jahrhunderts, 3. über die Spuren des Heidentums in der älteren deutschen Literatur.

Im Kolloquium kam Frentag als Schüler Lachmanns auf die dem Ribelungenliede zugrunde liegenden Bolkslieder zu sprechen. Er gab alsdann seine Habilitationsschrift "Do Hrosuitha pootria" in Druck und hielt am 4. Mai die öffentliche Borlesung "Do studio litteris germanicis in academia impendendo." Prosessor Stenzel schrieb ihm darauf »: "Euer Wohlgeboren zeige ich ergebenst im Auftrage der philosophischen Fakultät an, daß dieselbe Sie, nach übersstandenem Colloquio, Berteidigung Ihrer Abhandlung und gehaltener Probevorlesung unter die Zahl ihrer Privatdozenten und zwar sür das Fach der deutschen Sprache und Literatur ausgenommen hat."

Geheimnisse der Götter und Menschen mit begeistertem Blide schaut, und rühmt herzlich "die gehobene, lautere und kindliche Gelehrtenseele". In der Dissertation wird aus Seite 8 die "Deutsche Mythologie" angezogen. "Ex oodom libro quad hio sequuntur maxima o parto didioi", beeilt er sich hinzuzussigen. So steht in der Anmerkung zu lesen; vier Seiten später im Text begegnet uns auss neue die liebenswürdige Bersicherung: "Qua in ro mo praecipus J. Grimm V. Illustrissimi sontontias socutum esse grato et pio animo consirmo". Bergl. auch S. 17. Ferner wird v. d. Hagen dankbar genannt, auch der vir illustrissimus C. Lachemann nicht vergessen.

<sup>1)</sup> Euphorion. Zeitschr. f. Literaturgesch. Bb. 4 (1897) S. 91 ff.

<sup>2)</sup> Brief im Rachlaffe.

Freytag durfte nun für das laufende Sommersemester bereits folgende Vorlesungen anzeigen: gratis, deutsche Mythologie zweistündig, privatim deutsche Sprachlehre dreistündig, privatissime althochdeutsche Grammatik zweistündig.

Im August und September nahm er Urlaub, um in den Bibliotheken von München und Wien zu arbeiten. 1) Ebenso kam er im Jahre 1840 um Urlaub ein zum Gebrauch von Seebädern und zu Studien in Berlin und Wolfenbüttel.

Hier war nun also alles soweit glatt verlaufen. Über rauhe Behandlung aber hatte er sich seitens einer andern staatlichen Behörde zu beklagen.

Im Frühjahr 1839 namlich war der dreiundzwanzigiährige Privatbozent um Aufschub seiner Dienstzeit bis zum Herbst beim elften Regimente eingekommen. Der Aufschub wurde bewilligt. Nichtsbestoweniger geriet er in Strafe, als er, balb nach bem 13. Juli, einer Reitungsaufforderung, daß alle Dienstwflichtigen bes Jahrgangs 1816 bei der Polizei sich sofort zu melben hatten, nichts Boses ahnend folgte und sich später vor der Ersakkommission stellte; er wurde seines Rechtes, als Einjähriger zu bienen, weil er sich nicht rechtzeitig zum Dienst gemeldet hätte, enthoben und in Eid und Bflicht genommen. Der betrübte Bater machte eine Singabe an den König. Gustav aber erfrankte in Kreuzburg nicht ungefährlich an einem gastrischen Rieber, so daß er nicht rechtzeitig zum Dienste in Breslau antreten konnte. "Der Bater," heißt es in ben Erinnerungen, "zeigte ber Ersatsommission an, weshalb ich verhindert war, am Tage einzutreffen, und legte ein Reugnis des Kreisphysitus bei, aber umgehend erging der Bescheid an ben Landrat, ich sollte sofort ver Schub zum Regiment geschafft werden." Der Kranke wurde nun bis zur Dienstfähigkeit vom Regimentsarzt behandelt, dann lernte der junge Dichter eine Reitlang das Kasernenleben kennen,2) gab dabei das Dozieren nicht auf, ja bestieg, was Anstoß erregte, bisweilen in der Kommißjacke das Katheder. Bald aber verfiel er einem hitzigen Nervenfieber, mußte einige Wochen lang Revierfranker bleiben und wurde endlich als Armee-Reservist entlassen, um erst in der mütterlichen Pflege daheim zu genesen. — Ein Führungs=

<sup>1)</sup> Erinnerungen S. 178; Gef. 28. Bb. 1, S. 123.

<sup>2)</sup> Berwertung bortiger Erfahrungen vielleicht in ben Geschwistern (Kloping, Spieß, Bogt im "Freikorporal bei Markgraf Albrecht").

attest vom 28. Januar 1841 bescheinigt, daß er als Einjährig-Freiwilliger 1) im 10. Infanterie-Regiment, 6. Kompagnie, drei Wonate lang sehr guter Aufführung sich besleißigt habe.

Im Jahre 1842 wurde Professor Hoffmann von Kallersleben infolge des zweiten Teils seiner Unpolitischen Lieber des Universitäts= amtes enthoben. So herzliches Wohlwollen Freytag dem befreundeten Norddeutschen zollen mochte, dem er die erste Einführung in das germanistische Gebiet verdankte, für das unbehagliche Bathos einer spöttischen Unaufriedenheitslyrik hatte er nicht viel übrig.2) Er kam im Februar 1843 um eine außerorbentliche Brofessur ein. In diesem Schreiben gibt er Rechenschaft über seine Lehrtätigkeit und Blane. 8) Dabei fällt die Aukerung: "Dak ich ben Wunsch bege, unsere Literatur nicht nur zu lehren, sonbern auch burch eignes Schaffen fortbilben au belfen, darf ich bier, wo es sich um meine wissenschaftliche Brauchbarkeit handelt, kaum anzuführen wagen." Theodor Jacobi, ber sich aleichzeitig um die Stelle bewarb und ihm vorgezogen wurde, schreibt: "Seit Oftern 1840 habe ich mit Ausnahme bes letten Sommersemesters Collegia über deutsche Sprache, Literatur und Geschichte gelesen und mich ganz besonders bemüht, durch Privatvorträge und Brivatissima Sinn und Lust für eine ganz streng grammatische Kenntnis ber ältesten germanischen Sprachen zu verbreiten, weil ich ber Überzeugung bin, daß nur baburch ein wissenschaftliches Studium ber sväteren deutschen Sprache möglich ist und die deutsche Philologie an den Universitäten zu einem wahren geistigen Bildungsmittel werden kann, während fie fonft nur gar ju leicht jur Pflegerin eines gewiß nicht gefahrlofen schöngeistigen Dilettantismus unter ben Studierenden wird ..."

Diese Sprache schien dem strengen Antlitze der Wissenschaft besser angemessen. Die Arbeiten des Mannes, aus dessen Mund sie ertönte, trugen denn auch den Sieg über unsers Dichters schöngeistige Verssprechungen davon. So hatte die Pforte des Gelehrtenheiligtums

<sup>1)</sup> Am 31. Oktober 1840 war die Zulassung zum Einjährig-Freiwilligen-Dienst ausgesprochen, der Bitte des Baters, Gustav wegen Kränklichkeit gänzlich von der Dienstpflicht zu befreien, jedoch die Erfüllung verweigert worden.

<sup>2)</sup> Bgl. Erinnerungen G. 146 f.

<sup>3)</sup> Bon geplanten Arbeiten siehe einige fesselnde, im Nachlasse erhaltene Fragmente: Bellagen XIV.

einstweilen die Ungesälligkeit, sich vor dem Antlopsenden schließen zu wollen und allzu lange verschlossen zu bleiben. Dem ungeduldigen Jüngling wenigstens war das Erlebnis wohl zunächst ein lähmendes Wemento für seine akademische Lausbahn, andrerseits vermutlich ein aufstachelndes Memento vivore für sein dichterisches Gelüsten. Die Unisversität hatte ganz recht, diesen hellen Geist seine freien Psade wandeln zu lassen; ihr durste an seinem wissenschaftlichen Austreten nicht soviel wie an dem Theodor Jacodis gelegen sein. Die in den Beilagen in deröffentslichten Auszüge aus erhaltenen Vorlesungsnotizen zeigen uns zwar einen schwungvollen Redner, aber darauf wurde der maßgebende Wert nicht gelegt. Auch der Ersolg des beliebten Dozenten mit seinen Vorlesungen über deutsche Dichtung konnte der Entscheidung keine sür Jacodi ungünstige Richtung geben. Theodor Jacodi erhielt die außersordentliche Prosessung wurde bereits im Herbste die außersordentliche Prosessung.

Gustav Freytag hatte keinen Grund, diese für seinen Gelehrtenschreiz zunächst peinliche Wendung der Dinge zu beklagen. Er berichtet, daß er durch den unablässigen Zug zu eignem Schaffen gerade in der Zeit gestört wurde, wo ihm für eine fruchtbare akademische Tätigskeit die größte Sammlung nötig gewesen wäre. So schied er denn mit der Hoffnung, ein ihm glücklicheres Gelände zu betreten, achtundzwanzigjährig von dem Kreise der Breslauer Dozenten. Die äußere Beranlassung gab die Weigerung des verdienstvollen Stenzel, der den jungen Dichter daran verhinderte, auch das Gebiet der deutschen Kulturgeschichte, das vor ihm ressortmäßig geschützt war, mit seinen Borlesungen unsicher zu machen. "Die Welt," schreibt Freytag, "hat völlig nichts daran verloren, daß mir dies Collegium nicht gestattet werden wollte; denn was ich etwa von den Zuständen aus deutscher Vergangenheit den Zuhörern hätte berichten können, das mitzuteilen habe ich mir später mit reiserem Wissen doch nicht versagt, wenn auch in andrer Korm."

In andrer Form! — Was die Menschheit im ganzen durchmacht, ja die ganze Tierheit auf Erden zu erleben scheint, nämlich eine fortswährende soccessio plodis in montom sacrum der Form, das spiegelt sich auch im Mikrososmos jedes arbeitsamen Einzellebens. Selten aber sehen wir ein so klares Beispiel solchen Vorganges wie in den

<sup>1)</sup> S. Beilagen XV.

Schriften Gustav Freytags, die seinen "Bilbern aus der deutschen Bergangenheit" vorausgingen und zu ihnen hingeführt haben. Wie jeder Mensch stand der junge Geschichtssorscher mit großen Wünschen zunächst nur als ein guter daumeisterlicher Wille dem ungeheuren Chaos seines Stosses gegenüber. Nun galt es fürs erste, in diesem userlosen Weere der Erscheinungen, sich als ein tapferer Robinson irgendwo auf einer Insel niederzulassen und eine Heimstätte zu gründen, also der gesahrvollen Unordnung der Elemente ein schmuckvolles Ordnungsreich, einen kleinen Kosmos, entgegenzustellen, in dem er nach seiner Weise leben und des Lebens in vorläusigen Leitgedanken froh werden könnte.

In diese Zeit fallen die in den Beilagen mitgeteilten Aufzeichnungen bes jungen Freytag.

Wie ist es zugegangen, daß Freytag von dieser philosophierenden Form der Geschichtsbehandlung hinweg gelangte zu der späteren Form, der man hohe Reise gerade deshalb zuerkennen muß, weil sie den Stoff so wenig gewalttätig anpackt, weil sie dem Stoff so sehr überall gerecht wird?

Ein Blick auf die frühen Versuche, die uns im Nachlasse begeanen. ift in dieser Beziehung ungemein lehrreich, vielleicht fast nicht so sehr ber mitgeteilten Stude felber wegen, als wegen bes allgemein menschlichen Berfahrens, das wir an diesem besonderen Falle beutlich ertennen. Wir bemerken nämlich hier wieder einmal, wie triftig bes Aristoteles tieffinniges Wort ist, bag im Runsterzeugnis bas Ganze. nämlich die leitende Zweckibee, früher ist als die Teile. Ja wir sehen, daß, so feltsam es tlingen mag, in gewisser Beise bie Form im Geiste dem Erfahrungsstoffe vorausgeht. Bas und in Frentags frühen Aufzeichnungen begegnet, ist namentlich bas Bestreben, bie noch unbestimmte Erfahrungsfülle nach etwas gewaltsam orbnenden Bestimmungen zu gliedern und schematisch zu gruppieren. Es verhält sich zu bem ausgeführten Werke wie eine sehr abstrakte Form zum konkreten Anschauungsinhalt. Nun möchte man doch aber zunächst umgekehrt meinen, daß es natürlich ware, wenn zuerft ber Stoff gegeben ift und baraus dann eine Organisation dieses Stoffes sich zu entwickeln hat. Das ist auch unwidersprechlich richtig, nur geht es in jeder kleinen Arbeit so zu, wie im Berlaufe ber menschlichen Dinge überhaupt, wie 3. B. auch in der Entwicklung ber Gesellschaftsformen der Menschheit.

Angelegenheit, mit sozialer Fürsorge zur Linderung des schlesischen Weberelends, dazu stilles wissenschaftliches Materialsammeln für damals unausgesührt gebliebene größere Arbeiten, endlich auch Berkehr mit der Bühnenwelt, füllten die Zeit des jungen Gustav Freytag in Breslau aus. Berthold Auerbach und Karl von Holtei traten ihm damals näher; er selbst begann auch seinem Ramen geachteten Klang zu verschaffen.

Im Jahre 1841 hatte er, wie es in den Erinnerungen heikt. "mit großer Barme und Freude und sehr ungenügender Kenntnis der Bühne" sein Lustsviel "Die Brautsahrt" vollendet. Da las er in der Reitung eine Bekanntmachung der Hoftheater=Intendanz zu Berlin. worin Diefe einen Breis für ein Luftspiel boberen Stils aus ber Gegenwart ausschrieb. Frentag entschloß fich zur Ginsenbung seiner Arbeit. obwohl diese nicht in der Gegenwart spielte, sondern einen Stoff aus ber Bergangenheit bes Hauses Habsburg, die Werbung bes Erzherzogs Maximilian um Maria von Burgund, behandelte. Er sagte sich: bekomme ich wahrscheinlich auch nicht den Breis, so kann ich doch auf baldige Beurteilung rechnen und — \_man kann immerbin nicht wissen, was geschieht". Was im Marz bes Jahres 1842 geschah, war benn auch geeignet, das Herz des jungen Dichters mit groker Freude zu erfüllen: Sein Preisluftspiel war unter ben vier sieghaften Stücken. die die Berliner Intendanz (Graf Redern) gefrönt hatte. Dem fünftigen Berfasser ber "Journalisten" ging es also in diesem Falle glimpflicher als dem Verfasser der "Welt als Wille und Vorstellung", dessen Preisschrift über bas Fundament der Moral um jene Zeit (30. Jan. 1840) von der Ral. Danischen Sozietät der Wissenschaften zu Kopenhagen die begehrte Krönung nicht erlangt hatte. Bor dem Richtstuhle der Nachwelt aber werben bisweilen sogar Preisrichter zu erscheinen haben.

"Die Brautfahrt" ober "Kunz von der Rosen" ist das erste aufgeführte, gedruckte und in die Werke aufgenommene Drama Freytags. Fuggers Ehrenspiegel des Hauses Österreich hat den bereits poetisch bearbeiteten Stoff zu dem Stücke hergegeben. Es ist noch ein Rittersstück, aber doch auch schon ein Lustspiel. Das kriegerische Pathos kommt nicht dräuend zur Erscheinung, höchstens schellenumklingelt. "Bella gerant alii, tu felix Austria nudo!" Aus der politischen Heiratschronik der Habsdurger bringt der junge Dramatiker die roman-

<sup>1)</sup> Erinnerungen S. 151.

tisch verklärte, abenteuerreiche Werbungsgeschichte des von Anastasius Grün besungenen "letzten Ritters" Maximilian als heiteres Spiel auf die Bretter, ein Stoff, der einst bereits vom handelnden Helben selben selben im dichterischen Faltenwurfe der damaligen Wode zur Schau gestellt worden war.

Gleich weit entfernt von der prosaischen Nüchternheit des Geschichtsschreibers, der sich vom Glanze der Romantik nicht bezaubern und blenden lassen möchte, 1) wie von der allegorischen Sinnigkeit in dem Gedichte vom "tewerlich" benkenden Freier, dem Fürwittig, Unfalo und Neidelhart die Straße sperren, hält sich Freytags Werk an eine heiter menschliche Auffassung des Gegenstandes. Julian Schmidt hat den Kern herausgeschält, wenn er über die Lieblingssigur des Dichters in diesem Stücke, den im Untertitel genannten "Kunz von der Rosen", den Hosen des Maximilian, schreibt, er mache sich über sein edles Gefühl lustig, um nicht in falsche Empfindsamkeit zu verfallen, er sehe die Narrenmaske auf, um den Ernst und die Innigkeit seines Auges zu verstecken.2) Die Gestalt dieses gesprächigen Handwursts mit dem weichen Herzen ist wohl als die eigentliche Hauptleistung aufzusassen.

Die Handlung verteilt sich auf die fünf Afte folgendermaßen:

Während der vier ersten Akte reist Maximilian seiner Braut entsgegen, die inzwischen allerhand Ansechtungen zu erdulden hat, erst im letzten wird das Liebespaar vereinigt. Auf Seiten des Bräutigams häusen sich Abenteuer über Abenteuer; das Gegenspiel ist geschäftig am Werke, ihn von seinem holden Ziele abzudrängen. Auf Seiten der in Gent weilenden Verslobten gleichfalls die mannigsachsten Widerstände, die sie mit treuem Herzen zu überwinden weiß. Ihm ist der lustige Rat Kunz an die Seite gegeben, ihr die Oberhosmeisterin Frau von Halwyn und als mütterliche Freundin Margarethe von England, Karls des Kühnen Witwe. Der Hauptgegenspieler Ludwig XI. von Frankreich tritt nicht

<sup>1)</sup> Bgl. die Charakteristik Maximitians in Schloffers Beltgeschichte Bb. 10, S. 291 und 299.

<sup>2)</sup> Julian Schmidt: Geschichte der deutschen Literatur im neunzehnten Jahrhundert. Zweite Auflage 1855, Bd. 3. Die Gegenwart (An Gustav Frentag), S. 366 s. Schmidt sieht hier den Schlässel zu Frentags sämtlichen Charakteren. Es handle sich um den Kampf eines eblen, starken Gemüts gegen das Übergewicht seines eigenen Idealismus. Das sei überhaupt ein charakteristischer Zug der Zeit, die sich an falschen Idealen berauscht habe.

persönlich auf, wirst vielmehr durch seine Werkzeuge, und zwar hier durch den Barbier Oliver und dessen Berräteranhang gegen Maximilian, dort gegen die Herzogin Maria durch den Bischof von Lüttich, der, selbst dem französischen Einslusse unterworfen, einen Teil der Besvöllerung zu seindseliger Haltung veranlaßt.

So stellt das Ganze in der Hauptsache gleichsam den Lauf zweier einander entgegeneilender Ströme dar. Die dramatische Bewegung liegt in den Kämpfen jedes der beiden sich Suchenden und vielsach, Aufgehaltenen gegen die Hemmnisse, die, wie Steine im Gießbach, Gischtwellen ausschäumen lassen. Bon einem innerlichen Wandel, einer Gesimmungsentwicklung im Verhältnis der Liebenden kann nicht die Rede sein. Sie kemen sich nicht von Angesicht zu Angesicht; nur eine Jugendverlodung und ein geheimnisdoller Glaube, daß eins für das andere bestimmt sei, hat das zarte Band gewoben. Freytag verkannte später nicht die Bedenklichkeit eines solchen, scharf ausgedrückt: seelenslosen Stosses für das Drama. Weie er sich jedoch herausgeholsen und in Einzelheiten echten Bühnensinn an den Tag gelegt hat, kann durchaus erfreulich anmuten. Heitere Einfälle stehen ihm bei der bichterischen Verknüpfung der Begebenheiten reichlich zu Gebote.

Zuerst sei betrachtet, wie Maria von Burgund ihren lieben Herrn Maximilian erwartet.

Sie darf nicht müßig sitzen, während er sich zu ihr durchschlägt. Wir verlangen dramatische Betätigung.

Mit einem Volksaufruhr wird das Stück eingeleitet. Die Bürger von Gent schlagen Lärm. Sine Szene nach dem herrlichen Egmontvorbilde, an das wir schon im Hussien benken mußten, schildert allerdings nur in gedrängter Kürze die wogende Bewegung der beunruhigten Menge. Der König von Frankreich sei in Flandern eingefallen,
der Stadt drohe Gefahr; die Herzogin und ihre Käte wollten Burgund
an das deutsche Keich verkuppeln; diesen Wildsang, den Maximilian,
wolle die Herin heiraten! Das dürse man nicht leiden! Hinaus
mit den schlechten Käten, und die Herzogin möge dem Dauphin von
Frankreich sich anverloben!

Den Schreihälsen tritt Maria würdevoll entgegen. — Das ersfahren wir freilich nur aus dem Munde ihrer Oberhosmeisterin zu

<sup>1)</sup> Erinnerungen G. 159 f.

Beginn des zweiten Altes. Alsbald aber sollen wir sie auch als bes herzte und kluge Bertreterin ihrer Meinung auf der Bühne kennen lernen.

Die feinblichen Räte stellen sich ihr mit selbstsüchtigen Anliegen in wohlgefügter Rebe Mann für Mann entgegen. Abolf von Ravenstein begehrt ihre Hand für seinen Sohn Philippus. Der Herzog Iohann zu Cleve will ihre und ihres Landes Zukunft an die seine seiseln. Der Bischof von Lüttich spricht zugunsten Frankreichs und setzt ihr mit heftiger Beredsamkeit zu, so daß eine leidenschaftliche Spannung erzielt wird, was die Bedrängte antworten, wie sie sich wehren möge.

Sie aber schlägt jedem die Waffe in geschickter Weise aus der Hand. Auch als Philippus, der Spielgenosse ihrer Kindheit, der Better, für den sie schwesterlich freundschaftsinnig empfindet, als auch er, nach seines Baters ehrgeizigen Wünschen als ein Freiwerber naht, wird er freundlich, aber streng zurückgewiesen.

Als Moment "ber letzten Spannung", wie es in der Technik des Dramas heißt, hat der Dichter den Umstand, daß der Herzogin Maximilians leibliche Gestalt noch nicht bekannt ist, in lustspielhafter Laune ausgenützt. Heimlich wird ihr zugetragen, Max sei bucklig. Sie glaubt es nicht, aber eine leise Beunruhigung ist ihr vielleicht doch beigebracht worden; jedenfalls vermutet dies die wohlwollende Margarethe und wünscht sich von der Untristigkeit solcher üblen Botsschaft in aller Stille vorerst persönlich zu überzeugen. Dies geschieht im letzten Akte. Sie beobachtet den Bräutigam und bringt ihrer lieben Stiestochter freudestrahlend einen bealückenden Bescheid.

Der Dornenpfab des ritterlichen Bräutigams entspricht, gegensüber diesem Penelopedrama, der Irrfahrt des Odhsseus. Es ist wohl ein wenig zu episch empfunden, wenn eine abwechslungsreiche Folge von Bühnenbildern uns über die Erlebnisse hier und dort, von ihr und von ihm, auf dem Laufenden halten muß. Maximilian und sein treuer Narr Kunz sind vier Alte lang unterwegs; sie haben sich mit allerhand Gaunerpack in französischen Diensten, das ihnen die Fahrt hindern möchte, herumzuschlagen. Ein prahlerischer, aber im Grunde nicht unedel denkender Rausbold soll Maximilian in eine Falle locken; doch gibt er sich nicht dazu her, sobald er Unrat wittert. Endslich werden alle Geaner, die gutartigen und die bösen, gehörig in

Schach gehalten. Besonders ergötzlich ist die versöhnlich wirkende überrumpelung des wackern Ravenstein und seines Sohnes, der aus einem Nebenbuhler Maximilians zu dessen Freund und Anhänger gemacht wird.

Der Reiz der Arbeit beruht in der sauberen Kleinmalerei. Maximilian wird als herzenslauterer, sonniger Held kenntlich gemacht. Er ist voll guten Nutes, wünscht sich Abenteuer, wo das Herz lustig an die Rippen schlägt und der Mann sühlt, daß er ein Mann ist. Er hat es also nicht übermäßig eilig. Als er vor einem Hinterhalte gewarnt wird, überlegt er sich die Angelegenheit recht gründlich, ob es nicht vielleicht ehrenhafter sei, in der Falle zu bleiben und sich mit undändiger Tapferkeit herauszuhauen, als leise und heimlich zu entwischen. Erst der treue Kunz muß ihn überlisten, damit er dem Verzberben aus dem Wege gehe. Wie er ihn in echt schalthafter Freytagweise überlistet, ist am Schlusse des ersten Attes nachzulesen. — Ein Gegenstück hierzu bildet dann der zweite Attschluß. Wieder schützt Kunz schellenklingende Gründe vor, die eines zarten Herzens liedevolles Glockengeläute übertönen sollen.

Dem Hofnarren wird vom freigebigen Poeten, damit er zulest neben seinem lieben Herrn nicht ganz leer ausgehe, desgleichen ein schmucks Feinsliedchen beschert. Es ist ein verkleidetes Mägdlein, das als Zitherspieler Kuni den bedrängten Leuten aus der Not geholfen hat. Ihr Oheim, ein Spielmann, der diesmal, entgegen der sonstigen Vorliede unsres Sängers für seine Gilde, als ein übler Mann erscheint, hat sie hart behandelt. Sie schließt sich daher lieber dem ihrem Herzen Vertrauen einflößenden Kunz an, der sich bereits mit einem andern Schützling beladen hat. Dieser, ein armes Knädslein, sitt im Verein mit Kuni zu Gericht über die gefangenen Verräter.

Von dem bunten Leben der Handlung geben solche Andeutungen vielleicht eine hinlängliche Vorstellung. Da das ganze Stück, das einen großen Reichtum und Glanz in Worten?) und Werken entsaltet, darauf angelegt ist, mit Festfanfare zu schließen, so läßt man sich die verwegene Farbenpracht gewiß überall gern gefallen. In der Klang-

<sup>1)</sup> Zur Charafteristik bes treuen Kunz vgl. besonders Akt 1, 2 (Pramatische Berke, Bb. 1, S. 14), II, 2 (S. 46), III, 3 (S. 70).

<sup>2)</sup> Gleichnisreben f. bas kleine statistische Berzeichnis in ben Beilagen XVII.

mischung biefes Orchesters kommen die Trompeten besonders zur Geltung.

Balb nach der Preisverkündung im Jahre 1842 gelangte das Stück auf zwölf Bühnen zur Aufführung, freilich ohne sich dauernd behaupten zu können; auch nicht als Dingelstedt († 15. Mai 1881) am 18. März 1881 zur Vermählungsfeier des Kronprinzen Rudolf in Wien an dem Freytagschen Jugendwerke seine letzte Regieleistung offenbaren sollte.

Der Dichter hatte in Breslau die Seligkeit durchlebt, sein erstes Lied von dem beleuchteten Bretterraume herab der unbekannten Menge ertonen zu lassen.

Die Buchausgabe bes Jahres 1843 hat er einem finnischen Seemanne, Namens Schanz, gewibmet, bessen Bekanntschaft er in Swinemünde gemacht hatte. Die "Erinnerungen" enthalten darüber lustigen Bericht.

In der Widmung an den wackern Mann heißt es: "Mir hat ein Gott das Recht gegeben, mich über jeden rechten Mann freuen zu dürfen, auf welcher Seite ich ihn auch finde". Konstantin Rößler" knüpft hieran die zutreffende Beobachtung, daß Freytag allenthalben zu tüchtigen, im praktischen Leben stehenden Leuten freundschaftliche Beziehungen gesucht und gefunden habe.

Auf bas Gebiet der politischen Posse wagte sich Freytag mit seinem "Dornröschen", einem Werke, das freilich bei dem an andersartige Satire gewohnten deutschen Publikum auf einen Bühnenersolg schwerlich hätte rechnen dürsen und denn auch tatsächlich auf einen solchen nicht gerechnet hat. Die von Vischer 1844 gesorderte deutsche Stachelkomödie in der Aristophanischen Art "mit großen Narren, gesichichtlichen Narren, Staatsnarren" war von Freytag bereits um 1842 und 1843 versucht worden. ") Die in der Handschrift erhaltene und

<sup>1)</sup> G. F. und die deutsche Dichtung der Gegenwart 1860, S. 4 f. Hinweis auf Roppe und Molinari. Bgl. auch S. 44 f. über die uneigennützige Freude am Tüchtigen, die sehr richtig dei Freytag als ein dem Goethischen Wesen tief verwandter Zug ans Licht gestellt wird, ja sogar der an Spinozas inadäquate Erstenninis und an Leibniz, der den Teufel als Engel entlardt, gemahnende weise Unglaube an das "Böse".

<sup>2)</sup> Bgl. auch in Bischers Afthetik (1854) dritter Teil, zweiter Abschnitt S. 1431 f.; abnilch Gottfried Reller in hermann hettners "Das moderne Drama"

bis auf wenige lyrische Einlagen vollständige Arbeit bietet sich als "Rauberspiel mit Gesang und Tanz" an. Ausführliche Anweisungen über "Roftlim und Besetzung" werden vorausgeschickt. Es war alles flar zum Gefecht. Einige große Bogen mit den Überschriften: "Dorn-Ausgabe, Einnahme. Correspondeng: Abgesandte Briefe. röschen. Erhaltene Briefe" liegen von dem Ordnungsliebenden baneben: aber er hat offenbar keine Briefe über biefes Werk gewechselt, und die Lust zur letten Bervollständigung und Bühnenverwertung war ihm, wie es scheint, bald vergangen. Nur wie ein leiser Wehmutsnachklang wollen uns diese Sate aus der im Jahre 1863 verfakten "Technik bes Dramas" anmuten: "... bie jett abgelebten Zauberpossen geben nur eine fehr blaffe Borftellung von bem, was unfre Beifterwelt bei launiger und humoristischer Darstellung einem Dichter sein könnte. Wenn die Deutschen erst-für eine volitische Komödie reif sein werden. bann wird man den Wert des unerschöpflichen Schates von Motiven und Kontrasten benuten lernen, welcher aus dieser Phantasiewelt für drollige Laune, politische Satire und humoristisches Detail zu beben ist".

Der Grundgebanke des Stückes ist dem Dichter von warmer Baterlandsliebe eingegeben. Das unmündige Deutschland, der geprellte Tor unter den Großmächten Europas, erstarkt zum Manne und führt die schöne Braut — das verzauberte Dornröschen — als der rechte Freier glücklich heim.

Im Borspiel erblicken wir das verzauberte Schloß, den uns beweglichen Hof, als lebendes Bild auf der Bühne, und wenn wir uns daran satt gesehen haben und ein Geisterballett Erstaumen über die im Schlase erstarrten Gruppen pantomimisch zum Ausdruck gebracht hat, kommen zwei dienende Geister des Europius, — Trumpf und Fantel —, herangeschlüpft und führen eine leise Unterhaltung.

"Sprich, — aber leise," flüstert Trumpf, "hier ist keine Sprech= freiheit!"

<sup>(1852)</sup> S. 178. Hettner dußert sich geringschätzig über die damalige ersolgreiche Berliner Posse, mit Behagen darauf der abgedruckte Kellersche Brief. Ein ähnliches Berhältnis demselben David Kalisch gegenüber zeigt sich in den Grenzboten (1849, 48; Bd. 4, S. 360), wo auch wieder der Dichter, in diesem Falle Freytag, eine größere Freudigseit in der Beurteilung als der Literaturkritiker, in diesem Falle vermutlich Julian Schmidt, an den Tag legt.

In hübschen Bersen wird der Zustand des von undurchdringlichem Dornengestecht umrüngten Schlosses von Fantel geschildert, sodann ein Borhang geöffnet, hinter dem die Prinzessin schlummert.

Die Bersmusik endet, und Trumps Prosa läßt sich in nüchternem Gegensatz dazu vernehmen. Fantel hat gefragt: "Was geht hier vor, Geselle, sprich!

"Trumpf: Bas hier vorgeht? Berzauberung, Becwünschung, ruppige und niederträchtige Hexerei. Du bist sehr einfältig, wenn du das nicht siehst.

"Fantel: Wer ist das Weib? Und weshalb sind wir hier?

"Trumpf: Das Menschenkind ist eine verzauberte Prinzessin, welche erlöst werden soll, aber niemand weiß wann? und von wem? Seit tausend Jahren ist sie und ihr Reich durch bose Mächte verwünscht und von der Erde verschwunden. Aber unter den Menschen geht eine alte Sage: wenn sie aus dem Schlase erwacht, dann wird sie Glück und Freude in die Welt zurückringen. Deshalb haben viele heimliche Possung auf sie gesetzt, und mancher Prinz zog aus, sie zu erlösen, aber die meisten sind dabei schmählich umgekommen; gelungen ist's keinem. Rur die Sehnsucht nach ihr lebt fort, und die Leute nennen das Poesse oder Philosophie oder Maladie, was weiß ich. — Rennst du jetzt die schlasende Prinzeß?

"Fantel (mit Gefühl): Ja, ja, es ist die — " — Hier ließ Freytag in seiner ersten Handschrift das Wort ans; in die Abschrift aber setzte er eigenhändig hinein: "Freiheit."

"Trumpf (ihr den Wund zuhaltend): Sprich das Wort nicht aus! "Fantel: Es ist die Dornenrose der Welt.

"Trumpf: Richtig. Dornröschen heißt sie, verzaubert ist sie, und ihre Erlösung wäre wünschenswert. Alle hundert Jahr, zur Zeit, wenn die Rosen blüh'n, erwacht sie und ihr Hof auf fünf Minuten, um etwas vom Schlafe auszuruhn und sich auf die andre Seite umzudreh'n. Dann wird wieder so ein hundert Jahr sortgeschlasen. Zetzt gerade ist die Zeit des Erwachens."

Nun tritt der Geistersürst Europius auf und gibt seinem Boten den Auftrag, den Retter zu holen, der ihm den Liebling aus dunklem Banne befreie.

"Bo lebt ber Mann?" fragt Trumpf. — Man wird an Wephistopheles im Faustprologe erinnert. Die nun folgende Erzählung des Europius aber läßt an Nathan den Weisen benken.

"Hör an! Es stiegen einst vor manchem Jahr "Bier Brüder, eblen Stamms, von meinen Bergen "Ins weite Blütental der Erde nieder.
"Dort lagerten sie sich und bauten Länder, "Und weitgerühmt ward ihre Männertraft.
"Ich liebte sie vor allen Menschensöhnen, "Und schützend war ich ihren Häuptern nah.
"Sie teilten scheidend einen Talisman,
"Durch fromme Sag' und Prophezeiung heilig,
"Bier Blätter eines alten Kartenspiels . . . "

Es heißt nun weiter, daß jeder seine Karte bei sich geführt und viel von ihrer besonderen Wunderkraft gehofft habe. Nach dem Tode der Brüder seien die Blätter an die Nachsommen übergegangen, und noch trügen die Enkel in Schild und Namen ihr Kartenzeichen.

"Ein jeber möchte alles sich gewinnen, "Doch keiner kann's. Es fehlt das rechte Glüd."

Drei von ben Herren sind schon bei guten Jahren; es sind bärtige und schwerttragende Männer. Doch im altesten Stamme

"In Deutschland ist der Hausherr tot, es blieb "Ein Knabe nur, ein Reftling, noch nicht flügge, "Bersteht noch nichts als deutschen Stil und Seuszen."

Dieser zarte Jüngling, mit Namen Michael, dem die Herzsarbe eignet, der gute, herzliche, deutsche Michel, wird der Obhut des liebens-würdigen Schutzeistes Fantel empfohlen, die drei andern: der Engländer Treffleton, der Franzose Carreau und der Russe Pickowitsch, werden der Führung des Trumpf anvertraut. Europius tritt nun an Dornrößchens Lager.

"Der Knospe gleich in grüner Blätterhülle "Auhst du in Träumen, stilles Feenkind. "Auch dir wird der Erlösung Stunde schlagen, "Bo deine Rosen keine Dornen tragen."

Es schlägt zwölf, und das allgemeine Erwachen der Berzauberten bietet Anlaß zu allerhand lustigen Wirkungen. Die leeren Krüge erregen Berwunderung; der Koch will den Küchenjungen prügeln; Dornröschen und Europius aber pslegen lyrischen Sangesaustausch.

Den Schluß des Borspiels bildet das plötslich wieder hereinbrechende Erstarren.

Im ersten Afte lernen wir nun zunächst den sonderbaren Hofmeister des jungen Michael, Philosophus, kennen. In der Halle eines alten Schlosses haben die beiden ihre ärmliche Heimftätte. Philosophus wartet auf den lange ausbleibenden Zögling. Es ist heute Michaels achtzehnter Geburtstag, und der alte Lehrer will ihm eine freundliche Überraschung bereiten. Er hat etwas erfunden.

Es sieht seltsam aus; und Philosophus sührt auch seltsame Reben. "Bon allen Maschinen," sagt er, "welche der Wenschengeist ersunden hat, ist ohne Zweisel der Stiefelknecht die rohste; ein ungefälliges, schlechtes Wertzeug, eine wahre Schande unsres Jahrhunderts. Dies überlegt' ich, und deshalb ersand ich in heimlichen Mußestunden diese Kleine, niedliche Maschine, welche die scharssinnigsten Zusammenstellungen mechanischer Kräste in sich vereinigt Man setze den Fuß auf diesen Tritt, klemme ihn durch diese Schrauben ein! Man drehe das Rad! Und der Stiefel wird mit unwiderstehlicher Gewalt die an die Decke geschleudert. Oben ist ein Lesepult, damit man während der Arbeit studieren kann."

Er probiert diese schöne Maschine. Wie er das Rad dreht, geht etwas entzwei. — Der gute unpraktische Philosophus, der die einsfachsten Dinge durch die wunderlichsten Einfälle schwer und unsmöglich macht, er ist des deutschen Wichel geliebter Lehrmeister.

Nun kommt der junge Bursche, erzählt von seinen Träumereien im Walde, von einem romantischen Gesichte, dessen unvergeßlicher Liebreiz ihn beseligt; ihm ist das Dornröschen erschienen, und begeistert ruft er nun aus: "Bin ich ein Mann, so will ich das Weib wiederssehen. Das ist beschlossen."

Gemütlich sitzen Lehrer und Zögling bei karger Abendmahlzeit; es ist trocken Brot, aber sie lassen sich's dankbar genügen. "Bebenke," sagt Philosophus, "wie viele Menschen gibt es, welche viel schlimmer daran sind, die gar nichts zu essen haben und hungrig zu Bette gehn, ja, die auch kein Bett haben, wie du, sondern auf Stroh schlasen müssen. Und vielleicht nicht einmal im Freien, sondern in Ketten und Gefängnis. Daran denke und werde nicht unzufrieden, Nichael!"

Und dann plaudert Philosophus von den reichen Vettern, die den Wichael liebevoll aufnehmen würden, denn der humane Mann

beurteilt sie alle nach seinem eignen wohlwollenden und freundlichen Herzen.

Michael zeigt sich voller Wanderlust. Als richtiger Deutscher will er in die weite Welt hinaus, seine Bettern aufsuchen und ihre Liebe gewinnen. Er will seiner Läter Schwert nehmen, ein Mann werden und reiten von Land zu Land, bis er das Weib sinden wird mit dem langen Haar und der leuchtenden weißen Stirn, und dann

"Philosophus: Und bann und bann?

"Michael (entschlossen sich setzend): Dann will ich sie klissen, Bater."

Der Pflegevater wundert sich über solche Don Juan-Gesüste. Der Geburtstag des Achtzehnjährigen soll dann besonders seierlich durch eine geheimnisvolle Handlung begangen werden. Wichaels Bater nämlich hat sterbend gesprochen: "Ist mein Sohn achtzehn Jahr alt, so öffnet die Truhe! Darin wird er sein bestes Erbteil sinden."

In der Truhe findet Michael eine Karte — HerzeAß! Wie er sie ergreifen will, entsteigt dem Kasten eine kleine Geisterschar, Fantel an der Spige. Die Geister tragen Coeursarben und stellen Spielkarten dar. Michael erhält die Aufforderung, den alten Bau zu verlassen und auf die Freite zu ziehen.

"Die ichönste Prinzessin der ganzen Belt "Erwartet den Freier im golbenen Relt!"

Dabei wird ihm besonders auf die Seele gebunden, das Herz-Aß als mächtigen Talisman zu behüten.

Philosophus wird aufgefordert, die Reise mitzumachen. Er belädt sich mit einer Botanisiertrommel, einigen Büchern und einem großen Globus.

Der zweite Akt dient zunächst zur Charakterisierung der Bettern. Trumpf erscheint als Wirt des Hotels zum Schwarzen Peter, Fantel als Wirtin.

Zuerst naht sich bem Gasthause Treffleton mit seinem Gefolge, die Kartenblätter Treff darstellend. Treffleton bestellt Beefsteaf und Porter, ist sehr wortkarg und lieft gleichmütig in seiner Zeitung.

"Fantel: Du, ber ift furz angebunden.

"Trumpf: Das ist so einer, der durch die ganze Welt zieht, ohne die Hände aus seinen Rocktaschen zu nehmen. Wer ihn grob ansieht, mit dem prügelt er sich, und wer artig zu ihm ist, den behandelt er

grob. Aber menschenfreundlich ist er, benn er will, daß die ganze Welt Beefsteat essen soll; und schinden tut er nur die weißen Menschen; wer ein schwarzes Gesicht hat, den erklärt er für frei und nimmt ihn in Berwahrung."

Darauf tritt Pickowitsch mit dem Pique-Gefolge auf. "Hund von einem Wirt, was hast du zu essen?"

Trumpf bedient ihn friechend. Pickowitsch bestellt sich Kaviar und Likör. Ungern bemerkt er den bereits anwesenden Better.

Carreau mit seinen Geistern ist der Nächste. Er versucht mit der Wirtin zärtlich zu tun. Hösslich kommt der Wirt dazwischen; hösslich unterhalten sie sich miteinander. Carreau bestellt Kotelette und Champagner.

Als Nebenbuhler mögen sich die drei Bettern gegenseitig nicht leiden; indessen tauschen sie nun doch einige vorsichtige Reben. Sie versuchen einander auszuhorchen. Carreau tut es den andern an gewandter Lebensart zuvor.

Zuletzt kommt der deutsche Michel mit seinem Hosmeister. Wichael wünscht Guten Abend, und der Philosophus schließt sich mit "allersseits gehorsamer Diener" an. Ihm und Wichael, der es mit allen ehrlich gut meint, begegnet der Wirt, der den andern willig aufswartete, grob und herrisch.

"Michael: Wo ist wohl ber Herr Wirt?

"Trumpf (grob): Wer seib ihr? Was wollt ihr?

"Bhilosophus: Wir sind Gelehrte, machen eine Entdeckungsreise und ersuchen um anständige Behandlung. Könnten wir außerdem für Geld und gute Worte noch etwas zu speisen bekommen, so würden wir sehr dankbar sein."

"Trumpf: Also Gelehrte seib ihr? Das sieht man euch von weitem an. Ihr gehört zu dem Bolk mit großem Hunger und kleinen Börsen, mit großen Köpfen und kurzen Armen, mit spizigen Ellen-bogen, edlen Gesühlen und verlegenen Gesichtern." Freytag scheut sich nicht, seinen Landsleuten gutgemeinte Wahrheiten zu sagen. "Ihr seid von der Nation, welche über Vogelsedern dicke Bücher schreibt, während andere die Vögel selbst ihnen vor der Nase wegessen."

Worauf Philosophus erwidert: "Wein würdiger Wirt, es gibt allerdings Leute, welche an der Nachtigall nichts schäpen als ihr Fleisch".

Dank den unpraktischen Ratschlägen des Philosophus, der die Bettern in durchaus günstigem Lichte erblickt, und insolge der eigenen völligen Arglosigkeit seines Herzens wird dem einfältigen Michael sein Talisman abgelistet. Er gibt ihn aus der Hand, da verliert er plötlich all sein kleines Gefolge und wird mit dem unglücklichen Lehrmeister in eine wüste Meereslandschaft verschlagen. Sie machen sich darauf gesaßt zu verhungern. Besonders Philosophus ist bereits mit diesem Ende entsaunasvoll einverstanden.

Da naht Rettung. Europius kommt in goldenem Schifflein angesahren. Er verheißt Erlösung aus der Not, knüpft aber an seine Berheißung, weil ihre Not nicht ganz unverschuldet ist, eine Bebingung. Ein volles Jahr nämlich sollen die beiden Toren dem Europius Anechtsdienste leisten.

Im britten Afte, ber im Burghofe des Europius spielt, wird das anschaulich gemacht. Michael ist damit beschäftigt, Beulen aus einem Schilde herauszuhämmern, Philosophus schleppt schwere Eisenstangen. Mitleidig sieht der Schutzgeist Fantel zu, während dem Trumpf die Rolle des harten Schlofvogts zufällt. Der Dialog schweckt wieder nach politischer Satire.

"Philosophus: Ich protestiere gegen diese Behandlung; sie ist eigentümlich, seltsam, ja ich könnte sagen, austößig.

"Trumpf: Willst bu noch rasonieren?

"Philosophus: Ja, ich will! Du sollst dem Ochsen, der da brischet, nicht das Maul verbinden! — Ich gehorche, ich tue alles, was ihr von mir verlangt, aber ich will rchonieren; ihr mögt mich behandeln, wie ihr wollt. Das ist eure Sache. Aber ich behalte mir vor zu protestieren, das ist mein Recht. Und wenn ihr mich in Stücke haut, ich behaupte dessenungeachtet, diese Behandlung ist eigenstümlich; ich rchoniere, ich protestiere."

Michael ist emport über die schlimme Behandlung seines lieben, alten Freundes. Rum Glück verkündet Europius Rasttag.

Die treue Freundschaft des Philosophus und Michael wird sehr rührend geschildert, und es ist in dieser Schilderung wieder der echt Freytagsche Zug, daß eine Anwandlung von Weichlichkeit des Gesühls durch gewaltsame Fröhlichkeit zu unterdrücken gesucht wird.

In seiner Betrübnis erfährt Michael eine kleine Tröstung. Dornröschen wirst ihm eine Rose in den Schoß. Und auch der arme

Philosophus gewinnt von holdfeliger Weiblichkeit Ermunterung. Der Schutzeist Fantel versucht, den wunderlichen Herrn von seiner geringen Meinung über das schönere Geschlecht im allgemeinen und ihren Fall im besonderen zu heilen.

"So verachtet ihr die Frauen?" fragt Fantel, worauf Philosophus mit Nachdenklichkeit erwidert: "Sie sind Geschöpfe Gottes, also müssen sie zu etwas gut sein, und es wäre unrecht, sie zu verachten. Aber ich liebe sie nicht; denn das weibliche Geschlecht zerfällt nur in zwei Arten: die eine Art hat ewig Gefühle, und die zweite segt ewig mit dem Staubbesen. Die ersteren stören die Ordnung unser Gedanken, die andern die Unordnung unser Schreibtische. Ich danke daher für beide".

Fantel neckt ben unbeholfenen Gelehrten mit ihrer zunächst unwillkommenen Zärtlichkeit. Sie gibt ihm einen Kuß. Philosophus ift stare. "Sie hat mich geküßt. — Meine Würde ist dahin. Ich bin verloren." Aber da das Unglück nun einmal geschehen ist, will er ihr zeigen, daß er nicht zürnt, und nun wiederholt sich das Spiel der schelmischen Verfolgung in der umgekehrten Form. Setzt wird Fantel vom Philosophus erhascht und geküßt.

Balb naht nun auch die endgültige Stunde der Erlösung; doch vorher soll es dem Michael nicht erspart bleiben, daß die Bettern ihn in seinem unsreien Zustande erblicken. Sie ziehen als stolze Herren mit ihrem Kartengesolge heran. Europius empfängt sie und gibt ihnen über das verzauberte Dornenschloß seierliche Austlärung. Wenn es ihnen gelingt, ins Schloß zu dringen, so dürfen sie nichts mit Hand und Mund berühren als das eine, was ihnen das Herz anrät. "Bezührt ihr Falsches, sinkt ihr schlasend nieder!"

Der Att schließt mit ber Befreiung Michaels. Das Jahr ber Knechtschaft ist abgelaufen. Als ebler Ritter kann er sich neben seinen Bettern sehen lassen. Freilich noch ist er ohne Banner und Gefolge. Es gilt, ben verlorenen Talisman wiederzugewinnen.

Im vierten Atte wird uns zunächst die vergebliche Belagerung ber Dornenburg vorgeführt. Gin Chorgesang erschallt:

"Öffne dich, öffne dich, Dornenwand! "Laß die Freier hinein! "Die Füße verbrennet der Wüftensand "Das Haupt der Sonne Schein. "Öffne dich, öffne dich, Zauberschloß! "Bir harren "Bie Narren "Mit Reitern und Rossen.

"Umfonft, umfonft -"Die Pforte bleibt

"Den Freiern verichloffen."

Michael will nun seine Vettern überlisten. Er muß das Herzaß zurückbekommen. Philosophus hat seine gute Meinung von den Verwandten gründlich verändert. Er ist jetzt ganz mutlos, voller Bedenken und warnt davor, mit ihnen Händel anzusangen. "Erstens sind sie brei, du einer; zweitens ist jeder einzelne stärker als du; und drittens sind es bösartige, gewalttätige Kregturen."

Michael aber zeigt sich fest entschlossen. "Habe ich als unkluger Knabe ihre Manier nachgeäfft, so habe ich auch ihre Schwächen erskannt; bei diesen will ich sie fassen, denn ich kenne sie besser als sie mich." Und nun macht er sich ans Werk.

Kurz und mit Festigkeit begegnet er dem mürrischen Pickowitsch. Der sagt ihm denn auch, widerwillig, wo Michaels Talisman stecke. "Der Rotrock hat das Herzenaß ausgeschnitten und trägts in der Westentasche; das Weiße der Karte hat Waster Treff. Sieh zu, wie du's bekommst, (im Abgehen) du frecher, naseweiser Gesell!"

Philosophus kommt nun triumphierend hervor. "Belle nur!" ruft er. "Wir wissen, was wir brauchen." Michael aber ist auf ben leichten Sieg über ben Diden nicht stolz.

"Philosophus: Ich bekomme große Courage. Ia, du hast recht, mein Sohn. Grobheit ist der eiserne Schlüssel, welcher alle Herzen öffnet. Ich din immer zu bescheiden gewesen. Darum habe ich's zu nichts gebracht." — Und er meint, daß man num ebenso über die andern herfallen musse.

Michael ist jedoch abweichender Ansicht; und als der selbstbewußte, gleichmütige Trefsleton daherkommt, behandelt er ihn auf seine Weise, mundsaul, phlegmatisch, dabei aber doch sehr bestimmt sein praktisches Ziel im Auge behaltend. Trefsleton sindet daran Gesallen. Auch hat er Chrzesühl genug, um einzusehen, daß dem Michael von Rechts wegen das gestohlene Gut zurückgegeben werden müßte. Bei diesem Gentleman = Empfinden weiß der deutsche Michael den Vetter jest

zu sassen. Allein der Gentleman ist zugleich ein guter Kausmann und stets auf seinen Borteil erpicht; er möchte Bedingungen stellen. Michael weist alle zurück. Da sieht Treffleton ein, daß er einen würdigen Gegner gefunden hat, und dieser deutsche Better ist ihm am Ende lieber als der Windbeutel Carreau. Er gibt also das Berlangte ruhig heraus und wünscht weiterhin gutes Gelingen.

"Ich banke bir", sagt Michael. "Tetzt hast du ehrlich an mir gehandelt."

"Treffleton: Deine Hand. Ich wollte, du wärst immer ein Mann gegen mich gewesen (Ab).

"Michael: Geh, Vetter! Von jetzt ab will ich es sein. Du bist ber Schlechteste nicht."

Die nächste Aufgabe ist: ben zerschnittenen Talisman, von dem das Herz noch in fremder Hand ist, zu vervollständigen. Carreau naht. Er ist geschmeidig und spizig boshaft in seinen Reden. Michael antwortet in gleicher Geschmeidigkeit mit scharsen Ausstüllen. Das Florettzgesecht der Worte scheint in einen Wassengang blutigerer Art umsschlagen zu wollen. "Ich hatte den Ruhm", äußert Nichael, "unter drei Stößen zweimal mitten in ein Kartenaß zu treffen. Ich würde nie wagen, gegen ein anderes als mein eigenes Kartenaß zu stoßen, aber da sich dasselbe in Ihrer linken Westentasche besindet, so sehe ich mich zu meinem unendlichen Schmerz in die Notwendigkeit verssetzt, den Goldstoff Ihrer Weste zu beschädigen." — Es kommt also zum Zweikampse. Michael schlägt dem Carreau den Degen aus der Hand, hebt ihn auf und überreicht ihn mit Verbeugung. "Sie sind zu hisig, mein teurer Cousin!"

Carreau wird nun ganz zugänglich und verbindlich. Er findet eine liebenswürdige Form, sich aus der Verlegenheit zu ziehen, und gibt das entwendete Herz freiwillig heraus.

So ist benn nun Michael endlich wieder im Besitze bes väters lichen Erbteils. Die dienende Schar der kleinen Kartengeister stellt sich als Gesolge ein. Der vierte, der rechte Freier steht vor dem Dornenschlosse.

Die Vettern versöhnen sich, und da verwandelt sich die Dornens hecke: eine Blumenwand aus herrlichen Rosen mit Goldarabesken zeigt sich den erstaunten Blicken. Das Schloßtor steht den Einträchtigen

offen. Trumpf sitt in einem großen Blumenkelche über dem Portale und verkündet ihnen:

"Billsommen, liebe Herr'n! So lob' ich euch! "Ihr habt viel Zeit durch eig'ne Schuld verloren."

und erklärt ihnen, daß sie des Schlosses Tor sogleich offen gefunden hätten, wenn sie zu vieren "brüderlich, mit gutem Sinn und off'ner Biederkeit" dem Schicksalsrufe Folge geleistet hätten. Nun dürfen sie eintreten, sollen aber an den Spruch denken, sich in nichts Unswesentlichem zu verlieren, sondern nur das dom Herzen als das allerwichtigste Empfundene zu erstreben.

"Berühren bürft ihr nichts mit Hand und Mund, "Bas ihr im Schlosse seht, nichts außer einem, "Bonach der Bunsch euch übermächtig treibt, "Doch was das eine sei, kann keiner sagen, "Ihr müht darum das eig'ne Herz befragen."

Es folgt jett die Reihe der Bersuchungen im Dornenschlosse: Carreau wird durch hold verlockende Weiblichkeit vom rechten Ziele abgelenkt; er umarmt ein Phantom und sinkt in Schlaf. — Pickowitsch wird von Gesichter schneidenden Zwergen, die große Flaschen halten, geneckt; er will trinken, doch der Anblick des erstarrten Betters warnt, — er besinnt sich und greift nicht zu; aber die ärgerlichen Kobolde möchte er bestrafen; er will sie prügeln; bei dieser Beschäftigung überfällt auch ihn der Schlummer. — Trefsleton erliegt der Bersührung durch einen kostdaren Edelstein. "Der Besiger dieses Edelsteines," glaubt er, "wäre der reichste und gesuchteste Mann der ganzen Erde." Ja, das Herz treibt ihn dazu. — Folglich — abgemacht! Er saßt nach dem Steine und schläft ein wie die andern.

In der letzten Szene erblicken wir den Hofftaat Dornröschens wie im Borspiele. Philosophus spaziert herum, er hat seinen Junker verloren; erstaunt schaut er sich um und bewundert die hübsche Gesellschaft. "Hier könnte man mehr als eine Schönheit erlösen," denkt er. "Ich könnte dem Michael zuvorkommen und ihm die ehrwürdigste Person aussuchen. Aber nein. Ich din der tollen Herrei sehr überdrüffig." Bur größeren Sicherheit vergräbt er daher seine Hände in die Rockaschen. Wie er so aufs und abgeht, fällt ihm die Schädelform des Küchenknaben auf. Er betrachtet sie mit wissenschaftlichem Eiser; er betastet sie vorsichtig; mit dem vergnügten Ausruse: "Ja, ja, es ist ein Monstrum!" verfällt auch er der Erstarrung.

Und nun erscheint Michael, der letzte, allein übrig gebliebene, zaghaft und voller Todesahnungen. Doch er küßt — soll es ihm auch das Leben kosten — das Dornröslein auf den Mund.

Da erwacht die schöne Prinzessin, und alle die andern erwachen aus tiesem Schlase; und der Koch prügelt, als sei nichts inzwischen vorgesallen, den Küchenjungen; und der Truchses verkündet, daß die Tasel angerichtet sei; und auch die Bettern kommen wieder zum Borsichein. Überglücklich aber rust Wichael:

"Ich suchte Tob und sand die Seligkeit. —
"Billsommen, Freunde! Frohen Gruh, du Treuer!
"Bas wir gelobt, das laßt uns treu bewahren!
"Bon Brübern stammen wir, und brüderlich
"Laßt uns im großen Strom' des Lebens sahren!
"So wird die Rose frei von Dornen blith'n
"Und frei der Frühling durch die Länder zieh'n!"

Sin prächtiges Schlußtableau, ein Chorgesang und letztes Erscheinen bes Europius, die nicht weiter ausgeführt sind, sollten ben Abschluß bilben.

Auch in der Herstellung eines Operntextes hat sich unser vielsseitiger Dichter versucht und um 1842/43 eine Arbeit — "Die Tscherstessen" oder auch "Aussen und Tscherkessen" — verfaßt, die später der Herzog von Koburg in der Absicht, sie zu vertonen, studierte. Freytag schrieb dem Komponisten am 1. April 1856:

"Dieser Operntegt wurde vor Jahren von mir entworfen, weil ich mir selbst den innern Bau einer Oper, wenigstens vom dramatischen Standpunkt, klar machen wollte. Als ich dies erreicht zu haben glaubte, verlor ich das Interesse an der Arbeit; sie blieb unvollendet liegen."1)

Die Personen sind folgendermaßen musitalisch gekennzeichnet: der Tscherkessenrinz Noghei: Bariton; Häuptling Indan: zweiter Baß; seine Tochter Suleika: erster Sopran; Nadi, ihre Freundin: zweiter Sopran; der russische Offizier Iwan: Tenor; endlich der Kosaken-häuptling Olas, gelegentlich auch Fedor genannt: Baß. Dazu kommen Chöre von Tscherkessen, Tscherkessinnen und russischen Soldaten. "Das tscherkessische Männer- und Frauenkostum, welches nebendei bemerkt, dem türkischen gar nicht ähnlich sieht, wäre für den Theaterschneider sehr angenehm. Es ist sehr hübsch oder kann doch leicht sehr hübsch

<sup>1)</sup> Gustav Frentag und Herzog Ernst von Koburg im Briefwechsel Nr. 30, S. 157.

gemacht werden."1) Das Stück ist wie ein richtiges Textbuch eingeteilt in Alte, Szenen und Gesangsnummern. Nicht alles ist ausgesührt, einiges ist ausgestrichen, ohne daß entsprechend Neues an die Stelle davon getreten wäre; man muß da also die Striche ausheben, um den Gang der Handlung klar zu überblicken.

In der Nähe eines Tscherkessendorfes spielt die erste Szene des ersten Altes. Die Heldin Suleika sitzt etwas abseits von den andern malerisch gruppierten Frauen und Mägdlein. Es ist Abenddämmerung, und Nadi, Suleikas Freundin, begrüßt die friedliche Naturstimmung in lyrischem Sange. Der Chor fällt ein:

"Sei gegrüßt den Töchtern ber Berge "Stiller Abend, sei gegrüßt!"

worauf Nadi nun Gelegenheit nimmt, sich über die einsam sinnende Suleika zu verwundern. Diese aber winkt die Freundin an ihre Seite, bespricht sich leise mit ihr und scheint sie mit einem Auftrage zu entssenden. Eine andere Gefährtin aus dem Chore fragt, um wen Suleikas Herz trauere, etwa um ihren Vater, der mit den anderen tscherkessischen Kriegern gegen die Russen ausgezogen sei. Suleika erwidert stolz:

"Mein Bater Indar ist des Bolles Helb, "Suleila lacht, wenn er den Feind erschlägt."

Nun meint man, sie sorge sich wohl um den Herzgeliebten. Aber auch das wird verneint:

"Guleita liebt jest feinen Rnaben,

"Ginen liebt' ich, ach einen!

"Er ift dabin!"

"Chor: Weh, ihr Bruder! "Suleika: Mein Bruder!"

Und nun sett eine Romanze ein:

- "Mir war ein Bruber geboren
- "So icon wie bes Frühlings Bracht,
- "Er flog auf ichwarzem Roffe
- "hinein in die Blige ber Schlacht . . . "

<sup>1)</sup> In demselben Briese an den Herzog heißt es auch noch: "Eines ist, wie vor Jahren, noch mehr heut meine Überzeugung. Daß unsere Operntezte ein neues Terrain und neue kunstgemäße Reizmittel für das Publikum und die Phantasie des Komponisten dringend bedürsen. Und daß diese nicht, wie Ew. Hoheit annimmt, in den romantischen Stoffen des Wittelalters zu sinden sind. Denn der große Apparat der Romanzen: Ritterkostüm, Orgel usw., verliert alljährlich an Anziehungskrast."

In der zweiten Strophe erfahren wir:

"Sie haben auf schwarzem Roffe "Ihn tot zur Heimat gebracht."

Und die Männer haben Rache über dem Leichnam geschworen; sie aber weinte.

Mitleidig beklagt der Frauenchor die Arme und in gefühlvoller Aufwallung den Berlust des gefallenen Bruders:

"Schöne Blüte unf'rer Auen,
"Die das Wetter hat zerschlagen.
"Reine Ardne bringt dich wieder,
"Reine Alage ruft ins Leben
"Dich zurück.
"Doch dich preisen unf're Lieder
"Und beklagen dein Geschick."

Ferner Trommelwirbel unterbricht diese Gesänge. Nadi eilt von der Höhe herab; ihr folgen fliehende Frauen und Kinder. Ihr Ruf verkündet, daß der Feind nahe, und rasche Flucht geboten sei, worauf der Chor in buntem Gewirr sich mit Kleidern, Hausrat und Wassen bepackt und in bewegten, wechselnden Gruppen seine unruhvolle, beängstigte Stimmung musikalisch äußert. Suleika tritt ihnen entgegen. Sie fordert die zunächst Widerstrebenden in muteinhauchendem Sange auf, die von den Männern zurückgelassenen Wassen zu ergreisen und in der Feinde Blut zu tauchen:

"Denket nach, was ihr verloren, "Denkt an Bater und an Brüder, "Die der Russe hat erschlagen . . . "

Als helbenhafte Anführerin entflammt sie so die Tscherkessinnen zu friegerischer Begeisterung. Während der Chor sich rüstet, wird so dann Nadi, die vertraute Freundin, von ihr aufgefordert, Knabengewandung anzulegen, aus den Hütten ein Weinfaß zu nehmen und schwarzen Schlaftrunk hineinzugießen. Das Faß soll die verkleidete Nadi den Fremden entgegentragen und sich samt Faß von den Aussenergreisen lassen. Die Truppen werden von dem Wein trinken und einschlasen; dann soll Nadi um Mitternacht den Übersall der Ihrigen erwarten. Nach wiederholten Gesängen kampsesssoher Rachestimmung ziehen alle davon.

Die zweite Szene stellt ein wildes Felsental vor. Die russischen Feinde kommen heranmarschiert. Sie bestätigen sich darauf

behaglich, daß die Feinde geflohen seien und der Abend. herniedersinke; nun ruse sie das Biwak und sie befreien die Glieder

> "Bon Sad und Pad, von Sad und Pad, "Hurrah!"

Es werden nun Befehle erteilt; die Soldaten treffen ihre Borbereitungen zum Nachtlager; dazu erklingen allerhand militärische Stimmungsgesänge, deren poetischer Wert des Dichters "große Blasiertsheit gegen die Reize eines Textbuches" in der Tat nicht ganz unsberechtigt erscheinen läßt. — Der Kosakenhäuptling Olaf verrät Besorgnis; er sagt (oder singt) zum russischen Häuptling:

"Der Reffel tocht am Feuer! — "Jwan! Mir scheint die Gegend nicht geheuer."

Aber Iwan läßt sich nicht beunruhigen.

Inzwischen haben herumstreisende Soldaten einen Fang getan. Nadi, als Knade, wird mit einem Weinsäschen herangeschleppt. Alles verläuft, wie Suleika es sich gedacht hat. Der Wein sibt seine verssührerische Wirkung und wird reichlich genossen. Beim Trinken wird gesungen, sodann von Olaf auch ein Kosakenlied als Schlummerweise angestimmt. Darin ist von einem Vojarenkinde am Donstrome die Rede. Sie schläft in ihrem weißen Hause und mag sich nicht vom wilden Steppenwinde aufrütteln lassen. Auch dem Uhu, der mit noch lauterem Ause als der Wind sie wecken möchte, wird die gleiche lächelnde Antwort von der Träumenden: Nein, ich erwache nicht. Als aber endlich der Bräutigam auf seinem Rößlein ansprengt und wiederum die Schlasende num seinerseits aus dem Schlummer rusen möchte, wird ihm eine holdere Erwiderung beschieden: "Lieber, ich schlasse nicht!

"Rein weiches Lager ist berett "Ich denke bein zu aller Zeit, "Lieber, ich schlafe nicht."

Bei solchen Klängen unterliegen am Ende alle den betäubenden Einflüssen des Schlastrunkes. Nadi geht nach dem Felswege, um das verabredete Zeichen zu geben.

Und nun beginnt das Finale. Man hört leise Geräusche wie von vielen kleinen Fußtritten. Wohl rust die Wache: Wehe! aber Olaf läßt sich nicht aus dem Schlummer wecken; er wiederholt nur Traumverse aus dem gesungenen Liede; auch Iwan, der einen Augensblick munter gewesen, sinkt wieder in Schlaf.

Nun steigen, von Suleika geführt, die bewaffneten Tscherkessinnen den Felspsad herab. Suleika tritt Iwan gegenüber, während Nadi dem Olaf ein Tuch überwirft. Die schlafenden Soldaten, die zunächst durch die vordringenden Tscherkessinnen den Bliden entzogen werden, sind, als der Frauenchor sich allmählich zurückzieht, verschwunden. Iwan und Suleika bleiben allein auf der Bühne. Sie beugt sich mit gezücktem Dolche über ihn. Da entzündet sich plötzlich ein Signalsseuer auf dem Felsen und beleuchtet das Antlitz des Ariegers. Suleika aber schreckt davor zurück, den Schlasenden, desse Schönheit sie überzrascht, zu töten, sie weckt ihn und fordert ihn zum Kampfe auf.

Die Szene ist musikalisch empfunden. Man merkt, daß dem Dichter immerwährend die Aufgabe vor Augen geblieben ist, dem Komponisten Gelegenheit zu Wirkungen, die der Tonkunst eigentümlich sind, zu verschaffen.

"Iwan: Wer wedt mich?

"Suleita: Dein Schicfal!

"Auf und wehre dich!

"Iwan: Ha, Berrat!

"Dlaf, ihr Rameraben, auf zum Streite!

"Suleika: Du rufft umsonst. Es bort bich keiner.

"Iwan: Berloren? Alle? Nein, an meiner Seite hängt noch ber Stahl — heran, verteid'ge dich!"

"Suleika: Du rufft bein Schickal, wahre bich!

"(Sie tämpfen, Suleika trifft ihn am Arm, er wankt.)

"Du bist verwundet, bu bist mein!

"Iwan: Nein!

"Mensch oder Teufel, ich fasse bich.

"Suleika: Dein Schickfal naht bir, wahre bich!

"(Kampf, Suleika fällt auf das Knie, im Ringen ist ihr der Helm abgefallen. Er sieht ihr Antlit und fährt zurück.)

"Iwan: D Gott, ein Weib!

"Suleika: (ihm das Haupt hinhaltend) Schlage zu, ich bin in beiner Macht.

"Iwan: Es ist ein Geist ber bunklen Nacht —

"Auf, auf, ihr Brüder! — Niemand hier! —

"Suleika: Du rufft umsonst, es hört dich keiner — "Schlage zu, ich bin in deiner Macht.

"Iwan: (auf sie zusahrend und innehaltend) D Gott, ein Weib!

"Suleika: Schlage zu, ich bin in beiner Macht.

"Iwan: D Fluch und Grauen biefer Nacht!

"Steh auf! Mein Stahl verlett dich nicht.

"Wer bist du? Sprich!

"Suleika (die Hand nach dem Feuer erhebend)

"Dein Schickfal! — Hute bich!"

Es folgt nun ein schneller Übergang der Musik. Die Höhe des Hintergrundes füllt sich mit bewaffneten Tscherkessen, die alsbald auch in den vorderen Bühnenraum vordringen. Ihr Prinz Noghai und Suleikas Bater, der Häuptling Indar, eilen heran. "Der Feind ist erlegen." Man will jetzt auch dem Offizier Iwan den Todesstreich versehen. Da stürzt sich jedoch Suleika dazwischen und bittet für ihn um Schonung. Er wird entwaffnet. Der Heldin Suleika werden kriegerische Ehren erwiesen; und sie freut sich des Wiedersehens mit ihrem lieben Bater. Doch wie der Chor der Tscherkessen mit ihrem lieben Bater. Doch wie der Chor der Tscherkessen dem Borgange des Prinzen ihr seine Dankeshuldigung darbringt, steht sie bewegten Herzens in zwiespältiger Stimmung, und ihre letzten Worte, vor dem großen Schlußchorgesange, lauten beklommen:

"Ich stehe starr und möchte klagen — "Mir ist, als hätt' ich selbst "Den Bruder mir erschlagen."

Worauf das Jubellied der Krieger einfällt:

"Schöne Suleika, Indars Tochter,

"Ewig gebührt dir Preis und Ruhm . . . "

Die erste Szene bes zweiten Altes zeigt uns die bei den Tscherkessen gefangen gehaltenen russischen Führer Iwan und Olaf, wie sie ihr Schickial beklagen.

"Iwan: Gefangen, gefangen, o Schande!

"Olaf: "Bon

"Bon Beibern gefangen! Berflucht!

"Sie haben im Baterlande "Bu fangen diefelbe Sucht,

"Doch tun sie es dort(en) burch Blide,

"hier aber burch hanfene Stride,

"Durch Lift und Berrat. — Berflucht!"

Olafs Kosakenlied aus dem ersten Akte wird von ihm in leichten Anklängen wieder berührt. Iwan aber gedenkt der verhängnisvollen nächtlichen Stunde: "Sie lag vor mir am Boben; "Ich jah in das bleiche Gesicht; "Ich jah in die dunkelen Augen; "Das Bild verläßt mich nicht." —

Bald naht sie selbst, verschleiert, um Iwans Bunden zu verbinden. Der gefesselte Dlaf wird von einem Tscherkessen hinweggeführt.

Ein lieblicher Zwiegesang entspinnt zwischen ben Zurückgebliebenen. Sulcika, die den Schleier ablegt, überrascht und beglückt den Berwundeten durch dies Wiedersehen. Sie geloben sich Frieden und Freundschaft, nennen sich ihre Namen, und finden Gesallen daran, eins an des anderen Blick zu hangen.

"Suleika (leise): Iwan, ich komme bich verbinden.

"Iwan: Jett fühl' ich meine Wunde nicht.

"Suleika: Laß mich ben Arm mit diesem Tuch verbinden!

Während sie ihm heilfräftige Kräuter auf den Arm legt und ihn verbindet, fingt sie ein altes Lied, dem, wie den Pflanzen, gute Wirkung innewohnen soll.

Darauf lesen wir biese Andeutungen: "Es folgt Nr. 11 Iwan, Cantilene, seine Leidenschaft ausdrückend. Suleika, zweimal dazwischen: Ich höre wohl, doch ich verstehe nicht."

"Schnelle leidenschaftliche Unnäherung durch Ticherkeffenmusik unterbrochen. Beibe schnell ab."

Auch die folgende Handlung ist nur in wenigen Strichen stizziert. Daraus ersahren wir, daß der Tscherkessenprinz Noghai gleichfalls zärtliche Gefühle für Suleika hegt und bei ihrem Bater Indar um sie wirdt. In einer Arie singt er:

"Der Gazelle im Walbe gleichst bu, Suleika; beine Seele stolz, bein Herz warm; bu bist wert, die Braut eines hauptlings zu sein."

Indar versteht sich denn auch dazu, die ehrenvolle Werbung seinerseits gern zu unterstüßen, und so wird für den nächsten Tag der öffentliche Antrag des Prinzen anderaumt.

Als lustiges Gegenstüd zu der leidenschaftlich ernsten Liebesszene zwischen Iwan und Suleika scheint sodann eine "komische Bidce der Radi, Olaf verspottend" geplant zu sein. "Er küßt sie."

Die zweite Szene stellt einen freien Platz im Tscherkessendorfe bar, in der Mitte steht ein Baum, benn es ist ein Ort, wo nach altem Landes-

brauch Gerichtstag gehalten werben soll. Die Tscherkessenkrieger marschieren heran und führen die gesangenen Russen, Iwan und Olaf, in ihrer Mitte.

\_Chor:

"Herbei aus Tal und Hitte "Rach ber Bäter frommer Sitte "Zieh'n die Brüber zum Gericht, "Heran zum heil'gen Baum'. "Hült den geweihten Raum! "Am Berge glänzt das Worgenlicht."

Darauf erklärt Prinz Noghai, daß die Stunde der Gerichtsssitzung gekommen sei und will sie eröffnen. Ein Teil der Krieger fordert ihn auf, die Leitung der Berhandlung zu übernehmen. Er sei der Führer in heißer Schlacht, er bei jeder Gelegenheit der Erste, darum müsse er auch nun den Richter abgeben. Der ganze Chor stimmt zu: "Noghai soll der Richter sein."

Aber Noghai widerstrebt diesem Ansinnen, indem er auf seine Jugend hinweist. Die Weisheit wohne in greiser Stirne. Indar habe den größeren Anspruch darauf, als Richter zu wirken. Darauf wird der auftretende Indar denn auch vom Chore mit Heilruf begrüßt und von Noghai ersucht, den Richterplatz zu besteigen. "Indar der Greis soll Richter sein."

Nun wird in feierlicher Weise bei Schwert, Heimstätte und bem haupt der Söhne gerechtes und wahres Gericht zu halten beschworen.

Die Gefangenen aber hegen trübe Erwartungen. Dabei ist Olafs gute Laune unerschüttert, während Iwan ernst bas nahe Ende ins Auge faßt.

Indar fragt nun wieder seierlich nach Grund und Ursache dieser Zusammenkunft, worauf Noghai das Wort ergreift und den Vorsall also schildert:

"Zwei Panther sind in unser Dorf gesprungen; "Doch uni're Weiber haben sie bezwungen. "Die Brut, die Brut ist falsch und schlecht,

"Gebt ihnen das Ticherteffenrecht!"

Ein Halbchor wiederholt den letzten Vers. Olaf trällert wieder, ohne sich sonderlich um das finstre Gewölf zu sorgen, das sich um ihn und den Waffengefährten drohend zusammenzieht. — Die nähere Untersuchung des Rechtssalles wird durch Indars Frage eingeleitet:

"Und sah mein Bruder ihrer Tritte Spur?" Ein Zug, den Freytag, als den Naturvölkern eigentümlich, in bezeichnender Art auch in der ersten Ahnenerzählung benützt hat.

"Roghai: 3ch fab fie, Bater."

"Indar: "Der Gang der Feigen ift heimlich und leicht,

"Doch ftart bes helben Schritt,

"Der Banther ipringt, die Rape ichleicht.

"Bie war ber Fremben Tritt?"

Alles das ist durch den bilderreichen Vortrag gewiß ganz ansziehend der geschilderten Wirklichkeit nahegerlickt und in der stilisierten Fassung zweckentsprechend gebildet. — Noghai antwortet dem Richter, daß die Fremden "als Männer zu offenem Kampse" gekommen wären; ein Ausspruch, der die Wagschale zu ihren Gunsten hebt. Denn:

"Inbar: "Wir toten bie Manner

"Im Bulberbampfe,

"In Rampf und Schlacht.

"So lautet bes Rriegers Pflicht,

"Doch wen wir gefangen gur Heimat gebracht,

"Ermorben, ermorben wir nicht.

"Bom Tobe find fie frei."

Dazu bemerkt der lustige Olas: "Ein Salomo! ein sehr verständ's ger Herr!" Iwan aber will nicht so leicht Hoffnung schöpfen, und seine trüben Ahnungen bewahrheiten sich sogleich, da Noghai gegen dieses milbe Urteil kraftvollen Widerspruch einlegt und an den Rachesschwur erinnert. Seine Cavatine:

"Löwen ber Berge nennt ihr mich,
"Höret bes Löwen Ruf . . ."

endigt mit dem von einem Halbchore wiederholten Fluche:

"Tob und Berberben bem fremben Gefchlecht!"

Umsonst will Indar 1) erklären:

"Tob und Berberben im Rampfe,

"Doch Schonung bem wehrlofen Mann'!"

Noghai beharrt bei seinem Widerspruche:

"Über ber Leiche bes Rnaben,

"Der Leiche bon beinem Rnaben,

"Haben wir Rache und Tob

"Allen Gefang'nen gebrobt.

"Denkt an den Schwur! . . . "

<sup>1)</sup> In der Handschrift fteht "Iman", offenbar nur ein Schreibfehler.

So bleibt es benn bei ber peinlichen, nun vom ganzen Chore geteilten Stimmung: "Tod und Verberben dem fremden Geschlecht'!" Luch Indax, der des Sohnes blutigen Leib in schmerzerregter Phantasie wieder vor sich sieht, ist umgestimmt und fordert Sühnung und Blut. Es wird also das Todesurteil über die beiden Gesangenen gesprochen.

Olaf läßt sich badurch nicht aus ber heitern Fassung bringen, Iwan spricht nur die Bitte um guten Soldatentod durch eine Kugel aus, eine Bitte, die huldvoll gewährt wird. Darauf nehmen beide, jeder in seiner Weise, vom Leben Abschied.

Iwan singt:

"Abe, bu holder Traum,

"Rie wird mein Auge bich wieberjeben."

Olaf benkt wieder, wie zu Beginn des Aftes, an die nahen Freunde:

"Dort unten fern am Balbesfaum', "Seh' ich die ruffischen Belte fteben."

Doch die elegische Stimmung verhindert nicht, daß die beiden mannhaft dem Tode ins Auge blicken. Sie reichen sich die Hand und sind zum Sterben mutig bereit.

Wie der Dichter das nahe Ende nun noch hinauszuschieben dachte, darüber kann man aus der Handschrift vollständig sicheren Aufschluß nicht gewinnen. Die Aufzeichnungen lassen auf ein plögliches Eingreisen Suleikas schließen. Auf welche Weise das begründet ist, kann man den Andeutungen indessen ebensowenia entnehmen.

Für den dritten Akt stehen ebenfalls nur flüchtige Umrißlinien zur Verfügung. Danach spielt die erste Szene im Hose eines Tschertessenhauses. Olas hat in einer komischen Arie seine Liebe zu Nadi zum Ausdruck zu bringen. Nadi kommt dazu. Duett. Darauf: Großer Brautzug; Tanz; aber Suleika wird als bleich geschildert, und Noghai und die Seinen drohen den Gesangenen Verderben. In einem Quartett beschließen Suleika und Iwan, Olas und Nadi zu sliehen. "Die Flucht erscheint für Iwan ohne Hilse Suleikas unmöglich, da er verwundet und schwach ist und das russsische Lager nicht erreichen kann. Die Frauen sind erweicht und beschließen mitzusliehen, Olas und Nadi zum Kussenlager, um Hilse zu holen, welche Iwan und Suleika aus ihrem Versteck abholen soll. Dies Versteck ist die geheime Vorratshöhle des Dorses, außer den Altesten des Volkes nur

Suleika, als Tochter bes Häuptlings, bekannt. Iwan und Suleika rechts, Olaf und Nadi links ab."

Die zweite Szene hat die geheime Felsenhöhle zum Ort der Handlung. "Suleika führt Iwan herein, dessen Wunde aufgebrochen ist.

"Hier ist das Geheimnis des Stammes; hier stört uns niemand; hüte dich, dort lauert der Tod für den Unvorsichtigen, das Pulver."

Da der Geliebte schwach zusammenbricht, ist sie zärtlich um ihn besorgt. Sie sucht nach Berbandzeug, um das Blut des Berwundeten zu stillen. Iwan greift in sein Gewand und reicht ihr ein Tüchlein, das Suleika entsetzt anstarrt. Iwan erklärt, daß er es einem ihres Stammes, der durch seine Hand gefallen sei, abgenommen habe; jetzt solle sie ihn dadurch am Leben erhalten.

Suleita fragt, von wem das Tuch stamme.

"Iwan: Es war ein Knabe (sinkt zusammen).

"Suleika: Mein Bruber!"

Und nun wogen Haß und Liebe kämpfend in ihrem Busen. Bon ferne erschallen die Gesänge der Russen (das Kosakenlied) und darauf der Tscherkessen (der Rachechor). Da greift Suleika plöglich entschlossen in den Gürtel, zieht ein Pistol heraus, umschlingt den Geliebten und seuert es ab, so daß sich die Pulverfässer entzünden und unter unsgeheurem Getöse die Höhle zusammenbricht.

Die Schlußverwandlung zeigt Olaf und die Russen auf der einen Seite des rauchenden Abgrundes, die Tscherkessen, Indar, Noghai auf der anderen, erschreckt aufs Knie gesunken.

Soviel läßt sich aus der Handschrift entnehmen; ein Abdruck der kleinen Arbeit hat niemals stattgefunden. Sie dürste unter allen Schriften Freytags insofern die fremdartigste darstellen, als sie den Dichter, der am besten als Epiker in Prosa die heimische Gegenwart dichterisch verklärt, als musikalischen Versdichter an einem ausländischen Kostumstücke tätig zeigt.

## Sünftes Rapitel.

Dramen der Gegenwart: Der Gelehrte 1844; die Balentine 1846; Graf Baldesmar 1847. — Bermählung mit Emilie Scholz.

Wer in den Papieren des Nachlasses von Gustav Freytag nach einer Fortsetzung des einaktigen Trauerspiels "Der Gelehrte" sahndet, dessen Plan die "Erinnerungen" beutlich enthüllen, 1) dem geht es ungefähr wie dem Leser von Hofsmanns "Kater Murr", jener wunderslichen Erzählung, in die sich die Nakulaturbogen Kreislers einschalten. Sin Lustspiel "Der Schulmeister" in fünf Akten, dessen fragmentarische Fetzen aus dem Jahre 1840 stammen, unterbricht mit seinen drolligen Gestalten, die in ungebundener Rede wirklich das Blaue vom Himmel herunterschwaßen, die die elegischen Bersergüsse des Gelehrten Walter; und doch zeigt sich an einigen Stellen wiederum der urssprüngliche Zusammenhang; die Bermutung liegt daher nahe, daß der Dichter im Berlaufe seiner Arbeit dazu gekommen ist, das Trauerspiel in Bersen aus dem bunten unvollendeten Ganzen herauszulösen.

Im "Schulmeister" spielt ein alter Invalide, Namens Joseph Balbus, ein Bogelhändler, mit seiner Tochter Luise eine große Rolle; ihm gleicht die Gestalt des Försters in "Soll und Haben" einigersmaßen; es ist ein soldatisch fühlender, absonderlicher Kauz, und die Leutchen, mit denen er sich unterhält, äußern tolles Zeug in harmlos ergötlicher Keckheit. Auf einem nahen Schlosse soll ein Fest stattssinden; man plant einen sonderbaren Wummenschanz mit verkleideten Robben und Tritonen; eine Robbe hat Glückwunschverse herzusagen; in dieser Weise geht es sort, vergnügt und kindlich. Die Gestalt eines weiberseindlichen oder ssurchtsamen Konrektors erinnert dabei an den Philosophus im "Dornröschen".

Und aus diesem Scherzspiele wächst eine kleine Tassotragödie?

<sup>1)</sup> Erinnerungen G. 187 ff.

Man würde glauben, daß die Blätter durcheinander geraten seien, wenn nicht hie und da zutage träte, wie der Versasser aus diesem Stoffe das später so gänzlich anders Geartete herausgenommen hat. Er hat manche der kleinen Perlen aus dem Muschelgehäuse gebrochen und mit neuen auf eine Schnur gereiht. Die Kette ist freilich nicht lang geworden, und ihr Sbelwert kann die allerhöchsten Vergleiche nicht zulassen; aber liebevolle Beachtung verdient sie.

Am 1. Februar 1848 schreibt Freytag an Ludwig Tieck 1): "Der Gelehrte' war eine vier Jahre alte, aufgestutzte Übung im Bers. Er ist nicht sertig geworden, weil ich dieser Manier gram wurde." In den "Erinnerungen" hat der Bersasser jedoch die Sachlage von einem serneren Standpunkte aus besser überschaut. Dort heißt es, daß es ihn mit Befriedigung erfüllt habe, für einen modernen Stoff die rechte Berssprache gesunden zu haben, daß er aber von der weiteren Ausssührung der Arbeit Abstand genommen, weil ihm damals die erforderslichen Anschauungen aus dem wirklichen Leben nicht reich und lockend genug zur Bersügung gestanden hätten."

Auch war — was Freytags Muse offenbar nicht ganz straffrei hingehen lassen durfte — der erste Akt niedergeschrieben worden, bevor der letzte im Kopfe seststand.

Bie das Drama uns vorliegt, enthält es keine äußerlich sichtbaren Spuren des Unvollendeten, Abgebrochenen. Auch die Titelbezeichnung in den Werken verrät nichts davon, daß wir ein Fragment vor uns haben. Es führt sich ein als "Trauerspiel in einem Akt" und entshält in der Tat eine der Tragik nicht ermangelnde, abgeschlossene Handlung.

Tiefere Klänge als je zuvor werben von unserem Dichter in biefem kleinen Werkchen angeschlagen. Immer wieder naht die Berssuchung, an das erhabene Borbild von Goethes Tasso zu denken, wenn man sich auch stets der Gerechtigkeit wegen zugleich genötigt fühlt, das allzu erdrückende Gegenstück aus der Phantasie zu verscheuchen.

Die in den Werken abgedruckte Dichtung erzählt folgendes.

Der junge Gelehrte, Archivar Walter, ist mit Leontine, ber Guts= herrin eines Landsitzes in der Nähe der Residenz, befreundet. Leontine

<sup>1)</sup> Briefe an Ludwig Tied Bb. 1, S. 217 f.

<sup>2)</sup> Erinnerungen G. 189.

Linbau, Guftan Frentag.

ist verreist; er hat sich aus dem Stadtgetümmel auf ein paar Wochen in ihre schönen Parkanlagen geslüchtet, will aber bald, wenn die Baronin wieder eingezogen ist, in die gewohnte Arbeitsstätte zurücktehren. Daß zwischen beiden ein zarteres Verhältnis als Freundschaft besteht, kommt ihnen erst, wie es zu spät ist, zum Bewußtsein. Leontine hat sich von ihrem ebenso herrischen wie geschmeidigen Vetter Reginald zu einer Verlobung mit ihm überrumpeln lassen.

Reginald wünscht nun, Walter durch eine Staatsstellung unschädlich zu machen und zu entfernen; doch gelingt es ihm nicht, den höheren Shrgeiz des Gelehrten zu tilgen.

Walter weist die Versuchung des Ministers wie die andere eines Freundes, des Journalisten Romberg, der ihn für ein politisches Zeitungsunternehmen in der regierungsseindlichen Richtung gewinnen will, in gleicher Weise von sich ab. Die Aufsorderung, ins tätige Leben einzutreten, den sicheren Hafen zu verlassen, kommt nicht aus der Tiese, hat nicht den echten Klang eines sittlichen Besehls für seine Ohren.

Da trifft ihn das Schickal endlich an empfindlichster Stelle: Leontine wird ihm entrissen; sie, die sich schutzluchend an seine Mannessseele gewandt hatte, soll ihm durch eine Art Gewaltstreich Reginalds sür immer verloren sein. Da er nun allein ist, naht abermals die Stimme der Verführung; er hat sich losgesagt von Rechts, und der Lockruf von Links ertönt, um nie wiederholt zu werden: Komm zu uns, Walter! Deine frühere Abweisung soll vergessen sein. Bei uns sindest du Wirksamkeit, Ruhm und freudigen Glanz. Schlag' ein in die gebotene Freundeshand! — Walter jedoch rafft sich zusammen und sagt noch einmal Nein.

Wohin führt sein Weg? Der Verächter aller äußeren Shren, aller äußeren Drucks, Preßs und Zwinggelüste, der an Freiheit glausbende, wahrhaft menschheitsfromme Gelehrte, dem die Liebe des Dichters gehört, der uns dessen Herzschlag mitteilt, er will niedersteigen ins Volk. Hier hören wir den Versassen der Gedichtssammlung "In Breslau", deren Widmung mit demselben Triumphworte "Volk" geschlossen hat, und den Versasser von "Soll und Haben", der sich zum Leitsaden wählt, das Volk bei seiner Arbeit aufzusuchen. Auch Walter wird die einsache Volksarbeit in ihrem gesundenden Zauber, ihrem wundenheilenden Segen lieben, schäßen und teilen lernen.

So beschert uns Freytag benn ein Trauerspiel, das nicht mit dem Tode, sondern mit einem neuen Leben seines Helden endigt. 1)

Was der Dichter später noch hatte ausführen wollen, möge hier außer Berücksichtigung bleiben und in den "Erinnerungen" nachgelesen werben; die vorhandene Leistung sagt genug. Es sind in dem Dichtwerke einige glänzende und verschiedene sprachlich anmutige Stellen.

Der fesselnde Reiz der Arbeit beruht vorwiegend in dem seinen Stimmungsgehalte des Gedankenlebens. Walter, der etwas bläßliche gelehrte Jüngling mit einigen unklaren Wünschen, aber einer sehr entschiedenen Abneigung gegen alles verletzend Gemeine, bildet den Mittelpunkt des Ganzen. Gleich die erste große Unterredung zwischen dem politischen Parteimann Romberg, der den Bücherfreund für sein Blatt werben will und ihn hierzu mit allerhand Gründen und Lockspeisen zu verführen trachtet, während Walter das Dasein eines grübelnsden, möglichst parteilosen Gelehrten allem einseitigen Krasteinsehen und starken Beeinflussenswollen vorzieht, diese leidenschaftlich bewegte, in oft glücklich daherrollenden Versen geführte Unterhaltung muß den Leser packen und, wenn er von den Erstlingswerken Freytags herstommt, als Fortschritt freudig überraschen. Es ist hier eine Wucht und ein Ernst zu sinden, die viel schönes Innenleben verheißungsreich offenbaren.

In Romberg und Walter führt ber Dichter zwei Welobien, bie ihm in der eigenen Brust wohl harmonisch zusammenklangen, im bramatischen Kontrapunkt gegeneinander. Und es wäre schwer zu ergründen, ob sein Herz für Walters Ideen lebhafter als für Rombergs klopfte, wenn wir nicht aus dem mitgeteilten Plane wühren, daß die

<sup>1)</sup> Die Auffassung, daß der Gelehrte, da sein Herz gebrochen set, in den Tod gehe, scheint an einem Zuviel und Zuwenig von Phantasse zu kranken; an einem Zuwenig, denn die Gedankenrichtung, die durch die Borstellung "Boll" befohlen wird, ist doch nicht so schnell mit Sargbrettern zu vernageln — im Gegenteile! an einem Zuviel, denn die Herzkrankheit einer ersolglosen Liebeshoffnung braucht nicht notwendig mit völliger Lähmung der Tatkrast zu schließen — im Gegenteile!

<sup>2)</sup> S. besonders Balters längere Rebe: "Ich bin ein Grübler, der das Leben ehrt . . ." vgl. dazu "Aus Rankes Papieren" mitgeteilt von A. Dove, Beltgeschichte (Textausgabe) Bb. 4, S. 515 f. Ühnliche Außerungen sinden sich auch bei dem geistwollen Geschichtsforscher Jakob Burchardt (vgl. die Schlußsäte der Beltgeschichte lichen Betrachtungen) und in Niepsches Sprüchen (z. B. über Goethe als den überzeugten Realisten, der zu allem Ja sagte, was ihm hierin verwandt war).

ber Länterung fähigere Seele in Walter stedt, daß dem eifernden Romsberg dagegen der zu straff gespannte Willensbogen zerspringt.

Es verlohnt, bei dem Gegensaße zwischen Walter und Romberg, dem peregrinus in seculo und dem civis hujus seculi, ein wenig zu verweilen: Die Wassercheide der Geistesströmungen des neunzehnten Jahrhunderts ist hier zu spüren. 1)

Auf der einen Seite noch der reine Herder-Goethe-Klang der Ehrfurcht vor allem Wirklichen, die konservative Richtung der Geschichtssichule Savignys, die Weltanschauung, die ihr dialektisch schillerndes Systemgewand durch den liebenswertesten Philosophen des Abstrusen, Hegel, die einen künstlerischen Gelehrten unvergleichlichen Ranges in Ranke gefunden hat. Darf man sich eine gefühlsvereinheitlichende Zusammensstellung so verschiedener hoher Geister erlauben, so wäre als das Gesmeinsame vielleicht hinzustellen, das diese glücklichen Augen, "zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt," dem Wachstum der geistigen Gebilde im Leben der Bölter mit verständnisinniger Liebe ihre Teilsnahme zu schenken, als Seligkeit ihres Himmels genossen.

Auf ber anderen Seite macht sich eine stärkere Betonung bes Willens sühlbar, wie sie bereits in den Lehren Spinozas (Selbsterhaltung) und in dem ewig schönen Leidnizianismus anklingt, dann in dem mächtigen ethischen Grundzuge des Kantischen und Fichtischen Denkens, aber auch in der Ablehnung, das Seelenleben aus Borstellungsverhältnissen zu erklären, dei Schleiermacher, abermals Hegel, wie Novalis, namentlich jedoch in den ärgerlichen Stimmungsfalten des Schopenhauerschen Fühlens, in der Rechtsgelehrsamkeit vor allen später durch Ihering zur Geltung gedracht wird. Da heißt est nicht unstätig zuschauen, und es ergibt sich die Folgerung: Kampf ums Recht! Und in den Naturwissenschaften glaubt man eine Stütze für solche Vorschriften zu entdecken; auch die Allmutter Natur versahre nicht so sänstlich, wie est in einer behaglich betrachtenden und zur Theodicee geneigten Gelehrtenwelt gern angenommen werden möchte. Da muß dann wohl schon die andere Warnung erklingen, bei der Übertragung der

Darwinistischen Erklärunasversuche nicht allzuviel Bestialisches ins Sittliche gleiten zu lassen (Schäffle). Wenn Freytags Romberg ber "Historia" fraftig flucht als einer verberblichen, lähmenden Weisheit, ba er, als Mann der Lat, dem geschichtsfreundlichen Balter gegenüber, ganz aufs Eingreifen gestimmt ist und das bloke Begreifenwollen als sittlich bedenklich verwirft, so erinnern uns diese Ausführungen an die sväter so leidenschaftlich vorgetragenen Lehren Friedrich Nietssches, an die Magen über den Historismus und Merandrinismus unserer Zeit. "daß wir die Leichen unserer geistigen Bergangenheit mit uns berumtragen, daß wir in unserem Denken die Gespenster der Bergangenheit mitschlevben. " 1) Bei Wundt und Baulsen sehen wir den Voluntarismus im Regimente. Allenthalben fühlen sich die hellsten Geister zu . dem erfrischend schöpferischen Idealismus der Kant-Schillerichen Sphären hingezogen (Loke, Fechner, beutlicher noch F. A. Lange, Rurd Lakwik u. a.). Jebenfalls hat die Birchowsche Auffassung vom Wesen ber Relle einer allzu mechanischen Theorie ber Dinge wohl endaustig ben Boben entzogen und ber große politische Gegner bieses Gelehrten auch im Staatsleben offenbart, daß Manneswille ein schöpferisch und gewaltig Ding ist.

Freytag läßt Romberg entrüstet von dannen ziehen. Der Freund ist davor gewarnt, der aristokratischen Gelehrtenruhe zu trauen. Romsberg hat ihm die hohe Aufgabe vorgehalten, den Wein der Zeit zu klären. Walter verweigere dem Gotte der Gegenwart den Dienst, also werde dieser Gott auch ihn verleugnen. Damit wendet sich der versschmähte Varteiwerber zum Gehen.

Die Antwort Walters möge hier zugleich aus bem ungebruckten Entwurfe mitgeteilt sein, um sie mit der veränderten späteren Fassung veraleichend zusammenzustellen. Es heikt in der Sandschrift:

"Walter (schnell):

"Reich' mir bie hand und bore! Gin Gefaß "Ift nie ber Denich, jelbft jeinem Gotte nicht.

<sup>1)</sup> Friz Mauthners "Unhistorlicher Essay" über Aristoteles (die Literatur; herausgegeben von Georg Brandes, Bb. 2, Borwort). Bgl. auch Nieziches "Unszeitgemäße Betrachtungen II. Bon Nuzen und Nachteil der historie für das Leben." Bgl. dazu die Borlesungen des englischen Kriegsministers R. Burdon Haldane über Aristoteles und dessen Menaissance bei hegel, sowie die sein abwägenden Gedankengänge des Philosophen Rudolf Euden.

"Das höchste Recht ber Erbe ist das Recht "Des Mannes gegensüber seinem Bolt. "Dies heil'ge Recht wird selten nur genannt "Noch weniger verstanden. — "Bie aber auch das Leben sich erweist, "Es wird den Leib zerschellen, nie den Geist. "Du aber hüte dich! . . .

Die Werke enthalten dagegen diesen Wortlaut:

Die dann folgende Stelle findet sich ungefähr gleichlautend mit . ben gedruckten Bersen bereits in der Urschrift.

Daß bei der Freytagschen Arbeit die erlauchten Gestalten unserer Rassister Leising, Herber, Goethe, Schiller Pate gestanden haben, leuchtet mannigsach hervor. (Bgl. S. 43 ff.) Man muß an die Anrede Faustens an den Gistbecher densen, wo der Sinnende vergleicht, wie so verschieden der sonstige Zweck des Potals zu seinem jezigen sei, oder an die Anrede Tells an sein Geschoß, mit dem er auf ein anderes Wild

<sup>1)</sup> In eines unserer tiefften hiftoriter, in 28. Dilthens Auffat über Ropalis (1865; abgebr. in der Sammlung: Das Erlebnis und die Dichtung S. 201 ff.) ericallt in Rlangen, die an den gewaltigen Chorgejang über des Menichen Erden. ftellung bei Sopholles gemahnen, das hohelied der befreienden Bissenichaft. Mir wollen es uns nicht verfagen, wenigstens bieje Stelle berzuseten, die auch Beziehung gu Frentags "Berlorener hanbichrift" haben burfte. (G. 249 f.) "Auf einem gang Euroba umspannenden Schauplat, in einer beispiellosen Sutzession ber genialften wissenicaftlicen Rrafte, wie fie eine folde Bafis allein möglich macht, bat ber moderne wiffenichaftliche Beift von der Entbedung der Rechanit des himmels ab bis auf biefen Tag, an welchem die Kräfte der Gefellschaft und der Geschichte unser beaeistertes Studium beichäftigen, seine siegende Laufbahn begonnen. Bir wissen. baß die Aufunft fein ift. Bir wiffen, daß er beftimmt ift, die Belt umzugeftalten. Die einsame Seele bes Forichers ift feit jener Zeit erfüllt von bem ebelften Racht= gefühl des Menichen. Die Ericheinungen Gejegen unterwerfen, vermöge biefer Geiebe den Gang der Erscheinungen lenten, zu folden Mitteln dem Menschen, auch bem letten, das volle vorurteilslofe Selbstgefühl feiner Bestimmung geben, das will biefer siegreiche Beift, ber fich mit Repler und Galilei feine Grundlage fcuf. Bon ihm erfüllt fein, das heißt leben." Bgl. auch Ginleitung in die Geifteswissenschaften 6. 153 f.

als sonft lauert, wenn in unserer Dichtung ber holzhackende Walter ben Baumstamm, auf ben er lossichlägt, anredet:

"In beinem Schatten lag ber Banbersmann, "Und gastsret heiltest du die müden Glieder, "Ihm Ruhe spendend. Werk, jest aber sucht "Ruhlos ein Banbrer Mattigkeit an dir."

Die Szene mit dem Minister läßt an den Marquis Posa denken. Der hohe Staatsbeamte will den jungen Gelehrten als Mitarbeiter in seinen Kreis ziehen, doch der freiheitsliebende Mann begehrt als Gnade, zu bleiben, was er ist, und gibt zu verstehen, daß er es sür unrecht halte, seine Kraft, so klein sie sein möge, der Richtung beizulegen, in der die starke Regierungsgewalt ströme. Der Minister hört das mit Erstaunen; Walter aber entwickelt weiter noch seine freiheitsbegeisterten Anschauungen, die in einer Klage über Zuvielregiererei gipfeln. Der beste Bater schaffe nur gute Söhne, den freien Mann erziehe die eig'ne Tat, 1) "und Männer, Männer heischt die Gegenwart."

Die Schlußwendung der Unterredung ist in der ungedruckten Fassung um einige für Freytag bezeichnende Berse der gedruckten überslegen. Das Buch läßt Walter nur sagen:

"Auseinander

"Geht unser Lauf, bu aufwarts, ich zu Tale!"

Die schriftlichen Aufzeichnungen enthalten biefe Beilen:

"Du ziehst zur Brandung auf ber Oberfläche,

"Landabwärts rinn' ich unten nach ber Tiefe,

"Bo stets geschäftig mächt'ge Geisterhand "Die neuen Bogen ballt und auswärts sendet. —

"Museinander

"Geht unfer Beg, bamit bas Meer nicht faule." 2)

Bon jugenblicher Gemütszerrissenheit infolge ber herrschenben Unklarheit über seine eigentlichen Plane läßt sich ber Helb bes Gedichtes, Walter, nicht freisprechen; er ist mit sich unzufrieden und von der Gegenwart unbefriedigt. Die wissenschaftliche Arbeit füllt ihn nicht aus. Er gehört zu den problematischen Naturen —

> "Ihm sehlt es nicht an geistigen Eigenschaften, "Doch gar zu sehr am greistich Alchtighaften," (Goethe)

erschöpflich erneuern." Barnhagens Tagebücher. (Bgl. oben S. 98.)

<sup>1)</sup> In der Handschrift heißt es: "Den kräft'gen Mann erzieht die freie Tat."
2) "Unsere ganze Hoffnung muß auf das Bolt gestellt werden, auf das Bolt, in dessen Mitte Kraft, Gesinnung und gesunder Berstand sich immersort und un-

— und er bekennt Leontinen seinen Weltschmerz. Die Menschheit kranke an dem Leiden, das er heimlich trage, an der Tatlosigkeit:

"Wir üben nicht die Götterfraft, zu wollen." 1)

Also auch aus Walters Munde jetzt die Weltanschauung Rombergs. Die Wasserscheide ist überschritten. Die Ströme der Gedankenwelt Walters sließen nicht länger ins Hegelgewässer der stillen Albejahung. Es regt sich der Drang, irgend etwas zurechtzuhämmern.

Im Stile Lessings hat freilich ber Dichter Leontine an ihren klagenden Freund die triftigen Gegenfragen richten lassen:

"Den Born der Beisheit hüten leine Tat? "Rastlos die Eimer in den Quell zu tauchen "Und Tausenden, die dürstend Sie umstehn, "Die heil'ge Flut zu spenden, leine Tat?"

Aber Walter weiß, daß er leidet; das ruhige Selbstbewußtsein, das ihm ansangs so wohl anstand, ist gewichen; es scheint, als spüre er nicht mehr das Glück seiner Stellung, von dem wir ansangs Kunde erhielten, als sei ihm das Gefühl für das abhanden gekommen, was man im übertragenen Sinne als Energie der Lage bezeichnen könnte: sein Wirken durchs scheindar bloße Dasein und Beharren auf einem erklommenen Vosten, ohne Bekehrungsabsichten gegen andere.

Leontinens weibliches Anlehnungsbedürfnis weckt in ihm den männelichen Drang, sie stützen zu wollen, doch der Halt, den er ihr zu geswähren vermag, ist nicht stark genug, sie vor seindlichem Gewaltstreiche zu wahren. Er schützt sie nicht völlig, und das Land der gelegentlich allzu unbegrenzten Wöglichkeiten, Weib genannt, sucht Herren und Gebieter, die den Wöglichkeiten mit seste Hand einen Riegel vorschieben. Der im Streite mit dem Berlobten Leontines Unterlegene sühlt das. Trost suchend eilt er ins Freie, um sich durch Arbeit sürs Gemeinwohl zu ermannen, zu veredeln.

Zwischen der Zeit der Absassing des "Gelehrten" und der Riedersschrift der "Balentine" liegen zwei Jahre. Gustav Freytag hat achtundzwanzigs und neunundzwanzigsährig dei den Franzosen, besonders dei Scribe, die Lunst erlernt, ein gutes Bühnenstück nach den Ansorderungen des damaligen Geschmackes zu schreiben.

Die "Balentine", die im Frühjahr 1846 zu Breslau geschrieben worden ist, eröffnet die Reihe bühnengerechter Theaterstücke unseres

<sup>1) &</sup>quot;Das Götterglud, sich eigner Kraft zu freuen." (Sölberlin.)

Dichters. Gleich im Herbste 1847 folgt ihr das zu Dresden verfaßte Gegenstück "Graf Walbemar". Es sind die beiden Borläuser des Haupttreffers, der "Journalisten". Sine ansprechende Ergöplichkeit des Vortrags ist allen diesen Werken gemeinsam. Sie tragen sehr entschiedene Zeitfärbung und sollten darum wohl nicht anders als im altmodischen Zeitkostüme gegeben werden. 1)

Freytag hat den Salongeschmack jener Tage als ein wahrer Liebling der Gesellschaft getroffen. Seine eleganten Wendungen, die Munterkeit und Frische der Scherzreden und lustigen Einfälle, die Geschicklichkeit der Technik und Sauberkeit der Aussührung haben dem Dichter den verdienten Erfolg eingetragen.

Dabei wird auch hier fühlbar, was des öfteren bereits über musikalische Wirkungen ausgeführt worden ist, daß nämlich heute harmlos, sanft und keusch erscheint, was dereinst für keck, bedenklich, ja unsittlich angesehen wurde. 2) Die Angriffe auf die gesellschaftliche Ordnung, die wir aus dem Munde der Freytagschen Bretterhelben vernehmen, find burch bie schärfer einschneibenben und mit stärkerer Bitterkeit getränkten Kehden der Kolgezeit so sehr überschrieen worden, daß sie uns gleichsam ungefährliches Kinderspiel mit Pfeil und Bogen neben bobensprengender Dynamitverwendung dünken. Das aber ist ja jedenfalls für bas persönliche Gewissen entscheibenb: bag unser Dichter selbst, wenn er in reifen Jahren an seine "Balentine" zurückbachte, einige Unzufriedenheit über das Ginstimmen in eine seinem Innersten doch nicht gemäße Tonart empfand. Er fühlte und bekannte sich ber Unfreiheit schuldig, wenn biefe qualerische Bezeichnung "schuldig" nicht schon zuviel fagt; in ben "Erinnerungen" spricht er von bem spöttisch-fritischen Zeitgeiste jener Jahre, ba es für erwünscht galt, von einem ausländischen Standpunkte aus die engen Verhaltnisse ber Beimat zu überschauen, zu schelten ober zu verachten. Auch Freytag hat, wie die Franzosen so hubsch sagen: "donné dans ce travers-la." Auch er läßt seinen Georg in ber "Balentine" ein wenig albern freie Reben führen, bie gar nicht so ernst gemeint sind:

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu und zum Grafen Balbemar die hübschen Bemerkungen Theodor Fontanes in den "Causerien über Theater" 1905, S. 156 f., 379.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. R. Bréhaut, Les idées d'Aristote sur l'éducation musicale (L'Enfant 138; 1906 p. 3), Hand Lindau, Abende in Berfailles, 1903, S. 144 ff. besonders G. Th. Fechner, Borschule der Afthetit Bb. 1, S. 253.

"Georg: . . . bist bu verheiratet?

"Müller: Roch nicht.

"Georg: Recht gut, mein Freund, ich liebe eure Ehen nicht . . ." Später schreibt Freytag in den "Erinnerungen": "In der Balentine" verrät der freie Held Georg am auffälligsten die Unfreiheit des Dichters".1)

Drei Menschengruppen führt der Dichter in der "Balentine", wie später auch seine Art ist, uns zunächst im unverschlungenen Nebeneinander vor Augen, nämlich die Hosgesellschaft einer kleinen Residenz, serner Diebsgesindel — ein Zigeuner und ein Harfner, die in die Wohnung der Helden des Stückes einen Einbruch planen, und der von Georg, ihrem Berehrer, in den Dienst genommene lustige Gauner Benjamin, — schließlich die beiden Hauptpaare: der Fürst und die Prinzessin, sowie die Baronin und Georg.

Die lebendige bramatische Durchdringung dieser Gruppen ist von Anfang an vorbereitet und wird im britten Alte glanzvoll erreicht.

Ein Günftling des Fürsten nämlich versucht seinem Herrn ein abenteuerliches nächtliches Stelldichein, mit seidener Strickleiter am Fenster der Balentine, zu ermöglichen. — Der Fürst dringt zu ihr ein. Sie erschrickt. Ein verräterisches Geständnis ihrer Neigung zu Georg entfährt den Lippen: "Es ist nur der Fürst!" — Also unsgesährlicher Nachtbesuch. — Sie fragt nach der Ursache. Er bringt zur Entschuldigung für sein ungewöhnliches Erscheinen unter anderem auch vor, daß sie seine Hulbigungen durch Blick und Lächeln ermutigt habe. Ihr Unwille über diese unzarte Eröffnung bringt den Fürsten zur Besinnung, er fühlt sich in übler Rolle, entfernt sich.

<sup>1)</sup> Bgl. aus diesen Zeiten etwa die Schristen eines Karl Warz (seit 1842) in der Rheinischen Zeitung, in den Deutsch-französischen Jahrbüchern (1844), in der Pariser deutschen Zeitschrift "Borwärts" (1844), in der Deutschen Brüssele Zeitung (1847); besonders aber die verschiedenen Briese aus Paris (1832, 33—34) von Ludwig Börne, die Werle Heinrich Heines; weniger in dieser Richtung dürsten liegen Karl Gustows Briese aus Paris (1842) und Pariser Eindrück (1846). — über den um 1839 herrschenden Zeitgeist unterrichtet lehrreich Hermann Marggraff, Deutschlads jüngste Literatur= und Kulturperiode, s. besonders S. 370 f. (Ersolg der transatlantischen Reiselstägen, der Gegensch gegen Europas überkultur, wie bei Winegg und Find, S. 382 (E. Willsomms Zivilsationsnovellen, Die Europamüden). Bgl. auch Heinrich Laubes erste Prosadichtung "Das junge Europa" (1834—37), serner die Schristen des Fürsten Pückler-Muskau, mit dessen Schilberung Laube seine Erinnerungen (1841—81) einleitet, und der an den Grasen Waldemar denken lassen könnte.

Allein sie soll in dieser Nacht nicht sobald zur Ruhe gelangen; benn nun kommt ein Stein geflogen, und das Blatt, das ihn umwicklt, enthält von Georgs Hand die Mahnung, die Strickleiter vom Fenster zu lösen; er von unten könne das nicht.

Sie findet es unerträglich, vor Georg ohne Auftlärung zu bleiben, bittet ihn also zu sich, und sie sprechen sich aus. Die ansangs etwas bretterhaft mit politischer Notwendigkeit begründete Forderung einer Bermählung des Fürsten mit seiner Base, die ihn liebt, erhält eine bessere Stütze dadurch, daß diese She auch der Valentine zur Beruhigung erwünscht wird; denn sie, die eine Freundin der Prinzessin ist, hat offenbar die Schließung jener She disher verhindert. Bertrauensvoll begehrt sie Georgs Hise. Schon sind die beiden gute Freunde geworden, da sollen sie nun durch gemeinsame Gesahr noch näher aneinander gebracht werden.

Dazu führt jett ber Einbruch. Georg schlägt ben einen Dieb nieder und treibt ben anderen in die Flucht. Er hat sich als ein ruhiger Mann der besonnenen, raschen Hilfe bewährt, da sie ihn händeringend um Rettung vor Beschimpfung gebeten hat. Diese Rettung will er ihr sogar um einen hohen Preis gewähren. Als nämlich Benjamin, der draußen Lärm geschlagen hat, seinen Herrn, ohne ihn zu erkennen, anpackt, so daß Georg bald darauf von eindringenden Soldaten sestgenommen wird, da geschieht etwas Außerordentliches und eigentümlich Theaterhastes, das unseren Dichter in die Nähe Sardous (vgl. Ferréol 1875), also an einen Ort bringt, wo wir ihn sonst nicht gerade erblicken. Georg weiß sich als Dieb eines Schmucklästchens hinzustellen, um die Ehre der Geliebten zu retten, und wird insolgedessen ins Gesänanis abgesührt.

Die Fortsetzung ergibt sich nun ganz von selbst. Die Helbin erflärt, daß der gute Ruf eines Weibes nicht ihre Ehre sei. Der letzte Akt enthält in vollen Herzenstönen die harmonischen Schlußaktorde der angespielten Welodien. Der pfiffige Benjamin<sup>1</sup>) kommt zu Balentine mit Werkzeugen, die der heimlichen Befreiung seines lieben Herrn aus dem Gefängnis dienen sollen; aber sie kennt noch einen besseren, helleren Weg. Vor dem Fürsten und seinen Kavalieren erklärt sie, Saalseld sei kein Dieb, er sei von ihr selbst zu dem nächtlichen Besuche ein-

<sup>1)</sup> Die nachsten Ahnen bieses Benjamin find die Spigbuben bei Schiller und Leffing (Fiesto, Emilia Galotti).

geladen worden. Der Fürst schickt ihr den Hosmarschall zu, der ihr die Entlassung aus dem Hosdienste zu melden hat. Sie diktiert ihrem weinenden Diener eine Zeitungsnotiz, in der sie sich selbst den guten Ruf abschneidet. Und so fühlt sie sich nun nicht mehr als eine Verspslichtete, sondern freier Liebesschenkung sähig, mit der sie den geliebten Mann beglückt.

Im "Grafen Walbemar" stellt uns der Dichter zunächst das lockere Treiben eines eleganten Lebemannes vor Augen. Daseins= und Todesverachtung und in Ermangelung edlerer Genüsse, der Drang nach Aufregungen, statt nach Taten, das sind die angeschlagenen charafterisierenden Aktorde. Und in diese wilde Stimmung hinein erstönt plözlich eine einfach schöne Welodie. Ein keusches, liedes Mädchen, die Gärtnerstochter Gertrud, die einen unehelichen Sohn des Grafen auferzogen hat, kommt, für diesen um Baterliede zu werden.

Freytag liebt die Kontrastwirkungen. Kunstwoll bringt er durch die äußere Gleichheit der in Frage kommenden Mächte die inneren Gegensätze in den Charakteren scharf zur Geltung. Gertruds Gestalt im ersten Akte wird noch nachträglich durch unsere vergleichende Ersinnerung weiter ins Helle gehoben, wenn wir ihre Reinheit an der Unreinheit eines anderen Weibes deutlicher gewahr werden.

Dasselbe nämlich, was in schlichter Natürlichkeit von dem Mädchen aus dem Bolke ohne alle Absichten geschieht, sucht eine Salondame, die Fürstin Georgine Udaschtin, mit listiger Berechnung in die Wege zu leiten. Auch ihr Blick ist auf Waldemars Sohn gefallen. Sie will für den Knaben des begehrten Baters mütterlich sorgen.

Erst ber vierte Att bringt die überraschende Enthüllung, daß sie bie totgeglaubte Mutter des Knaben, eine frühere Geliebte Walbemars ist. Bergeblich sucht sie ihre älteren Rechte auf den Grasen geltend machen; sie vermag sein Herz, das den Zauber der Unschuld schätzen gelernt hat, nicht wieder in Leidenschaft zu entzünden.

Im vierten Alte will sich der Graf ihrer Grausamkeit opfern und drückt ihr die Pistole in die Hand. Da stürzt sich Gertrud dazwischen und wirft ihr das Kind zu, damit die Wütende den Vater nicht töte. Der kleine Junge fleht die Mutter an. In ihr erwacht ein menschliches Rühren. Sie geht davon und überläßt den Zurückbleibenden, mit aller düsteren Vergangenheit zu brechen und gemeinsam in lichtes Zukunstssallick zu blicken.

Ein Bergleich der beiden Dramen, die man beinahe als Zwillings= geschwister betrachten kann, liegt nahe. 1)

Beiden Werken ist ein hoher Grad von Bühnengemäßheit, wenigsstens nach damaligen, nicht so nach dauernden Ansprüchen zu eigen. Es geschieht jedenfalls viel, und der Dichter hat den Standpunkt des Gesinnungsdramas, den er im "Gelehrten" einnimmt, verlassen. Er glaubt, daß es für die Bühnenwirkung aufs Geschehen ankommt.

Über beide Stücke aber hat der Dichter schon im Jahre 1850 streng zu Gericht gesessen. Der nennt "in der Balentine" jenes Ersassen des Schmucks durch Georg eine sehr wunde Stelle des Stückes." Es werde nämlich dadurch "die Handlung des Stückes in wichtigem Woment ganz umgeworfen durch eine Tat, welche nur erklärbar ist durch die originelle Individualität gerade eines Sinzelnen." Wit Recht habe sich das Publikum fast bei allen ersten Aufführungen daran gestoßen; nachher habe man's zuweilen gar als eine Feinheit empfunden, was überhaupt bei dieser Art von Fehlern leicht geschehe.

Größer sei der Übelstand im "Waldemar." Hier sei die ganze Katastrophe des Stückes abhängig gemacht von der incommensurabeln Persönlichkeit einer nervösen und launischen Dame. "Und obgleich ich glaude," sährt Freytag fort, "daß der Schluß wahr ist, d. h. daß er in Einklang steht mit Georginens Wesen, und daß eine solche Person unter solchen Umständen nicht anders habe handeln können, so ist er doch ein arges ästhetisches Unrecht, denn die Notwendigkeit und Folgerichtigkeit eines solchen innerlichen Prozesses, wie ihn hier Georgine sür die Katastrophe durchzumachen hat, läßt sich gar nicht mehr deweisen und kann auch vom Publikum nicht als unvermeidliches Ende der Handlung empfunden werden. Auch hier erscheint als Willkür des Versasslung einen Ursprung einer zu großen Wärme sür die gesfährliche Person verdankt."

"Graf Walbemar" ist von ben beiben ziemlich gleichaltrigen Werken zwar das spätere, vielleicht ist aber doch "Die Valentine" das bessere.

<sup>1)</sup> Bgl. Dr. August Henneberger, Das beutsche Drama ber Gegenwart, Greifswald 1853. S. 35.

<sup>2)</sup> Grenzboten 1850, 5, Bb. 1, S. 197 f. in der Besprechung des "Erbsörster" von Otto Ludwig; die hier mitgeteilten Stellen sind bei dem Wiederabbrude der Besprechung in den Gesammelten Werken, Bb. 16, S. 22 ff. fortgelassen worden. Bgl. dazu Erinnerungen S. 195 ff., 205 f.

Der Grundgedanke des "Grasen Waldemar" ist sehr ansprechend, der Mädchenjäger, der seinen Gelüsten nachläuft, soll, wie jener Weidmann, durch das Areuz über dem Haupt eines Hirsches, erschreckt und, weil er dadurch in sich geht, geläutert werden. Die Gärtnerstochter mit dem "noli me tangere" herber Jungfräulichkeit heißt den wilden Jägerssmann Schonung üben. Das Pflänzlein darf nicht abgepflückt, sondern soll mit allen Wurzeln ausgegraben werden. Man glaubt schon die Isse in der "Berlorenen Handschrift" zu erblicken, wenn der Grasset; "Sie stand vor mir so stolz und mit einem Anstrich von Besgeisterung, wie eine Seherin aus der Zeit, wo man es liebte, Eicheln zu essen; mir war, als hörte ich einen Eichwald hinter ihr rauschen."

In versöhnlicher Weise sucht der Dichter die Annäherung der Bolksklassen aneinander durch gegenseitiges Berständnis gelegentlich zu veranschaulichen. Es ist der Gärtnerstochter, als schaue sie in aller Menschen Herz, da sie das seine zu erkennen glaubt. Von den Vorsnehmen hat sie sonst ungünstiges vernommen. Jetzt wird ihr wohl zu Mute, da sie sich alles so menschlich traut zurechtlegen kann.

Die ungleiche She wird am Ende, ohne daß man das Gefühl von Schwierigkeiten hätte, in Aussicht gestellt. Das alte Thema vom Bildungsunterschiede in der She sollte erst in der "Berlorenen Handsschrift" von Freytag ins Auge gesaft werden.

In der "Valentine" ist Georgs Verhältnis zu dem durch Vereine lieblos auferzogenen 1) und zum Gauner gewordenen Benjamin besonders töstlich geschildert. Dieser Treudund ist ein ocht Freytagsches Leitmotiv, das bei unserem Dichter in den verschiedensten Tonarten immer wieder erklingt. Durch Dick und Dünn solgt Benjamin dem Manne, der seine Seele dem Teusel abgewonnen hat. Es stecken in dem brolligen Besen bereits die Elemente von manchen später ausgeführten Charakteren. Wie dem redegewandten Georg mit seiner "Philosophie eines summenden Käsers" bereits Fink oder Bolz innewohnt, so glauben wir in Benjamin bald den erbärmlichen Schmock, dalb gewisse Jüge von Schmeie Tinkeles, ja gelegentlich die des allerdings nicht so harmslosen Beitel Ihig zu erkennen. Die Familienverwandtschaft der Geschöpfe dieser Phantasie ist jedensalls unverkenndar. Eine echt humoristische,

<sup>1)</sup> Bal. in Paulsens Ethit II, S. 356, ben verwandten luftigen Erguß gegen die Schablone der Sachverständigen. — Individuum est inoffabile.

über sittenrichterliche Straf= und Rachegelüste erhabene Auffassung der Wirklichkeit hat sie erzeugt.

Der Wunsch, Wohlvertrautheit mit den Mitteln der Regiekunst burch eigene Übung zu erlangen, hatte Guftav Frentag bereits im Winter 1846 nach Leidzig hinüber geführt. Dort hatte bas Schausviel, namentlich unter der Leitung von Heinrich Marr, ein vielversprechendes Ausseben gewonnen. Die Stadt war damals überhaupt ber lebendige Mittelbunkt ber schriftstellerischen Belt: Die großen Stäbte Berlin und Wien standen noch zurud und traten erst mit den großen politischen Zeitungen nach 1848 in den Borbergrund. 1) Bei seinem schlefischen Landsmann Laube, den der Ruf eines Führers der jungdeutschen Rich= tung in ben Augen Freytags nicht gerade schmückte, verkehrte ber Ankömmling in Leipzig viel. — Über seine Beziehungen zu Gupkow hat unfer Dichter in den "Erinnerungen" ") nicht ohne einen Anflug menschen= freundlicher Barme für diesen geistreicheren, aber vergänglicheren Gegenkaiser der eigenen Literaturberühmtheit berichtet. Auch noch mit vielen anberen Rünftlern zu Dresben und Leipzig trat er in Berbindung; besonders achtungsvoll fab er zu Ludwig Tied als "einen Helben aus ber Bater Reit" empor. ") In Dresben war Richard Wagner bamals Rapellmeister, Guttow als Dramaturg wirkfam, in ber Runstakabemie Gottfried Sember, Schnorr von Rarolsfeld, Benbemann, Ludwig Richter, auch bie Bilbhauer Sähnel und Ernft Rietschel. Es war ein reichbeftirnter Simmel: Tichatschef, Mitterwurzer, Wilhelmine Schröber-Devrient, Johanna Wagner an ber Oper, Emil und Chuard Debrient, Borth, Winger, Marie Bayer und Franzista Berg am Theater; ferner Berthold Auerbach, Ferbinand Hiller, Robert Reinick, Klara und Robert Schumann.

Im Spätherbste bes Jahres 1847 heiratete Freytag eine Landsmännin, Emilie Scholz, die er seit Jahren als Gräfin Dyhrn bereits schäpen gelernt hatte. Obwohl sie sehr viel älter war, ordnete sie sich ihm gern als eine kluge und gelehrige Schülerin unter. Sie bereicherte ihm das Leben und poetische Schaffen. Verhüllt von Schleiern, die ihre Züge nur ahnen lassen, schwebt sie nun durch die Phantasie aller, die Freytags Dichtungen lesen.

<sup>1)</sup> Erinnerungen (1841 - 81) von Heinrich Laube, Wien 1882 S. 39.

<sup>2)</sup> Gej. 23., Bb. 1, S. 137 ff., im Sonderbande S. 199 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Briefe an Lubwig Tied Bb. 1, bef. S. 215, von Breslau aus am 5. Juni 1847.

## Bechftes Kapitel.

Die Wendung zur Politik 1848. — Redaktion der Grenzboten (1848—1870). — "Die gute Schmiede" in Siebleben 1851. — Die Journalisten 1852. — Schickjalssicht und Widerstand.

Sera juvenum Venus! heißt es in der Tacitusschrift von den Germanen. Spät gelangt zur Reise, was viel in sich zu entwickeln hat; so sehen wir die Deutschen oft im Schwabenalter erst zur rechten Ausdrucksfähigkeit ihrer tiesen Innerlichkeit erblühen, gleichsam die Augen hell aufschlagen aus langer Unbeholsenheit und ehrlicher Besscheidenheit.

Auch in Frentags Leben tritt die britte Fee, die den Mann voll= enbende Muse ber zwectvollen politischen Dentweise, erft spat mit ihren ernsten strahlenden Atheneaugen vor ihn hin. Die Dichtung und die Wissenschaft sind freilich auch schon höchste Mächte, Kraftsammlung und Entladung durch die einzelnen von der ewig fliefenden Rraft= quelle bes allgemeinen Menschheitlebens. Die Bolitik aber ist bie fittlich vielleicht am lautesten, wenn auch nicht stets am lautersten sich vernehmen lassende Auseinandersetung der einzelnen mit dem Gesamtgeiste ihrer nächsten höheren Lebenseinheit; und gerade für Gustav Freptag bedeutet die Rühlung mit den Staatspflichten vielleicht ftarfer noch als alle seine sonstige Herzens= und Verstandsbildung das er= schütternde, religiöse Etwas, wodurch er seines Lebens in tieffter Seele als eines wirklichen Daseins inne warb. "Im Anfang war die Tat". überfett Goethes Kauft das Rätselwörtlein des Johannes. Aber diese Kassung ist seiner Weisheit letter Schluß und jedenfalls nicht ihr Anfang. Auch Gustav Freytag hat den Lebensrätseln als Boet und Denfer grübelnd und versuchend gegenübergestanden; auch er, ber Philolog und Dichter, begann mit der Liebe zu dem, was bedeutungsschwer in alles geistige Bewegen eingreift, zu bem Bilbe ber Gebärdung dieses geistigen Lebens im Worte. — Allein auch er sann weiter: "Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen . . ." So dringt er zum Sinne, zur Kraft und endlich zur Tat vor. Aus dem Geiste der Romantik, der schwärmenden Traumseele, die ins Vergangene lauscht und starrt, springt er, nun ein innerlich geharnischter Ritter ohne romantische Ritterrüstung, der neuen Zeit, der Zukunst, in die Arme. Die Tat allein kann helsen: "das Wögliche soll der Entschluß beherzt sogleich beim Schopfe sassen; er will es dann nicht sahren lassen, und wirket weiter, weil er muß."

Wir werden sehen, daß Frentag in der Dichtung den großen Kahr= wind eigentlich von den beiden Nachbargebieten seiner Tätigkeit her empfängt, von der Bolitit und der Wissenschaft. Es ist dabei freilich ein Bechselverhältnis in bem Sinne festzustellen, daß ihm auch die Wissenschaft besonders durch seine volitischen Gefühle und seine dich= terischen Kähigkeiten gefördert und bestimmt und daß andererseits auch seine politische Einsicht von der poetischen Einbildungsfraft und gelehrten Bildung wesentlich beeinfluft wird. So bietet Guftav Freytags Berfonlichkeit das Schausviel eines besonders vielseitig vom Gesamtgeiste erfüllten Daseins, das, wo nicht geradezu eine vorbilbliche, so doch eine liebenswürdig anregende Bedeutung besitzen mag. Sind ihm auch in der Wissenschaft, die er sich erkor, andere überlegen, hat er auch in der Politik nicht den höchsten Scharffinn seiner Zeit bewiesen und wird ihm gewiß mit Recht auch der erste Lorbeer der zeitgenössischen Dichtung streitig gemacht: einen ebenbürtig vollkommen harmonisch entwidelten Mann haben wir unter seinen Zeitgenoffen schwerlich ihm an die Seite zu stellen. Er vereinigt in sich gleichsam einige ber wichtigsten sonst unter verschiedene Riguren auf dem Schachbrett des Lebens verteilten Eigenschaften. Er hat den geraden Berstandesblick, ber eine Reihe von Felbern fest beherrscht wie der Turm, er hat den listig lustigen Rösselsprung der Laune, und er hat, wenn auch nicht im höchsten Make, etwas von jener energischen volitischen Schachfigur an sich, die man so höflich ober so tieffinnig ist als Königin zu bezeichnen.

Das tolle Jahr verursachte auch in seinem Leben eine kleine Revolution. Die von Ignaz Kuranda geleiteten vormärzlichen "Grenzboten" gingen am 1. Juli 1848 in die Hände der neuen Redakteure Julian Schmidt und Gustav Freytag, über und boten die Gelegenheit, aus dem Poeten wenigstens teilweise einen Politiker zu machen. 1)

Spricht Freytag von einer Wendung des Jahres 1848 zu stärkerer Mannhaftigkeit der Gesimung, so kann dies im allgemeinen vielleicht bezweifelt werden; nicht bezweifelt werden kann aber der Glaube Freytags, daß es ihm wenigstens persönlich so erging, daß der Hahnschrei des Jahres 1848 ihn also gleichsam aus dem poetischen Schlummer erweckte.

Frestag ist einer von benen, die äußerst kräftig und bewußt an dem politischen Ausbau des deutschen Reiches mitgearbeitet haben. War er auch nur als ein namenloser Tagesschriftsteller damals tätig, so wußte er doch, daß er zu denen gehörte, die den Volkswillen, die die öffentliche Meinung entschend beeinflussen. In einem Gleichnis von Stürmen und Schasherden sagt er seiner Strohpuppe Michael Mroß, einem armen dummen Teusel, an den er in scherzhafter Form sehr ernst gemeinte politische Briefe richtet: "Und wollt ihr wissen, Michael Mroß, wer ich bin? Ich bin einer von den Namenlosen, die euch den Wind machen".

Man hat beim Lesen ber Freytagschen Auffätze das Gefühl, daß ber Verfasser stets mit Leib und Seele bei der Sache ist. Wenn sich die Freude an seiner Federführung fast die zum Übermute steigert und Lust am Leben, an der Anspannung des Willens zur Klarheit sich allenthalben kundgibt, klingt es in seiner frischen, jugendhellen Stimme wie jubelnder Lerchentriller. Wer Freytags politische Begeisterung, die sich ja allenthalben hervordrängt, im Innersten verstehen will, darf

<sup>1)</sup> Das ehemalige Organ bes jungen Ofterreich, das es unter Kurandas geschickter Leitung zu hoher Bedeutung gebracht hatte, und an dem u. a. Alfred Meihner, Morit Hartmann, Joseph Rank, Wilhelm Hamm, Johannes Rordmann mitgearbeitet hatten, stellte sich 1848 neben die Leipziger Zeitschriften "Europa" und "Komet" als neuer Kämpe auf. Der "Komet" wurde von Herloßschn redigiert; es war kein ruhig und gemächlich den Alltag umkreisendes Gestirn, sondern eben ein Komet, seurig dahinschweisend, begeistert und mit unabsehdarer Bahnlinie. Herwegh, Prus wurden von diesem Sterne angezogen, auch Hossmann von Fallerskleben. Die Zeitschrift "Europa" dagegen, mit Gustav Kühne an der Spihe, huldigte dem jungen Deutschland. Da waren Heinrich Laube, Theodor Rundt, Herwander Jung zu sinden.

<sup>2)</sup> Grenzboten 1868, 49; in Eisters Sammlung Bb. 1, S. 267; vgl. auch Grenzboten 1848, 27, in den Beilagen XVIII.

<sup>3)</sup> Gej. 93., 93b. 15, S. 11.

vielleicht bis zur Tatsache des "mons sana in corpore sano" hinabsteigen. Es ist viel Bewegungsfreudigkeit, geistige Turnlust in diesen
politischen Erwägungen und Anschlägen. Er hat sich in seiner
Haut wohlgefühlt; es hat ihm gefallen, den Umsang der Tätigkeit,
soweit die Kräste reichen wollten, weiter und weiter auszudehnen.
Freilich gab es dann einen Augenblick der Umkehr, der bewußten Einschränkung und Entsagung in seinem Leben; aber die Wonne der Arbeit
hat im Beginn schöner Schaffenszeit Freytag hier einmal unvergeslich
empfunden; besonderes Hochgefühl haftet den Wendungen an, die
seiner politischen Begeisterung entstammen.

Das ist die Ansicht der Dinge, die sich einem, der von der Persönlichkeit ausgeht, ohne Zweisel zunächst bietet; es ist aber nicht die allein abgeschlossene und in sich vollendete.

Denn bei genauerem Hinhorchen kommt die Herzlichkeit der politischen Wünsche an sich zum Vorschein; dies Gebiet ist ja kein besliediges Arbeitssseld, kein Tummelplatz des bloßen Talents, sondern, wie Freytag die Sache auffaßt, vor allem ein Gebiet höchster Pflichten des vaterländisch gesinnten Wannes. Weil er dem Tun und Denken in Staatsangelegenheiten größte Wichtigkeit zuschreidt, weil er sühlt, daß es sich hier um das Wohl und Wehe vieler Millionen handelt, darum hat die Beschäftigung mit diesen Fragen für ihn ein sittliches Pflichtempfinden nicht nur zur Begleits oder Folgeerscheinung, sondern dan allem Ansang an zum Bestimmungsgrunde. ) Er wendet sich warnend an alle, die abseits stehen: Greist mit an, oder ihr erleidet Schaden an eurer Seele! Er will, daß das arme ungebildete Volk der Wasserpolacken durch Volksbildung emporerzogen werde, daß der geistreich mit dem Leben spielende Abel sich frastvoll an den ernsten Aufgaben des Fortschritts beteilige, er will, daß überall jeder seinen Mann stehe.

"Jest sollen wir uns selbst regen", ruft er (1849), "um das Größte durchzuseten. Das ist Freude und Ehre, aber kein Grund zur Trauer!

<sup>1)</sup> Ottolar Lorenz hebt in seinem Aussach Gentlav Frentags politische Kätigsteit (Staatsmänner und Geschichtsschreiber bes 19. Jahrhunderts) namentlich diese Seite hervor. Bgl. besonders auch in den "Erinnerungen" S. 210 ff. manches hier Ausgelassene. Über die — sobald Unendlichteiten ausgeschaltet werden — mangelnde Tiefe des politischen Pathos siehe aber B. Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften" Bb. 1 (1883), S. 103 in Kürze das beste, was da zu sagen ist, daß nämlich, nachdem wir dem Staate geben, was des Staates ist, im wundervollen Glauben noch etwas Einsames, Allerlettes übrig bleibt.

Ober meintet ihr, daß die Freiheit und ein gesetzliches Gebeihen von oben herab dem Untätigen in den Schoß fallen würde? Diese höchsten Güter werden nur durch Mühe erworden, durch Falten auf der Stirn und schwielige Hände. Wir würden sie nicht über alles lieben, wenn sie wohlseiler wären." 1) Oder ein andermal die schöne Wendung: "wer durch die Arbeit seines Lebens erfahren hat, wie Freiheit errungen wird ..." 2)

Neben Freytag erblicken wir als treue Berbündete den edlen, seinsimmigen Schriftsteller Jacob Kausmann's) und vor allem die gesdrungene Sestalt des ernsthaften, kritisch geistreichen Julian Schmidt. Auch er wird uns trotz aller seiner Kritis doch eine herzlich willstommene Erscheinung, ein Bote der Natur, die an zarten Rosen reich ist, aber auch an ehrlichen Dornen ihr Wohlgefallen hat. Wenn einer Stunden kennt, da ihm Kritist als das liebste Seelenbad Bedürfnis ist, wird er um der guten männlichen Grundstimmung willen wohl auch das Zuviel noch heiter dankbar begrüßen; ist es doch das Beglückende, daß kritische Vernunft sogleich sich immer selbst gegen sich in Harnisch ruft, daß man an dem dogmatisch gewordenen Kritiker die Kritis lieben kann, ohne sich seine Dogmen hinterher unkritisch aneignen zu müssen.

In diesem Sinne war ja auch die Austebung der Zensur in jenem bedeutsamen Jahre eine Wohltat; hat doch einer unserer größten Meister der Kritik schon 1786 die beherzigenswerten Worte geschrieben4): "Zwar sagt man: die Freiheit zu sprechen oder zu schreiben, könne und zwar durch odere Gewalt, aber die Freiheit zu den ken durch sie gar nicht genommen werden. Allein, wie viel und mit welcher Richtigkeit würden wir wohl denken, wenn wir nicht gleichsam in Gemeinschaft mit andern, denen wir unsere, und die und ihre Gesdanken mitteilen, dächten! Also kann man wohl sagen, daß diesenige äußere Gewalt, welche die Freiheit, seine Gedanken öffentlich mit zusteilen, das einzige Kleinod, das und bei allen bürgerlichen Lasten nehme, das einzige Kleinod, das und bei allen bürgerlichen Lasten

<sup>1)</sup> Grenzboten 1849, 20; Gef. 28., Bb. 15, G. 93.

<sup>2)</sup> Grenzboten 1848, 46; Gef. 23., 28b. 15, S. 132 f.

<sup>3)</sup> Bgl. über ihn besonders Ges. B., Bb. 16, S. 9 ff.; Erinnerungen S. 223 f., 243, sowie Julian Schmidt, Reue Bilber aus dem geistigen Leben unserer Zeit (ber ganzen Folge 3. Bb.) 1873, S. 397 ff.

<sup>4)</sup> Immanuel Rant, Werte (Rosentranz, Schubert) Bb. 1, S. 387. (Bas beifet: fich im Denten orientieren? 1786.)

noch übrig bleibt, und wodurch allein wider alle Übel biefes Zustandes nach Rat geschafft werden kann."

Hören wir unsern schlesischen Breugen zunächst über sein Preugen! Die Existenz Breufens ift "tein Rufall, teine Laune bes Weltgeistes", 1) Breuken ist "noch immer das Markenland der deutschen Bölker" gegen Often, Norden und Westen; "bie Notwendigkeiten, welche ihm seinen Ursprung gaben", dauern solange fort wie "ein flavischer, standinavischer und französischer Egoismus vorhanden ift, welcher an den Grenzen Deutschlands eine strenge, energische und triegerisch behenbe Organisation beutscher Kraft nötig macht". Ferner ?: In ber grundlichen Bilbung seiner Beamten, der groken Kraft und Chrlichkeit seines Richterstandes besitze Preußen eine Macht, die sich förderlich erweisen werde. Breugen ist, nach Freytags Überzeugung, zur Führerschaft berufen. Er vergleicht die Länder mit ihren Minzen und Gelbsorten, bie Künfaulbennote Österreichs mit dem preukischen Silbertaler. "Es ift ein schweres, tüchtiges Wesen, hart, rund, sicher; gewichtig gegen ben Reichsgulben, logisch fest und genau gegen die Gemutlichkeit bes österreichischen Kreuzerverkehrs, in welchem ungerade Kunf als gerade Awei gelten."8) Das preußische Bewußtsein zeichnet er so 4): "Jeder Anabe weiß zwei Dinge, daß der kleine alte Frit auf dem Stubenofen Schlefien genommen hat, weil es ihm gelegen war, und bag feine Mutter ober Grokmutter ihren Trauring hingab, um den Napoleon aus dem Lande zu jagen." Also geschichtliche Erinnerungen, die im Herzen sitzen. "Wir sind als Ganzes", fährt er fort, "kein liebenswürdiges Bolk, wir haben keine gefälligen Formen, wenn wir eifern und streiten" . . . Aber! Die Größe Breukens hat Frentag tief burchschaut, ist er doch selbst einer, der unter dem Feldzeichen Fribericianischen Bflichtgefühls marschiert. Breuken ist bas Land bes tategorischen Imperativs; benn Kant ist ein preußisches Gewächs, wie La Fontaine ein solches ber "douce France" genannt werben muß. Daber stammt auch Frentaas stramme Haltung in solchen Zeilen 5): "Bas nötig ift und mit Recht von uns geforbert wird burch bie übrigen Deutschen,

<sup>1)</sup> Grenzboten 1848, 31; Gef. 28., Bb. 15, S. 34.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 42.

<sup>3)</sup> Grenzboten 1848, 32; Gef. 23., 28b. 15, S. 45.

<sup>4)</sup> Grengboten 1849, 6; Gef. 23., Bb. 15, G. 85.

<sup>5)</sup> Ebenba S. 70.

das werden wir tun, ehrlich und ohne Eigennut, aber wohl verstanden aus Pflichtgefühl, nicht weil es uns besonders froh und glücklich machte".

Das ist preußisch. Die rauhe Schale nach außen, unsichtbar im Innern vielleicht ein ebler Kern. Gine gewisse Brummigkeit und Pünktlichkeit der Pflichterfüllung, keine Trällerliedchen dabei, ja insolge langer Spärlichkeit der Genüsse vielleicht ein gewisses Mißtrauen gegen alles, was glänzt und funkelt.

Bahricheinlich bildet dies hier als preußisch geschilderte Verhalten überhaupt eine wichtige Entwicklungsstufe der Menschheit, nämlich den erkennbaren Fortschritt von einer sich am schönen Aukern und an der Sewandtheit bes Ausbrucks, ber Ericheinung und Gebärdung ergößenben Beurteilungsweise zu einer tieferen Schätzung bes geistigen Gebaltes und der Gesinnung. Das nordische Miktrauen gegen den schönen Schein darf sich vernünftiger Weise freilich nicht gegen die Schönheit, sondern nur dagegen richten, daß sie bloßer Schein und innerlich etwa bohl sei, gleitet aber boch, infolge ber Schwierigkeit, sich ohne alle phantastische Abirrung im rein Bernünftigen zu behaupten, bes öfteren in ein faliches Miktrauen gegen bas sichtlich Schöne - bas Beste, was überall nur erstrebt werben kann - burch Schwäche hinüber. Bielleicht ist auch unser Dichter von dieser Abirrung nicht völlig freizusprechen, wenn er später auf den Kronprinzen in dem bekannten Sinne zu wirken suchte. Schon 1849 meint er: Wir Breuken baben als Bolf soviel Selbstgefühl und politische Einsicht, daß wir nicht für unsern Fürsten die Zuteilung eines altfränkischen Titels brauchen; "ich kann mich über die Kaiserwürde nicht gerade freuen". - er fürchtet nämlich, daß aus dieser damals angestrebten Beränderung mehr Laften als Borteile für Preußen hervorgehen würden. — -Mit der Kaiserkrone ist es nichts, wir brauchen keine neuen beraldiichen Bebanterien, auch haben wir kein Gelb, die Diamanten bazu zu faufen . . . "1) Freytag überträgt somit den Standpunkt des ver= ständigen Hausvaters, die perfonliche Borliebe für das prunklos Gediegene allzu einfach auf die Bolitik. Auch dort will er keinen Flitterfram, keine unklare Gefühlsschwelgerei, keine Romantik! — Aber ist die Raiserkrone nicht mehr als das?

<sup>1)</sup> Grenzboten 1849, 2; Gef. 28., Bb. 15, S. 136. Bgl. auch Beilagen XIX.

Des Frankfurter Parlaments benkt Freytag mit liebevoller Anerkennung. 1) Anders klingt das Urteil über die Nationalversammlung
zu Berlin. Die Briese an den Wasserpolacken Mroß enthalten die
schärfste Verdammung der Wahlverhältnisse, durch die es möglich
werden kann, daß ahnungslose Naturkinder wie dieser von Freytag
als Beispiel ersundene Mroß zu wichtigen Persönlichkeiten werden.
Dabei nimmt der Politiker in seinem zornigen Gifer kein Blatt vor
ben Mund. "Die Willkür der Krone", rust er, "regiert nicht mehr
unser Schicksal, sondern der Hintere von Michael Mroß und Konsorten.
Das war ein schöner Tausch . . . " » Wit bitterer Laune schildert
er das Berhalten des Stimmviehs, wie es in blöber Gedankenlosigfeit und Unwissenheit tut, was zufällige Anregungen es gerade tun
heißen. Die Verspottung der Dummheit erhält zuweilen wahre
Schmerzenslaute der Entrüstung. Es wehe eine schlechte geistige Lust
in dieser Versammlung; mittelmäßig, erdärmlich seien ihre Leistungen.

Auch die österreichische Politik, die er, als seine besondere Domäne, geraume Zeit hindurch<sup>8</sup>) beaufsichtigt und, wie er später mit Selbsteironie geschildert hat, mit Kennermiene unterweist, entlockt seiner spitzen Feder gelegentlich ein zorniges Tänzlein. Es ist dann, als springe er auf und sahre auf den Gegner bedrohlich los. So z. B. hatte es in einer österreichischen Note geheißen: "Der kaiserlichen Regierung schwebt ein nach Außen sestes und mächtiges, im Innern starkes und freies, organisch gegliedertes und doch in sich einiges Deutschland vor". Freytag ärgert sich über das "vorschweben" und nagelt den ihm unsgliecklich gewählt scheinenden Ausdruck mit Heftigkeit sest. 4)

Als Prediger auf der Ferdinandsbrude wendet er sich an die einzelnen Stände der Österreicher, hält ihnen ihr Bild vor und ersehnt eine neue demokratische Partei der Organisation. Bon den deutschen Staaten sei Österreich in der Organisation seines Bolkslebens am meisten zuruck.

<sup>1)</sup> Grenzboten 1848, 31; 1849, 20; Gef. 28., Bb. 15, S. 35, 90.

<sup>2)</sup> Grenzboten 1848, 47; Gef. 28., Bb. 15, S. 63.

<sup>3)</sup> Später fibernimmt Anton Springer die Arbeiten über Öfterreich. Bgl. Erinnerungen S. 236 f.; Gef. W., Bb. 15, S. VI f.; Berm. Auffähe Bb. 2, S. 205 ff.; sowie Freytags lette Arbeit, die formvollendete kleine Studie über Springer als Journalisten, die in Springers Lebensbeschreibung abgebruckt ist.

<sup>4)</sup> Grenzboten 1849, 8; Gef. 28., Bb. 15, 6 140.

<sup>5)</sup> Grenaboten 1848, 42; 8b. 4, G. 92.

Über manche Künste verfügt der Dichter, um seinen Gedanken zu besserer Eindringlichkeit und wirkungsvollerer Erscheinung zu vers helsen.

So handelt über die Art, wie man es anzusangen habe, um ein dauerhafter Minister zu werden, sehr wizig einer seiner ersten Aussätze. Hier, wie auch anderwärts i kommt Freytag darauf zu sprechen, daß man dem Bolke gleichsam etwas zum Lachen vorsetzen müsse. Denn ein komisches Beiwerk der äußeren Erscheinung stimme versöhnlich, sördere die Bolkstümlichkeit der Person. — Unverkenndar regt sich da schon der zusünstige Lustspieldichter, wenn er eingehend allerhand kleine Mittelchen schauspielerischer Wirkung bespricht; spielt doch das Wörtchen "dramatisch" in diesen Erörterungen eine Hauptrolle. Einen besonders komisch überraschenden Eindruck macht dabei die kühle Beshandlung der Gefühlswirkungen, die schlaue Berechnung, wo man ehrsliche Herzenstöne zu sinden erwartet.

Solch scheindar harmloses Spiel mit den Dingen kehrt sich zusweilen wirksam in dittern Ernst um. Als Beispiel sei hier nur die nicht wieder abgedruckte kleine Arbeit über "humoristische Kassensamweizungen" angesührt." Zunächst macht Freytag die lustige Entbeckung, daß die Genien auf den Fünstalerscheinen von Hannover, unter denen die Worte stehen: "Zahlbar zu jeder Zeit dei der Stadtzkasse", sich bedenklich den Kopf krazen, — "beim Zeus, recht nachsdrücklich und absichtlich tun sie das. — Es gehörte nicht nur Wut und Selbstgefühl, es gehörte auch geniale Ersindungskraft dazu, gesrade die Schalkhaftigkeit der nachten Engelchen zu so diplomatischer Allegorie zu verwenden" . . Dann aber kommt das "vononum in cauda" hinterdrein.

Selbst trodenerem Stoffe gibt der Dichter durch sarbenschillernde Wendungen Reiz. Die ernsthafte Sachlichkeit erhält oft eine anmutige Bereicherung durch Gleichnisse, die den Bortrag beleben. "In der Haft ...", schreibt er, ») "hat sich das junge Fohlen unserer Begeisterung überstürzt, und weil man die Kreuz und Quer gegen alles stürmte,

<sup>1)</sup> Grenzboten 1848, 30 und 1849, 13; Gej. 28., Bb. 15, G. 12 f., 99 f.

<sup>2)</sup> Grenzboten 1848, 29; Bb. 3, S. 113 ff. Bgl. bazu auch die Keine Psipchologie der Geldsorten, die sich sonst bisweilen bei Frentag findet, z. B. in der politischen Flugschrift "Was wird aus Sachsen?" (1866) S. 10.

<sup>3)</sup> Grengboten 1848, 41; Bb. 4, G. 57.

was wie eine Schranke aussah, ist man in Gesahr gekommen, auch blühende Zweige zu vernichten und barbarisch gerade da zu verwüssen, wo man den Trieb hat, Leben zu schaffen". Oder ein andermal ebenfalls in einem nicht in die Werke ausgenommenen Aussahe<sup>1</sup>): "Schwer und unbehilstich mit verworrenem Tauwerk stampft noch immer das große Schiff Österreich in den rollenden Wogen; auf dem Verdeck arbeiten sie unermüdlich durch neue Gesehe und Institutionen die Herrschaft über den beschädigten Bau wieder in die Handen, es ist ein Leck in der Schahkammer, gegen den noch keine Hanken, es ist ein Leck in der Schahkammer, gegen den noch keine Halere gefunden ist, und durch den dringt Tod und Vernichtung in die alte Kaisersgaleere".

Die Romantik mit ihrer Gesuhlsschwelgerei und Hingabe an Träume forderte ihren Gegensatz heraus: kraftvollen Wirklichkeitsssinn, bewußtes Handeln, Hochschäung der gediegenen Tat. Freytag und Julian Schmidt sind vielleicht die stärksten Gegner der unpolitischen weichlichen Art, die sich vor ihrem Auftreten im Lande vielsach der Besobachtung ausdrängen mußte. Die "Grenzboten" traten dieser Richtung entgegen, sie wünschten männliche Entschlußkraft im Bolke zu erwecken und den deutschen Willen zu stählen. Der scharfe, sichere Verstand Julian Schmidts scheint zu solcher Wirkung vielleicht auf den ersten Blick geeigneter als das liebenswürdige Dichtergemüt Gustav Freytags. Indesse Brande durch den Hang zum freundlichen Phantasiespinnen in der eigenen Brust, war Freytag, der gleichzeitig eine wackere Willenszucht zu üben wußte, besonders geeignet, die Phantasiegesahr mit Verständnis zu schildern.

Im Jahre 1848 bespricht Freytag den Einfluß der Politik auf Künftlerseelen. Die bewegliche Phantasie, die reizdare Empfänglichsteit der Künstler bilde eine Gesahr für den Wirklichkeitsssinn. So werde der Künstler leicht ein unruhiger und besangener Skave der prosaischen Wirklichkeit; doch liege in der Schwierigkeit der Ausgade, sich gegen die Eindrücke der Außenwelt kräftig zu behaupten, ein Prüsstein für die Charaktere. Das tatenlose deutsche Bolksleben habe den Künstler in die Ferne hinausgetrieben und an der Nachbildung fremder Formen, an auskländischer Bildung Gefallen sinden lassen:

<sup>1)</sup> Grenaboten 1850, 1; Bb. 1, S. 3.

Nicht an unmittelbare Erlebnisse knüpse die Phantasie des Dichters an, sondern an Überliefertes, künstlerisch bereits Geformtes. 1) Darunter leide dann die schöpferische Kraft, so daß es dem Geschaffenen an kerniger Fülle mangele.

So wendet sich Freytag an die deutschen Künstler. Zum Lieblichsten, was er geschrieben hat, aber gehört, was im folgenden Jahre
die Grenzboten über die berühmte Sängerin Angelika Catalani, die
damals in Paris an der Cholera starb, erzählen. Den kleinen Aufjak, ") der an Heines poetische Prosa erinnert, hat Freytag in die
Gesammelten Werke ausgenommen, wo man diesen Erguß vollständig
nachlesen möge. Auch von Henriette Sontag, die zum Theater zurückging, ist darin die Rede. Seine saunige Schilderung, wie jedes
Menschenkind, auch die Wühnenkünstlerin, ihren Engel, ihren kleinen
Schutzgeist habe, der gegen andringende döse Feinde kämpsen müsse,
ist wiederum nichts anderes als eine Warnung vor der Phantasiegefahr und zwar der der Bühne; denn aus jeder Rolle wächst der
Künstlerin ein Feind ihres Lebens hervor, die Dämonen des Spiels,
die den armen Schutzgeist umtanzen.

Dieselbe Warnung durchtönt auch den feinen Nachruf, den Frentag dem zu Wien erschoffenen Führer der öfterreichischen Revolution, Benzel Messenhauser, widmet. Der Auffatz kann als eins der frühesten Beispiele für die vollendete Kunft der Menschenzeichnung gelten, in der Freytag ja noch so viel Schönes leisten sollte. Der persönlich mit bem Dichter in Berührung gekommene Offizier wird mit raschen Rügen lebendig geschilbert. Ein Emportommling; gutes Auge für das, was ihm fehlt; aute Meinung von dem, was er besitzt. Biel Selbstaefühl bazu aber eine dem Nordbeutschen besonders bedenklich scheinende Berworrenheit der Bildung. Messenhauser erwedte mit seinen Erzählungen wenig Bertrauen, ein gewisser ungeheuerlicher Schwung störte. Das Gefährliche seines beiken Ehraeizes bei mangelhafter Einsicht mochte sich bem Dichter einbrucksvoll für spätere Gestaltung in die Seele graben. "Man mußte sich sagen", schreibt Freytag, 8) "baß in solchem Chraeiz, der so wenig durch vernünstige Überlegung geleitet war, etwas Unheimliches liege." Es ist die Phantasiegefahr eines Beitel Itig, der

<sup>1)</sup> B. Dilthen, a. a. D. S. 115 (inbezug auf die Geschichtsphilosophie).

<sup>2)</sup> Grenzboten 1849, 23; Gef. 28., Bb. 16, S. 247 ff.

<sup>3)</sup> Grengboten 1848, 51, 52; Gef. 28., Bb. 16, S. 5.

wir hier begegnen. Nur freilich, daß der österreichische Soldat nicht nach Reichtum vor allem strebte, sondern von einem unbestimmten Drange nach Abenteuern und Machtentfaltung, wie sie ihm das Schicksal ja auch gewährte, erfüllt war. In einer Zeit, deren Aufgabe es schien, prosaisch, nüchtern und klarverständig zu arbeiten, meldete sich dies Kind der Dämmerung, wie Freytag ihn nennt, zur unrechten Stunde.

Eine andere Seite des Freytagschen Wesens, die dem lichten, klaren, von Willensmacht regierten Tage gegenüber gleichsam die trauliche, von Mondenschein romantischer Gefühle beglänzte Zaubernacht darstellt, kommt in einigen Jugendaufsäßen auch in freudiger Selbstbehauptung zu ihrem Rechte nicht bloß als etwas Bedenkliches, vor dem zu Zeiten gewarnt werden darf.

So malt Freytag mit großer Liebe und vielem Zartgefühl Chamisso Bildnis, der "ein preußischer Bürger im edelsten Sinne des Wortes" war. 1) Der Freundschaftsbund, der sich "Der Nordstern" nannte, und dem außer Chamisso noch Eduard Higig und Barnhagen angehörten, scheint Freytag überaus verwandt anzumuten. Die in diesem Kreise geäußerten Grundsätze entstammen derselben Gesinnung, in der er und Julian Schmidt die "Grenzboten" zu leiten suchen. Tüchtigkeit, Gediegenheit, Sinn für Zucht und Ordnung.

Für den Franzosen Chamisso, der mit Leib und Seele deutsch geworden war, gab es jedoch dazu noch etwas anderes, und das ist es, was auch für unseren Dichter bedeutsam ins Gewicht fällt. "Auf allen seinen Irrsahrten", berichtet nämlich Freytag,") "blied Berlin und das Herz der Freunde der Angelpunkt, um welchen sich sein Leben drehte. Dort hatte er kennen gelernt, was oft in der Welt verkannt, oft gemißbraucht und zertreten worden ist, und was wir selbst gerade jetzt zu unterschätzen geneigt sind, das deutsche Gemüt, und es war ihm ein größerer Schatz geworden als alles andere, was ihm sein Schicksal geschenkt hatte." So sei Chamissos gute, liebenswerte Persönlichkeit zu einem der auserwählten Dichter unseres Volkes geworden, an Bedeutung für das Volksgemüt einer der namhastesten Dichter seit Schiller. "Da, wo salsche Wirkungen und eine gewisse Sentimentalität zu bemerken sind, ist die Ursache der Fehler eine Eigentümlichkeit der

<sup>1)</sup> Grenzboten 1852, 47; Gef. 23., Bb. 16, S. 167.

<sup>2)</sup> Ebenba S. 172.

Seele, welche der Deutsche am meisten liebt, weil sie seinem eigenen Wesen angehört, jenes warme, weiche, leicht erschütterte und über seinen Empsindungen träumerisch brütende Gemüt."1)

Dies beutsche Gemütswesen erhält einen glockenreinen Wiederklang auch in der Schilderung, die Freytag von Robert Reinick gibt?) der im Berein mit Ludwig Richter eine schöne Ausgabe der Alemannischen Gedichte Hebels veranstaltete. Reinicks Kinderschriften namentlich werden von Freytag verständnisinnig gewürdigt. Die treuherzige Schelmerei, die schalkhafte Laune, die sanste Lieblichkeit des kindlichen Gevlauders berühren gleichgestimmte Saiten in Freytags Seele.

Solche Liebe zum Kindlichen, Reinen und Seligen der Einfalt spricht sich in Freytags herzlichem Berhältnis zu Agnes Franz, deren Hausgenosse er in Breslau war, vernehmlich aus. In der Erinnerung, die er ihr im Jahre 1850 in den "Grenzboten" gewidmet hat, folgen auf eine lustige Einleitung über Kindertreiben und Kinderbücher diese Worte:") "Aus dem Bücherhausen vor mir fallen mir zwei Bücher in die Hand. Sie sind von einer Frau geschrieben, die seit mehreren Jahren tot ist, und die von dem, der dies schreibt, herzlich geliebt wurde. Diese Frau ist die schlessische Dichterin Agnes Franz. Wer sie gekannt hat und an sie denkt, der sieht sie vor sich, wie ein schöner grüner Christbaum neben ihr brennt und viele Kinder im Weihnachtssiubel um sie herumtanzen . . . Es war eine ewige Weihnachtslust um sie herum . . . Ihr ganzes Leben war ein Christabend . . . "

Ein klein wenig am Ausdruck gefeilt hat nachträglich Freytag noch bei den von ihm in den Werken veröffentlichten Auffäßen, aber doch nur sehr wenig. Er streicht etwa ein überslüssiges Beiwort, er verändert ein anderes in milderndem Sinne, setzt statt hart: "streng", er verdeutscht Fremdwörter. Statt bornieren sagt er "beschränken". Er läßt eine in den "Grenzboten" gesperrt gedruckte Stelle ungesperrt drucken. Also alles unwesentliche, kleine Geschmackverbesserungen. "Berschönende Zusäte" hat er, wie er im Borworte des 15. Bandes selbst ausdrücklich sagt, nicht vorgenommen. Das würde man von ihm denn freilich auch gewiß nicht erwartet haben.

<sup>1)</sup> Grenzboten 1852, 47; Gef. 23., Bb. 16, S. 178.

<sup>2)</sup> Grenzboten 1852, 9; Gef. 28., 28b. 16, S. 179 ff.

<sup>3)</sup> Grenzboten 1850, 45; Bb. 4, S. 733 ff. Bgl. Beilagen XVI und oben S. 67.

In den Jahren 1848—1870 hat Freytag für die "Grenzboten" Die dreiundzwanzigjährige Arbeitszeit umfakt ungefähr den wichtigsten Teil nicht nur seiner Reitungsschriftstellerei, sondern seiner kimstlerischen, fritischen und geschichtlichen Arbeitsleistungen überhaupt. Was er später für Zeitungen noch geschrieben hat, läßt sich bequem in brei, vier Jahrgängen der "Grenzboten" unterbringen. Wohl ist bas Jahr 1871, in dem über dreißig Auffäge von ihm, zusammen über 150 Seiten, für Sirzels Zeitschrift "Im neuen Reich" geschrieben wurden, noch auf der Höhe jenes "Grenzboten"= Kleifies. 1) nach 1871 wurde die Arbeitskurve, die bis dabin, in starken Schwantungen allerdings, doch auf der erstaunlichen Höhe zwischen 100 und 200 "Grenzboten"= Seiten burchichnittlich verläuft, steil hinunter= finken. 1872 bringt noch 20 Beiträge für die neue Zeitschrift mit 130 Seiten, 1873 noch 17 auf 75 Seiten. Dann geht die Zahl ber Beiträge auf 7, 2 und 3 herunter, und schlieklich hallt ber eifrigen iournalistischen Arbeitszeit nur noch aanz vereinzelt ein klanavoller Ton nach, von der Welt mit geziemender Achtung aufgenommen: so im Jahre 1893 bas Pfingstwort in der "Neuen Freien Breffe" gegen ben Antisemitismus.

Als Freytag im Jahre 1886 seine Gesammelten Werke herauszugeben begann, musterte er die lange Reihe seiner Zeitungsaussätze und traf daraus eine bescheidene Auslese, die im fünfzehnten und sechzehnten Bande wieder abgedruckt wurde. Eine verdienstvolle Nachslese hat dann noch Prosessor Ernst Elster gehalten und damit abermalszwei Ergänzungsbände zu den sämtlichen Werken gefüllt. Ein Einsblick in die "Grenzboten" selbst lehrt dann noch manches über den Zusammenhang der Schriften mit der Zeitungstätigkeit unseres Dichters.

Aus der Redaktionsstude hervorgegangen ist die lustige Bühnensichöpfung der "Journalisten" (1852), in der sich manche kleine Ansklänge an wirklich Erlebtes sinden lassen. So hat z. B. Freytag 1849 wirklich über Australien und die Auswanderer geschrieben, wenn sicherlich auch nicht gerade aus so leichtsinniger Laune heraus, wie Bolz die Dinge ansaßt. Die heitere Sachkenntnis des Feuilletonisten Bolz überhaupt ist jedensalls, wie uns keine Nachprüfung erst zu sagen

<sup>1)</sup> Eine ftatistische Tabelle j. Beilagen XX.

braucht, ein Erzeugnis geistwoller Selbstironie und der lebendigsten Ersahrung.

Aus "Grenzboten"-Auffätzen sind ferner die "Technik des Dramas" und, das Wichtigste von allem, die "Bilder aus der deutschen Vergangensheit" entstanden; denn Beiträge für die "Grenzboten", die sich über den Zeitraum von 1852—1864 erstreden, sind die ersten Vorboten der später in fünf Bänden ausgebreiteten kulturgeschichtlichen Vildersammlung. Aus dieser Sammlung wuchs aber wieder die Dichtung der "Ahnen" in den siedziger Jahren hervor.

Vergegenwärtigt man sich bazu, daß in die Zeit der "Grenzboten"-Jahre außerdem noch so umsangreiche und bedeutende Arbeitsleistungen wie die beiden Romane "Soll und Haben" und "Die verlorene Handschrift" sallen, so wird man wohl die Zeit der "grünen Blätter" für Freytag vom 32. dis zum 54. Lebensjahre reichend — als den Hochsonmer seines Schaffens betrachten können.

Es ist eine Zeit angestrengter und erfolgreicher Mannesarbeit, der wir nun nahen. Nicht viel haben wir über das Privatleben zu berichten.

"Wir gehören zu benen, welche ein wenig für sich leben, und ein wenig für ihre Freunde, in der Hauptsache für ihr Bolk." So lesen wir (1853) im Briefwechsel mit Treitschke. Das Pathos der Sachelichkeit, des unpersönlichen Bernehmens der großen Gesetzmäßigkeit in den Dingen, überwiegt nun noch fräftiger als zudor alle lyrischen Jugendgelüste. Die starke Phantasie wird stärker noch als früher von ordnender Innengewalt gebändigt. Sin stilvoll zusammengehalstenes, ernstes Dasein begegnet unseren Blicken.

Nicht so reichlich wie im Kindheits- und Jugendteile fließen die Mitteilungen des Dichters in seinen "Erinnerungen" über Persön- liches für die Zeit, wo er am freigebigsten schuf und wirkte. Es ist, als sollten statt seiner die Werke allen Lesern von dem Seelenausschwunge, den er erlebte, erzählen. Die Werke sind, nach einem treffens den Worte Schopenhauers, die Quintessenz eines Geistes. An sie wollen wir uns auch vor allem halten, der Lebensumstände also nur in Kürze gedenken.

<sup>1)</sup> Bgl. Georg Simmels Bemerkung über die Unwesentlichkeit des mit Unrecht jogenannten Persönlichen und über die wahrhafte Persönlichkeit, die sich

Am 2. Juli 1851 kaufte Freytag sein Landhaus "Die gute Schmiede" in dem uralten Dörschen Siebleben bei Gotha. Dort sind die meisten seiner großen Arbeiten während der Sommermonate entsstanden. Im Winter wohnte er in Leipzig.

Als ordnungsliebender und wißbegieriger Gelehrter hat der Siebleber Ansiedler sorgfältigen Nachforschungen über das Alter seines Wohnsizes obgelegen. Dabei stellte er fest, daß Siebleben bis auf das Jahr 777 zurückverfolgt werden kann; es gehörte zu den Gütern, die unter dem auch in den "Ahnen" genannten") Lullus dem Kloster Hersfeld zugezählt werden.

Dem Hause, über das in einer Aftenmappe Freytags allerhand Aufzeichnungen gefunden werden, sind die Berse gewidmet:

"Dies haus fteht in Gottes Sand. "Die gute Schmiebe' marb's genannt."

Es hat einen schönen großen Garten, in dem Freytag, einer Anwandlung schalkhafter Laune folgend, eine dort gefundene, sehr scheußliche steinerne Statue, künftigen Ausgradungen zu frohem Funde, vergraden ließ. Also eine Borwegnahme der Lusstspielidee von Gerhart Hauptmann. Bon dem zweifenstrigen Arbeitszimmer über dem Erdzgeschosse des anmutigen alten Giebelhauses fällt der Blick auf einen Apfelbaum wie auf ein freundliches Sinnbild fruchttragenden und schattenspendenden Daseins.

Um 1800 herum war hier vom Hufschmiedemeister Christian Schellhorn eine Schmiede erbaut worden. Der damalige gothaische Minister Sylvius von Frankenberg erwarb am 8. September 1802 das Grundstück käuflich, legte den Garten an und empfing in seinem Landhause gelegentlich Karl August und Goethe als Gäste. Napoleon sprach vom "gouvernement de Siedleden", weil er dem Minister in den Regierungsgeschäften des Herzogs die Führung zutraute."

in den mit Unrecht sogenannten "unpersonlichen" Leistungen ausdrückt. Kants Borlesungen S. 3 f. Im ähnlichen Sinne äußert sich August Schmarsow in seiner Schrift über Giovanni Santi, S. 2. Auch das Urteil Heinrich Spieros (Hermen S. 23) "Die beste Quelle für den Menschen Fontane wird der Dichter Fontane sein, nicht umgekehrt", möchten wir auf Gustav Frentag anwenden.

<sup>1)</sup> Ahnen, Bb. 1, S. 504 f.; Bb. 2, S. 1.

<sup>2)</sup> Bgl. ilber Siebleben den Auffat von Gotthilf Weisstein: Nationalzeitung. Sonntagsbeilage vom 4. Oktober 1903.

Freytag pflegte pietätvoll das Grab des auf dem kleinen Siebleber Friedhofe beerdigten Enzyklopäbisten Welchior von Grimm, dessen Erdenwandel hier geendigt hatte, und der ein Mann gewesen war, dem deutsche Huldigung und Liebe wohl geziemt.

Als Siebleber Bürger suchte unser Dichter auch dafür Sorge zu tragen, daß den andächtigen Blicken der Kirchengemeinde eine unersfreuliche Kolossalbüste der Frau von Buchwald, jener geistvollen Hofbame der Herzogin Luise Dorothea von Gotha, gnädig entzogen würde. Das hierauf bezügliche Bittschreiben an den Herzog Ernst schildert vorsichtig, aber doch energisch, wie von der körperlichen Anmut der seligen Frau von Buchwald —, welche Anmut durch Überlieferungen von durchaus weltlichem Charakter bezeugt werde, ohne übrigens auf die achtungswerten Grundsätze der schönen Frau einen Schatten zu wersen, — an der Warmorbüste nichts zu seklagen sei. 1)

Lustig gestimmt und zu übermütiger Schalkheit geneigt sehen wir ben Dichter in dieser Zeit seiner lebensfreudigsten Leistungen. Er hat Behagen am Dasein und kostet es aus als ein Künstler.

Unter dem Sammeltitel: "Luzus und Schönheit des modernen Lebens" brachten die "Grenzboten" behäbige Kapitalistenlyrik in Prosa; alles unendlich erdenfroh, genußempfänglich und mit einem Zusat heiterer Abgeklärtheit, den straffe Selbstzucht auch der gemütlich zwangs-losen Stunde als Nachklang ihrer unentfernbaren Gewalt hinterläßt.

Der Hausherr ber "guten Schmiede", wie wir ihn uns damals vorstellen müssen, ist ein Mann in der besten Kraft der Jahre, gesund, rotwangig, mit breiter Brust und hochstirnigem, sestem deutschem Bauernschädel. Sein behagliches Wesen drückt sich in allem aus, was er betreibt, spricht, schreibt und unternimmt. Er fängt an, Sammlungen anzulegen, er achtet auf die mannigfaltigsten Lustquellen, die dem Genießenden in der Schöpfung sließen. Auch die sinnlichen Freuden der Tasel und besonders die seineren Reize der Zunge durch Zigarrenrauch und Wein werden nicht verschmäht. Mit liebevoller Dankbarkeit forscht er den näheren Bedingungen nach, die ein so angenehmes Prickeln der verwöhnten Zungenspitze bewirken. Der Aussachen die Zigarren der

<sup>1)</sup> Gustav Frentag und Herzog Ernst von Coburg im Briefwechsel; 1904, Nr. 56. 19. August 1858, S. 99 ff.

Havanna mit seinem schelmischen Humor, seiner Genußfreubigkeit und der gelehrten Sorgfalt in der Behandlung des Gegenstandes ist für den Frentag dieser Zeit sicherlich sehr bezeichnend. 1)

Jebenfalls haben wir uns den Verfasser als einen aluctlichen Lebenstünftler vorzustellen, ber rechte Freude an allen Gütern ber modernen Kapitalswirtschaft empfindet: einen Naturfreund, der im Sommer ben Siebleber Garten tunftvoll zu verschönern trachtet, einen Bücherliebhaber, ber im Winter bei ben Leipziger Freunden über seltene und interessante alte Drude ben Roof beugt und mit ben nahesichtigen Augen die zierlichen Schnörkel einer alten Monchshandschrift verständnisinnig betrachtet. Er selbst feilt an seinen Arbeiten in Dufe und Ruhe; aber es ift eine glückliche Zeit; alles gelingt ihm wohl, Die Arbeit geht flott von ftatten, fie tragt ben Stempel feiner bankbar und behaalich mit sich und ihrem Erbenlose zufriedenen Seele. Auch in ber "Berlorenen Sandschrift", mit ber sich ber Rünftler ein wenig länger zu plagen hatte, ist boch ein startes Rapital von Lebensluft und Kulturfreudigfeit immerwährend zu fpuren. Wir merten, daß wir einem Manne gegenübersteben, ber fest in seinen Schuben steht, und ber sich wohl in seiner Saut fühlt.

Verdienst und Slück pslegen sich zu verketten. Man ist nicht dauernd glücklich! ohne Talent zum Glück, ohne eine ausgebildete Gabe, das Glück festzuhalten. Ganz gewiß hat es in der Luft, in der Freytag atmete, auch zahllose Ürger-, Unmuts- und Verdrußbazillen gegeben; aber er schluckte sie, ohne daran zu erkranken. Der gesunde Geist ist widerstandskräftig, abgehärtet; er flieht nicht das Übel, sondern weiß es auf schmerzlosestem Wege zu bewältigen. Unser Dichter ist Humorist. Die größere Hälfte der sein Behagen störenden Feindes- mächte versteht er schnell in die besondere Energiesorm umzuwandeln, in der durch Lachen überwundenes Leid als verstärktes Behagen wirkt. Er entgistet die Welt durch seine Heiderkeit, sein aus der Herzenstiese erschallendes, mannhaftes Gelächter über eigene Schwächen. Solch Lachen macht den von Schwierigkeiten heimgesuchten Menschen selbsteloser, es stellt ihn als freien Beodachter ein wenig über sein befangenes Selbst hinaus. Nicht ohne inneren Willenskampf ist solch Verhalten

<sup>1)</sup> Grenzboten 1851, 42. Bb. 4, S. 81 ff., abgebruckt in Berm. Auffähre Bb. 1, S. 422 ff.

Linbau, Guftan Frentag.

möglich: es muk erzogen werben. Wer aber gelernt bat, bak es in ber Bebrananis bes Augenblicks einen Schluffel gibt, ber bie Tur ins Freie aufschliekt, wenn einer entschlossen das bisweilen ja etwas eingerostete Werkzeug umzudreben versteht, der wird von diesem wichtigen Kunst- und Rettungsmittel gern Gebrauch machen. Auch wo ber Bersuch tausendmal miklingt, liegt in der unendlich auswärtsstrebenden Seelentätigkeit ein frafterhöhender Segen: Je weniger Leiden, umso lebendiger tritt das Ich in seine Rechte. Es gilt das Leben mit dem Beifte zu vermählen, den Rampf bes alten Kauft gegen bie Elemente zu wiederholen, dem Leiden Tat abzugewinnen. "Sprecht nicht: wir wollen leiben; benn ihr mußt. Sprecht aber: wir wollen handeln: denn ihr mükt nicht!" rat Sean Baul. Dergleichen Anleitung ist auch in Spingzas Ethik enthalten, und die Menschheit fand noch kein anderes Allheilmittel als die innere Erlösung. Aus der kunstlerischen Bewältigung bes Stoffes erbliben Seligfeiten auf allen Bebieten.

In drei Sommermonaten des Jahres 1852 hat Freytag in seinem lieben Siebleben das Luftspiel "Die Journalisten" niedergeschrieben. Er berichtet darüber in seinen Erinnerungen, 1) daß ihm niemals ein Plan so schnell fertig geworden sei, wie dieser.

Das Wert kann als der Haupttreffer in Freytags Lebenslotterie gelten. Hier ist dem Fleißigen das Glück günstig gewesen und eine Leistung durch Schicksalsgunst und verdienstvolle Sorgsalt möglich geworden, in der sich harmonisch zusammensindet, was an freundlichen Lebenskräften irgend zur Verfügung stand. Durch all das Künstliche der Bühnensorm hindurch vernehmen wir den Naturklang einer von seiner Zeit erfüllten, seelenvollen Persönlichkeit. Behagen, gute Laune, genaues Wissen, die Lebensersahrungen, die durch treue Berufsersüllung in einer ganz besonderen Erdenstellung zu erwerben waren, ein liebense würdiges Plaudertalent und ein edler Ernst kommen in dem heiteren Spiel glücklich zu Worte. In der Anordnung des Mannigsaltigen

<sup>1)</sup> Erinnerungen S. 251. Doch wurden bereits, wie aus einem Schreiben Gustav Freytags vom 25. November 1852 an Ebuard Devrient (s. Westermanns Allustrierte Deutsche Monatshefte Bb. 91, S. 132) hervorgeht, die meisten Szenen drei Jahre zuvor geschrieben und unlustig liegen gelassen. Es bedurfte demnach eines frischen Windes, der dann aber auch in Windesschnelle das Liegengelassene auswirbelte.

bekundet sich dazu die vollendete Sicherheit seiner sorgkältig erlernten Theatertechnik. Dinge, die zuvor noch unbeachtet in der Alltagssphäre lagen, sind durch die Stillsterung einer Meisterhand gleichsam kunstfähig geworden. Es ist fast Siegeslächeln aristophanischen Seistes, der sich freilich vermählt mit professorenhafter, kleinstädtischer Gemütlichkeit und Liebenswürdigkeit, altmodisch, behäbig, deutsch zu erkennen gibt.

Das Stück wirkt noch heute von der Bühne herab als bealückenber Herzenssonnenschein aus ber Seele eines Hugen, bieberen Mannes. Es ist so erfreulich heiter, "so sitt- und tugendreich und etwas schnippisch boch zugleich", daß man frei nach Kauft rufen möchte: "Beim Himmel, biefes Stud ift schon," ja auch fortfahren burfte: "So etwas hab' ich nie gesehen." Denn es ist tatsächlich etwas Neues, was ba anmutia und bedeutend geboten wird, etwas, was so noch nicht zuvor da war und durch die bescheidene Unvergleichlichkeit anspricht. Wird von den besten deutschen Lustspielen, von Lessings Minna, von Kleists Rerbrochenem Kruge gesprochen, so gleitet die Vorstellung gleichsam mit zaubernbem Gruke aus der Ferne boch auch stets an diesen "Journalisten" vorüber. In der Beschränkung zeigt sich Freytags echte Meisterschaft. Daß ber Dichter soviel vergänglichen Zeitstoff aufgenommen hat, kann uns den Reiz seiner Boesie nicht mindern. Sher im Gegenteil: Die ked moderne Komödie von anno dazumal ist zum rührend altväterischen Rostlimstück geworben, ber holber Bergangenheits= zauber anhaftet. Als ein ehrwürdiges Abbild längst dahingeschwundener Berhaltnisse spricht es uns kulturgeschichtlich an, kaum anders als bes verschollenen Joh. Steph. Schütze (aus Olgenstädt bei Magdeburg 1771—1839) gleichnamiges Luftspiel aus dem Jahre 1806.

Da finden wir denn zufällige Übereinstimmungen, die wie ein wunderliches Naturspiel anmuten. Wir besitzen gleichsam zwei Womentsaufnahmen aus der Geschichte des Journalismus, die für den Ansang und für die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts ein Zeitbild in lustspielhaster Stilisierung ganz ähnlich sesthalten. Eine Vergleichung deis der Dramen deckt starke Ühnlichkeiten aus, und nicht nur im Inhaltlichen, sondern auch im munteren Vortragston zeigt sich eine Art Blutsverwandtschaft.

Auch in Schützes "Journalisten" gibt es zwei seindliche Blätter, nämlich Den "Strickbeutel" und Den "Haarbeutel". Ein Major v. Rosendorn schreibt für die eine dieser kleinen Zeitungen und hat

an der ungewohnten schriftstellerischen Leistung dasselbe eitle Behagen. wie in Frentags "Journalisten" Oberst Berg an seinen Beitragen für den "Coriolan". Major Rosendorns Tochter Minna bat, genau wie bes Obersten Berg Tochter Ibg, Wiberstände zu überwinden, um die Einwilligung bes Baters zur She mit ihrem geliebten Redakteur zu erhalten. Bei Frentag ist Professor Oldendorf der Bräutigam, ein Redakteur der Zeitung "Union", und die Braut Ida erfährt durch ibre Jugendfreundin Abelheid Runeck willkommene Hilfe, um ben Bei Schütze ist ber Bräutigam ein gewisser Bater umzustimmen. Dichter Fliederbusch, ber aber eigentlich v. Wilbed heißt, Redakteur bes "Haarbeutel", und die Braut Minna wird von ihrer Kammerzofe Sannchen, die über Lessingsche Dialettik verfügt, wirksam unterstützt. Der zu schmerzlichem Berzicht bereiten Minna tritt Hannchen als eine willensfraftige, rantevolle Helferin jur Seite. Durch ihre Machenschaften wird ber Major am Ende richtig dahin gebracht, in die Berlobung Minnas mit ihrem Journalisten einzuwilligen. Sannchen selbst aber, bas vermeintliche Kammermädchen, hat biefe Rolle nur beshalb übernommen, um ihrerseits zu erreichen, daß ihr Brautigam, der Rebatteur Birtenstod vom "Strickbeutel", sie heimführen moge. Wie bei Frentag Abelheids Bräutigam Bolz mit dem Professor Oldendorf. fo ift nämlich bei Schütze Hannchens Brautigam Birkenftock mit Kliederbusch nache befreundet, und Birkenstock batte seinen besten Freund auch glücklich wissen wollen.

Soweit laufen die Fäden parallel. Lehrreich ist nun aber die Betrachtung der Berschiedenheiten. Die Schützesche Komödie artet ins künstlich Possenhaste aus. Sie endigt mit einer Reihe unwahrscheinslicher Enthüllungen. Die beiden Redakteure der seindlichen Blätter haben sich nur deshalb besehdet, um den Lesern angenehmere Aufregung zu bereiten; sie sind in Wahrheit gute Freunde. Der Major der sie zu sich geladen, um ihren Zwist zu verschärfen und sich daran zu ergözen, erfährt aber auch noch diese Überraschung, daß der versloren geglaubte Sohn eines Jugendfreundes, um dessentwillen er einen Artikel geschrieben hat, niemand anders als Fliederbusch, sein zukünstiger Eidam ist. Fliederbusch sindet Braut, Bater, Schwiegervater, den Freund und bessen Braut am Ende alle behaglich vereinigt. Das Stück hat also eine ganz leise Satire auf die Neigung des Publikums, sich am Zwiespalt zu ergözen.

Am 5. September 1856 schrieb Gustav Freytag seinem Freunde Salomon Hirzel einen seiner liebenswürdigen Dankbriese. Unter anderem heißt es darin: "Ferner den entschiedensten Dank für die Journalisten. Sie können denken, daß sie mir viel Freude gemacht haben, zunächst wegen merkwürdiger Ahnlichkeiten, dann aber auch wegen der Verschiedenheiten."

"Es wird," schreibt unser Dichter, "wenn die Herren Schütze und Freytag einer undankbaren Nachwelt gleichgültige Namen sein werden, noch von höchstem Interesse sein, die Ausdildung deutscher Empfindung und Berhältnisse an dergleichen Ühnlichseiten und Berschiedenheiten zu messen. So kindisch uns die Schützesche Lustspiel-Schablone — in der Tat noch das alte Hanswursttheater — vorkommt und wie emsbryonisch diese belletristische Tagespresse, ebenso wird man in 50 Jahren unsere Journalisten als ein Abbild kindlicher Preßs und Bildungszusstände betrachten können . . . " 1)

So lautet vier Jahre nach ber Arbeit das nun vollauf zu bestätigende eigene Urteil Gustav Freytags. Wenn erst der Rost die Wünze wert macht, so können wir nun bei beiden Lustspielen die kulturhistorische Beraltung behaglich begrüßen. Der Journalismus ist mehr und mehr in das wirtschaftliche Stadium des kapitalistischen Großbetriebes getreten, und die idyllischen Zustände dei Schütze, wo sich die beiden "Bellmäuse" in Stachelversen angreisen, sind ebenso wie die Hreytag, wo um die entscheidende Wählerstimme des köstlichen Piepenbrink gebuhlt wird, tompi passati. Doch die Zeit wird kommen, wo auch der heutige Journalismus, wie er sich etwa in den Darsstellungen eines Wark Twain und Rudyard Ripling spiegelt, embryonisch erscheinen wird.

<sup>1)</sup> Wie bescheiben Freytag selbst von seinem Werke spricht, s. im Briefwechsel zwischen ihm und Eduard Devrient (herausgegeben von Hans Devrient). Es sei etwas schlotterig gearbeitet, die Handlung verhältnismäßig schwach. Bgl. dagegen eine recht liebevolle Wirdigung von Robert Hessen (Dramatische Handwerfslehre von Avonianus, 1902, bej. S. 182 ff).

<sup>2)</sup> Hugo von Hoffmannsthal plaubert in einem höchst anregenden Feuilleton in der Wiener "Zeit" (5. April 1907) über die "Umrisse eines neuen Journalismus". Als überwunden gilt ihm die von Heine beeinslußte, abgenützte Zeitungsprosa. "Ich halte es sür möglich, und ich glaube irgendwelche Anhaltspunkte sür diese Mögelichkeit zu haben, daß wir im nächsten Augenblick eine neue Art deutscher Journalissen werden hervortreten sehen, deren Geste bedeutend genug sein wird, daß

Beim Lesen des Freytagschen Luftspiels hat man schwerlich den vollen lebendigen Eindruck wie bei der Aufführung, die die Gestalten greifbarer vor die Seele stellt. Es ist, als wenn dort ein Geistesshauch die Geschichte durchwirdelt und zu einer lebensvollen Wirklichsteit heraufzaubert durch das Bühnenspiel, die sichts und hörbare Berstörperung. Es ist eben ein echtes Bühnenwerk, richtig für den Bühnengeschmack, sozusagen der Psychologie des Zuschauers gemäß, geschrieben.

Den Haupttriumph feiert ber Dichter wohl mit zwei Gestalten, mit dem herzgewinnend frischen Konrad Bolz und mit dem jammerlichen Bertreter bes Journalistenelends Schmod. Bolz ist ber damals als echt modern empfundene jugendliche, flotte Helbentenor bes Studes, ber Tonangeber in ber Rebaktionsstube bes lichtfreundlichen Blattes "Union". Er ist ber Stammvater einer ganzen Reihe von geistreichen Bonvivants und Schwerenötern unserer Bubne geworben, 1) eine Meisterschöpfung Freytags, zu der die früheren Helben wie versuchsweise Anläufe sich ausnehmen, und die dann noch durch Fink in gewisser Weise erganzt murbe. Bolz sprudelt allerlei witiges feuilletonistisches Salonfeuerwert hervor, verblüffend in seiner bisweilen etwas abenteuerlichen Beredsamkeit, die aber doch gefällt. Es ist papierbeutsches, eigenartig Frentagisches Erzeugnis, aber so unwiderstehlich autgelaunt, daß es die bewährte Wirkung nie verfehlt. Die munter hingeträllerten Rebaktionsanweisungen über die Seeschlange, Auswanderung nach Auftralien: "Schildern Sie Auftralien als ein nichtswürdiges Loch . . . ", all bies geistsprühende Scherzo gleitet in einem leichten, flinken Rhythmus dabin, so durchaus talentvoll wohlgelungen, baß man glauben möchte, bergleichen werbe ergötzen und erheitern,

man ihnen darüber die Leistung wird vergessen dürsen, die nebenbei auch in der momentanen Beherrschung eines so ziemlich grenzenlosen Waterias liegt. Ich meine kulturelle Journalisten, wenn man mir diese Wort erlauben will; und sie werden, wenn ich nicht irre, für einen Zeitraum den politischen Journalisten, dessen Diesen Typus wir kennen, und dessen Haltung durch eine etwas verblassende Konvention gegeben ist, in den Schatten stellen . . . . "

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. Ludwig Fuldas Prolog zu den Journalisten bei der Festausführung zur Denkmalsenthüllung in Wiesbaden am 28. Mai 1905 (abgedruckt im "Zeitgeist", 29. Mai), sowie Fuldas Aussas über G. F. als Dramatiker in der Deutschen Revue (Januar 1896), S. 69 ff.

solange es eine beutsche Bühne mit annähernd ähnlicher seelischer Hörerverfassung geben wird.

Neben Bolz und der gleichfalls recht tatkräftigen Abelheid tritt an rein ergötzlicher Wirkung das andere Paar, Oldendorf und Ida, naturgemäß etwas zurück, und doch sind sie es, die als Held und Heldin im Vordertreffen stehen. In "Soll und Haben" begegnet und, wie auch in der "Berlorenen Handschrift" und in den Geschwisterserzählungen der "Ahnen", dasselbe im hellen Lichte gehaltene Doppelsverhältnis.

Es kann uns wohl die "Zauberflöte" in den Sinn kommen, wenn wir in Bolzens luftigen Reden etwas von dem munteren Schellenspiele Papagenos wieder zu vernehmen glauben, nach dem die Negerschen tanzen, während der wackere Tamino alle sittlichen Prüfungen so würdig, ernst und glänzend bestehen muß.

Ihren Lieblingen geben die Götter alles in vollem Maße. Auch der Sonnenglanz des Freytagschen Lebens muß eine schwarze Nachtsseite ausweisen. Der helle Freudenbringer seines Bolkes wird im eigenen Heim von schweren Schickfalsschlägen getroffen. Es lassen ihn die nächsten Familienangehörigen allein auf der Erde zurück.

Den Bater hatte er 1848 verloren, die Mutter sollte den Ersolg von "Soll und Haben" nicht mehr erleben. Als er ihr Ostern 1855 das erste Exemplar einpackte, da kam die Todesnachricht ins Hausder Bruder hatte ihm ihre letzte Krankheit verschwiegen. Drei Jahre später verlor er auch ihn.

Er schreibt darüber am 10. November 1858 einen innig traurigen Brief an den Herzog, der an allem persönlichen Geschick seines Freuns des Anteil nahm. 1)

"So bin ich auf einmal Bater von fünf Kinderchen geworden," heißt es in dem Schreiben. "Arme liebe Kleinen, die noch nicht verfteben, was sie verloren haben."

Im Jahre 1867 begann bann auch das Leiben des geliebten Weibes, von dem sie nicht wieder genesen, und das dem armen Manne schwere, aufopserungsreiche Jahre der Prüsung bringen sollte.

<sup>1)</sup> Gustav Frentag und Herzog Ernst von Coburg im Brieswechsel 1904, Nr. 59, S. 104 f. Bgl. auch Gustav Frentag an Salomon Hirzel und die Seinen, Nr. 45, S. 73.

Durch sein Unglud tam nun bas Helbenhafte in Freytag zur Erscheinung.

Er sucht sein Heil in leibenlindernder Tatkraft. Der Schmerz um das Unabänderliche lähmt ihn nicht. Er ergreift die Zügel seines Geschickes mit Manneshänden. Der Waisen des Bruders nimmt er sich sorglich an. Mit kräftiger, ausdauernder Geduld wird er der treue Krankenpsieger seiner armen Frau. Er lebt ganz zurückgezogen seinen ernsten Pflichten. Bielleicht versiegte ihm der freundliche Quell heiterer Einfälle bei solchem leidvollen häuslichen Leben. Sein Blick wird durch die edle Schönheit ferner Vergangenheitsbilder des deutsichen Volkes angezogen. Er sucht Trost im Dienste der Kunst. Er sühlt sich dazu gedrängt, dem Vaterlande einen Spiegel der Herzendse geschichte Deutschlands vorzuhalten.

Das Helbenhafte in der Kunst und Weltgeschichte war nach seinem Herzen. "Die Fabier" legen davon Zeugnis ab, die große Bewunderung der Mannescharaktere Sophokles, Tacitus, Shakespeare bekundet dieselbe Gesinnung. Auch den Freunden Mathy, Mommsen, Treitsche wohnt etwas von dem kühnen Schwunge inne, den Freytag mit verwandtem Herzschlage gern begrüßte.

Wir sehen hier ab von den Mahnungen zu Tapferkeit und Vertrauen, die sich in Briefen und Werken finden 1), die Vorsührung kleiner Bravourstücke in den Dichtungen zeigt vielleicht noch sessen wohin die Neigung ihres Dichters geht. Er hat offenbar Wohlgefallen daran, seine Helden und Heldinnen tapfer zu zeigen.

Sogar bei Frauen ist ihm ein Zusatz von Helbentum nicht unslieb. Das läßt sich in allen seinen Romanen erkennen, besonders in den "Ahnen", wo die kriegerischen Zeitläuste der Bergangenheit heldenshaftes Gebaren bei Mann und Weib öster nahe legen als in der friedlicheren Gegenwart, in der das Helbenwesen sich hinter anderen Formen der Betätigung verbirgt. Es ist aber ein Berdienst Freytags, die Schönheit energischen Mannesmutes gerade in den friedlichsten Berussarten zur Anschauung gebracht zu haben. Sein Prosessor und sein Kaufmann führen, wie man ihrem Wesen anmerkt, "die Feber

<sup>1)</sup> Soll und Haben, Bb. 1, S. 500. Berlorene Handschrift, Bb. 1, S. 218' 376. Gustav Frentag und Herzog Ernst von Coburg im Briefwechsel 1904, S. 138, 157, 242. Gustav Frentag an Salomon Hirzel und die Seinen (31. Juli 1858). Rr. 42, S. 69. Bgl. auch später noch in den Ahnen, Bb. 1, S. 139, Bb. 5, S. 223 f.

und die Klinge von toledanschem Stahl". Auch dem Journalisten Bolz wird man gern zutrauen, daß er in unruhigeren Zeiten als ritterlicher Krieger es manchem anderen zuvorgetan hätte. "Sei tapser, Alse, das Leben ist schwer!" Diese Mahnung des Landwirtes in der "Berlorenen Handschrift" an seine Tochter, war ihm ein besonders lieber Spruch. Durch tapseres Verhalten wird eben die angebliche Schwere des Lebens zur Erträglichkeit erleichtert, ja oft unter die Schwelle der Empfindungen gebracht, so daß das Leben nicht anders auf uns lastet als der Druck der Atmosphäre.

Gerade der Alltagsmut, bei guter Laune zu bleiben, und schlechtes Wetter in allen irdischen Dingen am Ende doch nur für eine Kleidersangelegenheit zu halten, die den inneren Menschen umberührt läßt, ist vielleicht der wichtigste und echteste Lebensmut. Goethe besaß ihn im hohen Grade, und wir freuen uns an dem Blize seiner Olympiersaugen, wenn er z. B. ausruft:

"Sie haben Leffing das Ende verbittert, "Mir follen sie's nicht!"

Ober auch:

"Der Lebende bedenke, "Wenn auch der Tag ihm mault, "Daß er den Freunden schenke, "Was nie und nimmer sault."

Auch Freytag handelte danach. Er war tapfer in seiner Pflichterfüllung. — Daß er gelegentlich auch vor einer kecken Wendung, etwa im Verkehre mit dem Herzog nicht zurückheute, können wir uns leicht denken. Dergleichen wird er aber nicht als Heldentat empfunden haben, auch nicht etwa die Zurückweisung einer zweiten Ordensklasse als große Seelenleistung. Das wahre Heldentum steckte vielmehr in einer rastlosen, treuen Arbeit, in der Stetigkeit des pflichterleuchteten Vollbringens.

## Biebentes Kapitel.

Getreue Nachbarn und besgleichen: Julian Schmidt, Jakob Kaufmann, Herzog-Ernst von Gotha. — Preußische Polizeiversolgung und Anstellung am herzoglichen Hofe 1854.

In einer sehr lesenswerten Schrift von C. E. Rasius, die von dem heiligen Geiste der Wahrheitsliede so licht und warm erfüllt ist, daß man an der Bereinigung von Scharssinn und Herzlichkeit sich innig erbauen kann, wird unter anderen kecken, doch folgerichtig abgeleiteten und im Zusammenhange zutreffenden Bemerkungen auch die Behauptung ausgestellt, daß es verschiedene gute Charaktere eigentlich gar nicht geben könne, sondern nur verschiedene schlechte. Der beste oder der allein gute Charakter sei der göttlich vernünstige, ohne alle anderen Grundsähe als den, auf die Stimme der Wahrheit als den lebendigen Odem der Gottheit zu hören. 1)

Es würde bemnach also nur eine Stala der Abweichungen vom Guten und Vernünftigen geben, das Vernünftige an sich aber nicht weiter abgestuft sein, sondern eben allein in der ewig gleichen, stetigen Richtung nach der Wahrheit hin liegen. — Dagegen etwas einwenden zu wollen, liegt uns fern; zur Ergänzung dieser sittlichen Feststellung ließe sich wohl aber hinzusügen, daß, wenn es auch nicht verschiedene gute Charaktere im idealen Sinne geben mag, es doch verschiedene Arten der seelischen Schönheit gibt, und daß im tiessten Grunde sogar jede Persönlichkeit ihre eigene, schlechthin unvergleichbare Schönheit hat,\*) die der Mitmensch liebend nacherlebt, und die objektiv vielleicht

<sup>1)</sup> C. E. Rasius, Rechte und Pflichten der Kritik. Philosophische Laien-Predigten für das Bolk der Denker. 1898. S. 140 sf.

<sup>2)</sup> Bgl. darüber die Aussührungen in Georg Simmels erstem Bortrage über Schopenhauer und Niehiche 1907, S. 16 f., jowie Abolf Harnacks "Gedanken über Wiffenschaft und Leben" (Internationale Wochenschrift zur Münchner Allgemeinen Zeitung, 6. April 1907).

badurch zustande kommt, daß jedem geistigen Organismus im Leben Widerstand, jeder Kraft gleichsam Masse zur Überwindung und sittlichen Entsaltung des eigenen Wesens entgegengehalten wird, und daß so erst in der besonderen Natur jedes einzelnen Daseins, im Ringen mit dem Stofflichen, die schöne, eigentümliche Klangsarbe der persönlichen Wahrheit erzeugt wird. — In demselben Büchlein von Rasius heißt es in Beziehung auf die Lehr=, Rede= und Preßsreiheit, "daß das Recht der Freiheit ein Unding ist, wenn es nicht die Pflicht der Wahrheit vorausssext."

Das bedeutet offenbar, die Zensur aus dem Außeren ins Innere verlegen: Jeder sei sein eigener Zensor. In diesem Sinne einer Erziehung zur Selbständigkeit war die Entsesselung der Presse im Jahre 1848 zedenfalls dankbar zu begrüßen. Die Redakteure der "Grenzboten" waren damals für ihre einflußreiche Stellung noch sehr jung gewesen: Freytag zweiunddreißig Jahre, Schmidt dreißig (so alt wie Lessing, als er die Literaturbriese 1759 gründete), Jacob Kaufmann vierunddreißig; aber es waren insofern reise Männer, als sie mit gesunder Selbstsicherheit und von Herzen ehrlich nach dem Höchsten trachteten, das ihre Blicke zu erkennen vermochten, und ihre Blicke reichten wohl gelegentlich weiter als die von vielen weniger stadil sich sühlenden Beitgenossen.

Nicht nur den Jahren nach steht unser Dichter zwischen Kaufmann und Julian Schmidt in der Mitte, auch dem Wesen nach scheint er uns gewissermaßen in der Mitte zwischen diesen beiden, als ein Mensch von gutem Gleichgewichte, zu stehen. Aber auch Kaufmann sowohl wie Schmidt waren achtungswürdige und leistungstüchtige Persönlichsteiten, und es darf uns als eine angenehme Aufgabe erscheinen, an den Wert dieser geistigen Kriegsgefährten Freytags zu erinnern.

Aus Freytags Schilberung der Märzrevolution im letzten Bande der "Ahnen" erhalten wir ein gutes Stimmungsbild von dem Geiste und der Gesinnung des politischen Freundeskreises in jenen Jahren. Auf Henners Frage, was der einzelne zu tun vermöge, um Regenten und Regierten zu helsen, antwortet Viktor König: "Zuerst sich selbst gesund machen . . . ich tue ab von mir jede andere literarische Tätigseit und all mein sippiges Schwelgen im Land der Träume. Ich will eine Antwort suchen auf die Frage: wie uns und unser gesliebtes Preußen retten?" — So werden er und sein Genosse Henner Zeitungsschreiber.

Ganz ähnlich ist es im Gemüte Freytags vermutlich zugegangen. Ernst Elster, der auf diese Ühnlichkeiten bereits hingewiesen hat. 1) schreibt: "Die Revolution von 1848 gab seiner Weltanschauung den Abschluß und die endgültige Richtung, als das Ziel seines Strebens stand ihm fortan unerschütterlich sest: der nationalen Aufgabe als Dichter und Schriftseller zu dienen."

Bei der Erfüllung dieser Aufgabe erblicken wir zunächst Julian Schmidt als Helfer an seiner Seite. Julian Schmidt, mit bem Ferdinand Lassalle und Lothar Bucher im Jahre 1862 in einem befannt geworbenen Bamphlet sehr streng und hart zu Gerichte gegangen sind. hat wohl noch allzu ftark an biefer grausamen Beschäbigung seines guten Rufes zu leiden. Er erscheint in ganz anderem Lichte, wenn wir uns von Freytag ber ihm zuwenden und seine Werke, deren Alüchtiakeiten genugsam verurteilt sein durften, mit unbefangener Teilnahme in die Hand nehmen. Er war eine gerabsinnige, selbständige Natur. 2) "Jede harte und starte Art, das Wirkliche zu sehen" war ihm erfreulich. Das politische Kräfteverhältnis auch in der Literaturgeschichte zu erschauen. war sein fesselndes Anliegen. Im Stil, in der Art des Humors namentlich, erinnert er gelegentlich an Freytag. Dabei ist er vielleicht weniger menschenfreundlich und bedächtig, aber in seiner feurigen Leidenschaftlichkeit für das Echte. Rernhafte, Sittliche und Bedeutende doch eigentlich beinahe immer anregend, erfrischend und wohltätig. Er ist sehr geistreich im Urteil, oft klug und tief, und wenn auch nicht das vollendete Borbild eines guten Kritikers, so boch eine standhafte Erscheinung, die fest und bieder im Boden ihrer Zeitverhaltnisse murzelt Nicht unbedenklich freilich war sein Wirken. "Sein kedes Borgehen,"

<sup>1)</sup> Biographische Blätter Bb. 2 (1896), S. 87. Elster führt auch aus ben Journalisten bas bezeichnende Wort an: "Wenn Konrad Bolz, das Weizenkorn, in der großen Mühle zermahlen ist, so fallen andere Körner auf die Steine, bis das Wehl sertig wird, aus welchem vielleicht die Zukunst ein gutes Brot bäckt zum Besten vieler."

<sup>2)</sup> Wilhelm Dilthen in ber Deutschen Rundschau 1887, Bb. 52, G. 151 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. 3. B. in der Geschichte der deutschen Literatur im neunzehnten Jahrhundert, zweite Auslage 1855, Bd. 3 solche Stellen wie S. 118: "Die Blumen sind für jedes unverdorbene Gemüt, wenn man sie im Garten oder auf dem Felde antrifft, eine sehr erfreuliche Erscheinung . . . " oder S. 121: "Die Harse ist ein schönes Instrument" usw.

schoftvertrauen ein, aber jeder brachte eine andere zufällige, oft unsgewaschene Individualität zum Borschein." Einen "Nichtswüterich" (Rihilisten) nannte ihn Wolfgang Menzel. Freytag hat ihm in den "Erinnerungen" ein schönes Denkmal gesetzt, das wohl geeignet ist, den verkeherten "Hohenpriester eines glatten Realismus") einigermaßen wieder in Ansehen zu bringen. Den besten Beweiß für sein Daseinstecht mag aber das wo nicht unsterdliche, so doch noch recht lange und sörderlich besruchtende Leben der Schristen des Mannes liesern; "denn alle guten Gedanken können nimmer untergeh'n, eh' nicht aus ihrem Samen noch bessere aufersteh'n." (Jacobsen).

Bom 10. November 1814 bis zum 9. Oktober 1871 reicht Jakob Kaufmanns Leben, die Freundschaft zwischen ihm und Freytag seit dem gemeinsamen Arbeiten an den "Grenzboten" zusammen mit Iulian Schmidt. "Dreiundzwanzig Jahre später," heißt es in den Erinnerungen »), "war mir beschieden, seinen Berlust zu betrauern und den Deutschen von ihm zu erzählen." Das ist in der Zeitschrift "Im neuen Reich" 4) geschehen. Der dort erschienene Aussatz und die Kaufmann gewidmeten Zeilen in der eigenen Lebensdeschreibung des Dichters geben uns von dem Manne ein gutes Bild. Zur Bervollständigung dieses Bildes kann vielleicht auch noch die Gestalt Bernhard Ehrenthals in "Soll und Haben" dienen.

Als einer der harmlosesten und liebenswertesten Wenschen, die je mit dem Rotstift schlechte Aussätze lesbar gemacht haben, wird er uns vorgestellt. Ein sorgsältig arbeitender, selbstloser Redaktionsgenosse, der unter den Tagesschriftstellern die damals die Führer der Nation waren, seinen Wann stand, und "von denen viele keine gerühmten Namen hinterließen. Zu ihnen gehört der böhmische Judenknabe, der aus eigener Wachtvollkommenheit ein deutscher Patriot wurde, dem

<sup>1)</sup> Deutsche Biographie Bb. 31, S. 751 ff. (S. 755). Bgl. auch Ludwig Salomon in Bestermanns Monatshesten 1886, Bb. 61, S. 173 ff.; ferner Josef Baper, Neue Freie Bresse 8. April 1886, dajelbst zitiert.

<sup>2)</sup> Eb. Bernstein in seiner Ausgabe ber Laffalleichen Schriften Bb. 3, S. 604.

<sup>3)</sup> Erinnerungen, S. 224.

<sup>4)</sup> Im neuen Reich 1871, Bb. 2, Heft 43; abgebr. in ben Gef. LB. (1887) Bb. 16, S. 9 ff.

Erwerb und Behagen bes eigenen Lebens verschwindend wenig war gegenüber den großen Gedanken, für deren Berbreitung er lebte, der bedrückt durch enge Verhältnisse, umbergehetzt von elender Polizeis wirtschaft, erst in der Fremde die Sicherheit gewann, durch mühevoll aufreibende Tagesarbeit seinem Vaterlande zu nützen; und der noch als Sterbender für selbstwerständlich hielt, daß der Mann, welcher für die Freiheit und Bildung seines Volkes lebt, im eigenen Leben die Güter dieser Welt gering achten müsse.

Raufmann war ein ausgesprochener Liebling Gustav Freytags. Die Sanftmut und versönliche Bedürfnislofigkeit dieses Menschenkindes hatte für ihn etwas Rührendes. Kaufmann hatte wohl von der uralten sittlichen Erziehung seiner Bater ber die friedliche Gelindigkeit. bie Behrlosigkeit manchen Unbilben gegenüber im Blute. ?) Er erwectte baburch großmutige Schutzinstinkte, bas fürsorglich Ritterliche und Gütige in Schmidt wie in Frentag. Weil Kaufmann für sich felbst nicht ordentlich sorgte, trafen die Freunde für ihn behütende Magnahmen. Er wurde im Leben wie ein Kind behandelt, beffen man sich annehmen mußte. Diese Hilflosigkeit in gewissen Dingen, verbunden mit der tapfersten Selbständigkeit im innerlich Wesentlichen. verschaffte ihm Teilnahme und Achtung. Mit der Feder, die er als ein sehr zartsinniger und sauberlicher Stilist führte, mit bieser Waffe in der Hand war er ein gevanzerter Krieger, im Leben wirkte er mittelbar erzieherisch auf seine Umgebung, indem seine Selbstlosigfeit die anderen zur Beschirmung bes unbewehrt schwachen Daseins aufforberte. Raufmann war mild im persönlichen Vertehre, doch scharf im sachlichen Urteil und scharf im Erkennen, eine anima candida, rein und unsträflich mit einer schönen und großen Auffassung bes Lebens. Er besaß, was wir uns, nach Goethes Rat, von Gott erbitten sollen: groke Gebanken und ein reines Herz.

Dies seine Wesen war recht dazu geeignet, ein heilsames Gegengift gegen antisemitische Regungen zu bereiten. Der lebendige Anblick wirkte hier ohne alle Worte. Bielleicht ist es nicht ohne Einfluß ber Persönlichkeit Kausmanns geschrieben, wenn Frentag im Jahre 1849 in den "Grenzboten" mahnt: "Ihr Christen habt keine Ahnung von den

<sup>1)</sup> Gef. 93., Bb. 16, S. 20.

<sup>2)</sup> Ribot, L'hérédité psychologique, S. 130 ff. (Stat aus de Candolle, Histoire de la science et des savants, S. 402 ff.)

bittern Gesühlen der stillen Demütigung, dem innerlichen Druck, welchen euer alttestamentarischer Freund unter euch sowohl wie unter der Masse seiner Glaubensgenossen empfindet. Eure Schonung, mit der ihr das Wort Jude in seiner Gegenwart auszusprechen vermeidet, . . . ist ihm wie ein Dolchstich." — "Es ist leicht in großen Dingen groß zu empfinden, wenn man ein ganzer Wensch ist, aber den kleinen Widrigkeiten des Lebens großen Sinn entgegenzusezen, das ist sehr schwerer und dem Juden schwerer als jedem andern; denn durch das beständige Reiben mit der Welt, dem er ausgesetzt ist, entwickelt sich in ihm eine Empfindlichkeit, welche ein kräftiges sestes Selbstgefühl sehr selten auskommen läkt.")

Eine besondere Bedeutung Raufmanns liegt in seiner früh ent= wickelten Borliebe für englische Geistesbildung. Shakespeare und der damals neben ihm genannte Walter Scott waren bald seine Freunde: an der Dickens-Überfetzung hat er sich fogar beteiligt. 2) Er war einer von benen, bie an ber veranberten Richtung bes beutschen Geschmacks in jenen Jahrzehnten mitgearbeitet haben. Damals wurde bie Aufmerkfamteit von den Franzosen, beren man überbruffig wurde, nach England und ben nordischen Bölkern hinübergelenkt. Auf die Bewunderung der Schönheiten und Borzüge der französischen Literatur folgte eine vorübergehende Ernüchterung. "Dieses Bolt weiß nicht, was Freiheit ist", schrieb Kaufmann 1848 noch von Bruffel aus in den "Grenzboten" und beurteilte die französische Revolution in einer Weise, die eine Fehde mit Arnold Ruge heraufbeschwor. 8) Raufmann ben Franzosen "zu viel Esprit und zu wenig Verstand" nachsagt, so ist das in der Tat wohl ein wenig zu allgemein und nicht ganz zutreffend über ein Bolt geurteilt, bas ber verstandeshaftesten der Wissenschaften, der Mathematik, so hervorragende Kräfte gestellt hat.

Stemmte er aber so gleichsam auf der einen Seite das Ruber der Klut entgegen, so zog er das andere Ruber fräftig herüber, so

<sup>1)</sup> Grenzboten 1849, 30; Bb. 3, S. 144 ff.; in Berm. Auffäße Bb. 2, S. 346 f Bgl. auch Bilber aus ber beutschen Bergangenheit Bb. 1, S. 476, Bb. 4, S. 389, 420.

<sup>2)</sup> Der Raritätenladen.

<sup>3)</sup> Bgl. auch die Wirbigung bei Julian Schmidt (Reue Bilber aus dem geistigen Leben unserer Zeit [der ganzen Folge dritter Band] 1873, S. 297 ff). Schmidt schreibt von Kausmanns Bescheibenheit, daß er etwas Ühnliches nie wieder gefunden habe.

baß sich bas Schifflein im gewünschten Sinne drehte. Er liebte die englische Literatur ähnlich wie Freytag. Gegen gewisse Schwächen der Engländer war er dabei durchaus nicht blind. Hatte er in Deutschsland den Deutschen die Liebe zu englischer Wesensart gepredigt, so predigte er in England den Engländern später die Liebe zu deutschem Wesen.

Er war ein kosmopolitischer Friedensbote durch seine Neigungen und seine Erdenstellung, die er mit treuem Herzen wohl verstand und behauptete. In Freytags Leben spielt er keine sich der Betrachtung stark ausdrängende Rolle, aber man sagt sich doch: wer weiß, ob Freytag dies oder jenes so geschrieden hätte, wie er es geschrieden hat, wenn es keinen Jacob Kausmann gegeben hätte.

"Güte geht, getreue holdgeschäftge Dienerin, dem Menschen nach, geräuschlos Tritt sie auf und segnet seine Spuren. Wo sie ging, da kehnt es auf, mit Blumen Überwächst der Pfab, den sie gewandelt." (Joh. Trojan.)

Über vierzig Jahre, nämlich von 1736—1778 hat der Briefwechsel zwischen dem größten damaligen deutschen Fürsten und einem der gewandtesten Briefschreiber aller Zeiten, der nicht sein Landsmann war, gedauert. Friedrich der Große wandte sich an Boltaire 1) wie ein Kleiner sich an einen Größeren wendet, aber er wuchs allmählich empor, und die lichte Einfachheit und Lauterkeit seines Geistes konnte sich selbst gegenüber dem geistwollsten Teuselskerl der französischen Literatur so rühmlich behaupten, daß ein Sainte-Bewe 1) die herzelichere Bewunderung am Ende dem deutschen Manne zollen mußte. Der Brieswechsel lehrt, daß ein großes Herz im Bunde mit dem Verstande eine stärkere Sprache redet als der vom Herzen nicht immer tief genug beratene, hohe und helle Verstand allein.

über fünfzig Jahre, von 1775—1828, hat der freundschaftliche Briefwechsel zwischen unserm größten Dichter und Carl August, dem Großherzog von Sachsen-Weimar, gedauert. Goethe schreibt ihm zunächst in diesem Tone: "... Hiernach hab' ich noch eine Lektion für

2) Causeries du Lundi, 28b. 3, S. 188 ff. Frédéric-le-Grand Littérateur. Lundi, 16 décembre 1850.

<sup>1)</sup> Ocuvres completes de Voltaire, Tome 64-66 (1784), p. 9-13. — 8. Enquit 1736.

Sie! — Da ich so auf dem Wege über Ihre allzu große Hiße bei solchen Gelegenheiten dachte, dadurch Sie immer im Fall sind, wo nicht was Unrechtes doch was Unnöthiges zu thun und Ihre eigenen Kräfte und die Kräfte der Ihrigen vergebens anzuslammen . . . " Der Brief endigt: "Addio. Mein Andenken der Chero Mama. Seyn Sie mir lieb." Karl August duzt den vertrauten Freund und bittet und mahnt ihn des öftern, ihm sleißig zu schreiben . . . 1)

Es ist wohl nicht nötig: si parva licet componere magnis zur Entschuldigung hinzuzufügen, wenn nach biesen Baaren bes achtzehnten Jahrhunderts nun die vierzigiährige Freundschaft, der von 1853—1893 reichende Briefwechsel zwischen Gustav Frentag und seinem lieben herrn, wie er ben herzog Ernst gern nennt, bier zur Sprache gebracht wird. Der Sprung vom größten Breugentonig gum Roburger Bergog und vom menschlichsten Menschen Goethe zum vaterländischen Dichter Frentag ist so groß nicht, daß er vermieben werben mußte; benn bas neunzehnte Jahrhundert sah in Deutschland unseres Wissens tein Bundnis zwischen einem Fürsten und einem Dichter, bas so redlich treu an ber Erfüllung ebelfter Aufgaben bes Staates mitgewirkt batte. "Soll und Haben" trägt in seinem Borwort die Widmung an ben Herzog Ernst gleichsam im Berzen. Der Herzog aber liebte ben waderen Gefolgsmann, ber fich ihm unverbrüchlich fest angefchlossen hatte, mit all ber gutigen und seelenvollen Gegenliebe, beren biefer wahrhaft vornehme Herr fähig war. Für beibe bebeutete ihre Freundschaft lebensbereichernben Sonnenschein. Ihr von Eduard Tempelten (1904) forgfältig herausgegebener und mit bantenswerten Erläuterungen begleiteter Briefwechsel wird wohl vielen als geschichtliche und rein menschliche Urfunde lieb bleiben.

Wenn wir einen Machthaber im Reiche bes Geistes und einen Herscher, ber über Menschen nach Gesehen ber äußeren Herkunft regiert, nebeneinander und im Verkehr miteinander erblicken, freut uns immer, was der verdienstwolle Emportömmling in sicherem Auftreten etwa erreicht; das Maß seines Stolzes, seiner Freiheit und Würde offenbart sich vielleicht nirgends deutlicher als in seinem Verhältnisse zu einer Versönlichseit, deren gesellschaftliche Stellung von vornherein

<sup>1)</sup> Briefwechsel bes Großberzogs Karl August mit Goethe (1863) Bb. 1, S. 3 (4. März 1776). Bgl. bazu Freytag am 19. Juli 1855 an Hirzel (Nr. 15, S. 24).

Linbau, Guftav Freptag.

Rurudhaltung auferlegt ober gar Scheu einflößt. Wir ergögen uns baber an der unvergleichlichen Gewandtheit und inneren Sicherheit. ber blenbenben, fesselnben Unterhaltungsgabe und wikigen Laune eines Boltaire, wir erfreuen uns an der schlichten und überlegenen Gute. Größe und Menschlichkeit bes überiprubelnb natürlichen jungen, später stilvoll an sich haltenden alten Goethe. Andererseits erteilt die Art. wie die "geborenen" Kürsten die Behandlungsweise solcher eigentlich nicht weniger geborenen Kürsten auffassen und erwidern, hinterdrein, in ben Augen der von äukerem Glanze nicht mehr so start geblendeten Nachwelt. Ehre und Unehre, nimmt uns für fie ein oder stöft uns von ihnen ab, je nach ihrem Verhalten. In diesem Sinne hat Friedrich ber Groke noch nach seinem Tobe über Boltaire gesiegt, indem wir bemerken, wie die höfischen Giftpfeile ber Schmeichelei an ber Bruft bes Breukenkönigs abprallen. In biefem Sinne zollen wir auch gern unfere Achtung ber echten Majeftat jenes Meinen Fürften Germaniens, ber Goethes Kürst gewesen ist: ber Umstand, daß er sich von Goethe treuberzige Grobbeiten bat sagen laffen, stellt ihm ein schöneres Reugnis für die echte Unverletbarkeit seiner Majestät aus, als alle Schutmafregeln ber Welt hatten bewirfen fonnen.

Wie wird die Nachwelt nun über Frentag und Ernst von Koburg richten? Wird sie sich, verletzt burch friechende Wendungen auf der einen ober hochmutige Torheit auf der anderen Seite, von dem Baare abwenden, oder wird ihr auch hier ein Anblick beschieden, der durch schöne Menschlichkeit hüben und brüben erfreut? — Die Antwort brauchte das Erscheinen des Briefwechsels nicht erst abzuwarten. Es war von vornherein klar, daß die alles veredelnde Macht der Liebe, die kalten Hofdienst zum reinen Menschenverhältnis abelt, das Band von unserem Dichter zu seinem Herzog binüber geknübst und daß dieselbe Macht auch ben guten Herrscher zum treuen Freunde mit zartfühlenben Regungen für seinen Schutbefohlenen erfüllt haben mußte. Sicherer als irgend ein Hofzeremoniell in Formen und Borfcbriften zu entwickeln vermag, wird für das höchste Wohlbefinden aller durch ienen inneren Hofmarschall gesorgt, ber mit feinem Herzenstatte nach ungeschriebenen Gesetzen Ordnung stiftet, und der es überall zum Allerherrlichsten bringt, burch die Liebe.

Von dieser Gesinnung gibt gleich der erste Brief Freytags an den Herzog, vom 23. April 1853, beredtes Zeugnis. Dies Schreiben

wurde bereits 1888 von Herzog Ernst in seinen Memoiren veröffent-Frentag äußert barin in anmutigem Spiel mit ber Rühnheit offenen Widerspruchs Bedenken über des berzoglichen Freundes volitische Blane. Es handelt sich um den national-liberalen Verein, der aus einer Zusammentunft bes Herzogs mit France, Beder, Freytag. Samwer 1) und einigen anberen am 29. Mai 1853 9 auf bem Schlosse Callenberg hervorging. Freytag will seine Bebenken vollständig barlegen. Sie waren "jum Teil allerbings von ber Art, bag Em. Sobeit bessere Einsicht mich widerlegen und belehren könnte, bei einzelnen wird selbst Ew. Hoheit Urteil mich taum bekehren, benn sie entspringen aus ehrfurchtsvoller Sorge um Ew. Hoheit selbst . . " Hierzu bemerkt ber Herzog: "Je weniger übereilt, wie man sieht, Freytag an bie schwierige Sache herantrat, desto eifriger widmete er sich berselben, nachbem er einmal bazu entschlossen war." Das Breftomitee, bas aus Frentag und Max Duncker gebildet wurde, hatte in kurzer Zeit sehr erhebliche Leistungen aufzuweisen. 3) "Selten burfte wohl," lefen wir in ben Lebenserinnerungen bes Herzogs, "mit so geringen Mitteln in rascherer Erfolg erreicht worden sein als der des Bereins vom Jahre 1853; und wer einst die Biographie Frentags zu schreiben aben wird, der wird finden, daß es nicht die unbedeutenosten Lorbeerlatter sind, die er bem Dichter inbetreff seiner politisch-literarischen Tätigkeit der fünfziger Jahre zu widmen haben wird. Frentag konnte ch schon nach Verlauf eines Jahres rühmen, daß er mit manchem ut botierten staatlichen Prefibureau den heimlichen Rampf mit Slück ufaenommen babe."4)

<sup>1)</sup> Über Freytags Beziehungen zu Samwer findet sich näheres in dem aus in Nachlasse des Prof. Karl Jansen von dem jüngeren Samwer herausgegebenen, h. ptsächlich gegen Bismard gerichteten Werte "Schleswig Holsteins Befreiung" (12 7). Bgl. S. 114, 119, 146, 220, 650, 672, besonders 703 f. (in den Beilagen Nr '6) ein Brief Freytags vom 30. Januar 1864.

<sup>?)</sup> Aus meinem Leben und aus meiner Zeit. Bon Ernst II., Herzog von Sach -- Koburg-Gotha (1888) Bb. 2, S. 316 ff.

Bgl. Briefwechjel zwischen Herzog Ernst und Freytag Nr. 7, S. 11 f. iben Freytags, das auch Dunders Unterschrift irügt. Tempeltey fügt hinzu: ver ausführliche Ausgabenanschlag sowie ein damit zusammenhängender eytags, die Herausgabe von Bolksbüchern betreffend, kennzeichnen in hohem be seine eifrige und eminent praktische Tätigkeit für die übernommene politische

<sup>4)</sup> A meinem Leben. Bon Ernst II., Bb. 2, S. 321 f.

Der Herzog rühmt nun als wichtigste und glücklichste unter allen Unternehmungen, die sein Berein ins Leben rief, die Autographierte Korrespondenz in Leipzig. "Diese Art der Beeinflussung der Presse,"schreibt er, war damals noch verhältnismäßig neu und weniger verbraucht als heute. Durch die Mitteilungen, welche ich über den wirklichen Gang der öffentlichen Geschäfte zu machen imstande war, erfreute sich die Korrespondenz eines großen Ansehens dei den Blättern aller Richtungen und wurde bald eine kleine Macht in Deutschland." 1)

Über die Art, wie diese "Autographierte Korrespondenz für deutsche Zeitungen", die in Leipzig von Freytag geleitet, von Salomon Hirzel verlegt wurde, zustande kam, ersehen wir einiges aus dem Berichte unseres Dichters an den Herzog vom 18. Januar 1854.\*) Sie wurde wöchentlich einmal kostenlos in etwa fünfzig Exemplaren versandt. Das Unternehmen erfreute sich freilich keiner langen Dauer. Schon am 15. April ersuhr Freytag von dem Schahmeister des Bereins, Justizerat von Meidom, daß die Korrespondenz sich nicht zu halten vermöchte; sie wurde also wieder eingestellt. In Berlin hatten der Sache Karl Neumann und Roggenbach ihre Kräste gewidmet.

Eine Notiz über Verrat des preußischen Mobilmachungsplanes an Rußland, die in der Autographierten Korrespondenz erschienen war, hatte für Freytag verhängnisvolle Folgen. Der preußische Minister von Westphalen erließ einen Haftbefehl gegen den politischen Vers brecher Gustav Freytag. Am 6. August berichtet der Verfolgte darüber

<sup>1)</sup> Ottolar Lorenz sagt in seiner Abhanblung: Herzog Ernst II. von Sachsen-Roburg-Gotha (Staatsmänner und Geschichtsschreiber des neunzehnten Jahrhunderts, S. 322): "Zu den bedeutenden persönlichen Eigenschaften des Herzogs Ernst gehörte seine Entschlossenheit und Leichtigkeit mit dem Publikum, mit der Masse des Bolkes zu verkehren; er besaß einen großen Grad von dem, was man den Mut der Össenlichteit zu nennen psiegt." Freytag wagte am 24. Juni 1856 dem damals populärsten Manne in Deutschland ruhig auch die Rehrseite der Medaille zu zeigen: "Die Bolksgunst eines Fürsten ist wie das Lächeln einer Koleite, sie wird am sichersten seines Fürsten, wenn man sie herzlich gering achtet." Und dasselbe Mittel hatte er bereits am 20. Juni 1854 empsohlen. Er suchte seinem lieben Herrn nach Krässen das innere Wertgesühl, psichttreu und groß zu wirken, unabhängig von Gunst und Mißgunst der launischen Menge, zu befestigen.

<sup>2)</sup> Briefwechsel mit dem Herzog Rr. 11, S. 18. Bgl. dazu Gustav Freytag an Salomon Hirzel und die Seinen, Rr. 2 (10. April 1854) S. 2 f., Rr. 3 (15. April) S. 3 f, Rr. 4 (1. Mai) S. 5 ff.

an den Herzog. In dem Schreiben 1) heißt es, er habe einen anonymen Brief folgenden Inhalts bekommen: "Seit einigen Tagen ist auf Requisition des Preuß. Ministeriums vom 24. Juni d. Jahres an sämtliche Polizeibehörden des Pr. Staats eine Zirkularverfügung erzgangen, die ich Ihnen nachstehend, wenn auch nicht wörtlich, doch genau dem Sinn nach mitteile:

"Es sind bereits einige Auffate einer in Leipzig erschienenen autographischen Korrespondenz durch verschiedene Königliche Gerichte und namentlich burch von dem Stadtgericht zu Berlin ergangene Erfenntnisse vernichtet worden. Der Dr. G. Frentag, der sich dem Vernehmen nach in Gotha aufhält, war der Verfasser einiger berselben. Da es sehr munschenswert ist, benselben zur Bestrafung zu ziehen, so werben sämtliche Bolizei-Berwaltungen aufgeforbert, ben Dr. G. K., sobald berfelbe fich im Breuk. Staate betreffen lakt, sofort zu verhaften. Es ist um so weniger zu bezweifeln, daß er die diesseitige Grenze ungescheut betreten werde, ba er mit einem Heimatsschein auf 3 Jahr seit dem 5. Februar 1852 versehen ist, wenn nur die sehr anzuempfehlende Verschwiegenheit von den Behörden beobachtet wird, damit demselben nicht vorzeitige Mitteilung von seiner beabsichtigten Verhaftung gemacht merbe."

Am 11. September erbittet Freytag, um den geheimen Haftbefehl der preußischen Polizei unwirksam zu machen, vom Herzog die Bersleihung eines kleinen Hofamtes, wodurch er die Kodurg-Sothaische Staatsbürgerschaft erlangen würde. "Es war," schreibt der Herzog in seinen Erinnerungen,") "unendlich charakteristisch für jene Jahre, daß man in Preußen lüstern war, zu den sonstigen Taten der Reaktion auch den vormärzlichen Ruhm hinzuzusügen, den damals eben geseiertsten und beliebtesten lebenden Schriftsteller der Nation herauszugreisen und mit einer, wenn auch voraussichtlich nicht allzuschweren, Märtyrerkrone auszuzeichnen . . . Bor der angedrohten Verhaftung war Sustav Freytag durch den Umstand geschützt, daß die preußischen Staatsgrenzen nicht allzuschwer vermieden werden konnten, wenn man

<sup>1)</sup> Briefwechsel mit bem Herzog Rr. 17, S. 28 ff. Bgl. bazu Erinnerungen S. 257 ff.

<sup>2)</sup> Aus meinem Leben und aus meiner Zeit. Bon Ernst II. Bb. 2. VIII. Buch. 1. Rapitel, S. 324 ff.

in Thuringen und Sachsen lebte; boch mußte er sich hüten, von Gotha über Erfurt nach Leipzig zu reisen . . . . Es blieb ferner auch noch die Gefahr, daß er in Leidzig, wenn er sich dort aufhielt, auf Requisition ber preußischen Bolizei ausgeliefert werben konnte, ba zwischen Sachsen und Preugen Bertrage bestanden, beren Wortlaut eine für Freytag bedenkliche Auslegung zuließ. "Ich war daher entschlossen. gerabezu an König Johann zu schreiben, um ihm bas Unpolitische eines solchen etwaigen Verlangens von Seite Preukens barzulegen und die Bitte auszusprechen, daß Se. Majestät in seinem Staate nicht bie Hand zu einer Auslieferung Frentags aus Anlag von volitischen Artikeln bieten möchte, welche bie fächfischen Gerichte völlig unbebelligt gelassen hatten. Minister von Seebach war bagegen ber Ansicht, ein Schreiben dieser Art ware vielleicht wirtsamer, wenn ich es an Herrn von Beuft nach Dresden richten wollte: und wirklich nahm der sächsische Minister, bessen russenfreundliche Gesinnung freilich nur wenig mit Freytags Tätigkeit übereinstimmte, die Gelegenheit gern mahr, Sachsens Regierungsgrundsätze gegen die von Breuken in helles Licht zu ftellen . . . (folgt Abdruck bes Briefes, ber bie Meinung ausspricht, "baf ber Dr. Frentag seinen Aufenthalt unbedenklich in Leidzig nehmen könne")... Noch ehe die eigene Angelegenheit Freytags zu einem befriedigenden Abschlusse gebracht worden war, fand er sich in der Lage, ein ebles Wort für seinen unglücklicheren Rollegen Hartmann zu sprechen . . . "1)

Der Verfolgungsplan der preußischen Polizei gegen Freytag hatte nämlich "durch einen Zufall eine eigentümliche Folie" erhalten, "da zu ebenderselben Zeit in deutschen und auswärtigen Blättern die Schreckenstunde zu lesen war, die österreichische Regierung hätte den Dichter Woriz Hartmann . . . verhaften und in Ketten nach Wien bringen lassen . . . Gustav Freytag, der in diesem Augenblicke selbst allen Gesahren polizeilicher Überwachung ausgesetzt war", unterließ es doch nicht, wie der Herzog rühmend hervorhebt, "in der Presse Deutschlands ebenso warm für den österreichischen Dichter wirken zu lassen, wie er mich dringend bat, meinen Einsluß . . . geltend zu machen, um eine endliche Begnadigung Hartmanns zu erwirken . . ."

"Unter ben mancherlei Bemühungen, welche von vielen Seiten zu Gunften Hartmanns in Wien gemacht worden sind, wird die meinige

<sup>1)</sup> S. Beilagen XXI.

nicht entscheidend gewesen sei. Es wurde immerhin erreicht, daß Morig Hartmann der kaiserlichen Gnade teilhaftig geworden ist und nachher noch durch eine Reihe von Jahren stiller, schriftstellerischer Tätigkeit sich erfreuen konnte. Ich vermute, daß er es niemals ersahren hat, wie sehr sich Gustav Freytag seine Sache hat angelegen sein lassen, und wieviel der letztere für den bedrohten österreichischen Dichter gestan hat.

"Nachsommende Geschlechter aber, welche für das Leben deutscher Poeten ein offenes Herz behalten, werden mit Genugtuung die kleine Episode zur Kenntnis nehmen, welche in den Schicksalen Freytags und Hartmanns einige Berührungspunkte zeigt. Ich war eben durch den Berein zur Kenntnis von vielen persönlichen und tatsächlichen Berhältenissen gekommen und sand kein Bedenken, Koburg und Gotha zu einer Art von Hissstation literarischer und politischer Notstände zu machen . . ."

"Soll und Haben" läßt sich bann vielleicht als Dankesleiftung Iovi Optimo für Errettung aus Gefahr auffassen.

Die Erinnerungen des Herzogs melden erst fünf Jahre später wieder von einem Briefe Freytags (1859), in dem ihm unser Dichter von einer Adresse "in Angelegenheiten Deutschlands" spricht. In dieser Adresse sollten Bertrauen zu der bewährten deutschen Gesinnung des Koburgers und die Bitte ausgedrückt werden, daß der Fürst "den Bestrebungen für bessere Einigung Deutschlands allerhöchste Protektion zuwenden" möge. 1) "Die Bildung einer großen nationalen Partei" wurde begehrt, "deren Ziel ein Bundesstaat mit Bolksvertretung sei, unter der militärischen und diplomatischen Führung Breußens."

"Wenige Tage," lesen wir in dem Kapitel über die Gründung des Nationalvereins, "nach der zweiten Eisenacher Versammlung deutscher Patrioten, die am 14. August stattgesunden hatte, schried mir Gustav Freytag, er hätte sich mit Schulze-Delitsch, welcher dis jetzt die Seele der Bewegung sei und in Kösen weile, in Verbindung gesetzt und dersselbe wäre geneigt, wenn ich es wünschte, bei mir zu erscheinen. Ich . . . nahm keinen Augenblick Anstand, mit dem Führer der vorgeschrittensten jener Fraktionen, die in so vielversprechender Weise endlich in Eisenach

<sup>1)</sup> Aus meinem Leben. Bon Ernst II., Bd. 2, IX. Buch, 3. Kapitel, S. 520 f. Bgl. Briefwechsel Nr. 68, S. 118 f.

fönnen.

zu einem allgemeinen beutschen Programm sich verbunden hatten, eine Begegnung ins Werk zu setzen. Was mir Freytag von den inneren Borgängen bei jener Versammlung mitteilte, überzeugte mich, daß ich der Sache in mancher Richtung vermittelnd nützlich sein könne . . . "1) Der Herzog berichtet sodann von Freytags mäßigendem Einfluß auf seine starken Beteiligungsgelüste.

überall, wo ber Fürst bes Freundes gebenkt, widmet er ihm dieselbe warmherzige Anerkennung. Besonders sesselnd sind diese Ausssührungen, dichrungen, der Herzog den Abdruck einiger politischer Meinungsäußerungen Freytag gegenüber aus dem Jahre 1860 einleitet. "Es war weder ein bequemes noch ein ungefährliches hilfsmittel, der nationalen Bewegung auf die offene Straße zu folgen; aber ich habe nie einen Augenblick gezweiselt, als Patriot den Beruf zu haben, so viel es in meinen schwachen Krästen stand, mich derselben zu bemächtigen, unbekümmert darum, daß auf dieser Bahn gerade einem hochgestellten

Manne die Spöttereien der Keinde und Verleumdungen niemals fehlen

"Es gehörte aber zu meinen Grundanschauungen, welche ich nicht jett zum ersten Male, sondern schon bei der Gründung des Vereins von 1853 rückhaltlos ausgesprochen habe, daß eine Sache, der nicht eine breite, volkstümliche Basis innewohnt, im politischen Leden wenig Gewicht hat. Ebenso aber wie im Jahre 1853 fand ich mit meiner Neigung, den nationalen Gedanken zu popularisieren, zuweilen selbst bei meinen politischen Genossen und eifrigsten Anhängern, keine vollständige Zustimmung. Weil mir nun das Schickal einen der edelsten und besten deutschen Männer in seltener Freundschaft zur Seite gestellt hat, so ist es hier vielleicht am Plate, aus dem reichen Schatze meiner Beziehungen zu Gustav Freytag einiges herauszugreisen . . ." Die mitgeteilten Schriftstücke beleuchten aufs neue das vertrauensvolle Wesen des Fürsten seinem treuen Berater gegenüber.

Auch daß Freytag am 14. Dezember 1863 den Herzog mahnte, sich in der schleswigsholsteinischen Sache nicht zu kompromittieren — "soweit kompromittieren, als redliche Hoffnung und ehrlicher Wille absfälligem Urteil überhaupt bloßgestellt sind" —, hat der Verfasser in

<sup>1)</sup> Aus meinem Leben, Bb. 2, IX. Buch, 4. Rapitel, S. 531.

<sup>2)</sup> Ebenba, Bb. 3, A. Buch, 3. Kapitel, S. 73. Bgl. Briefwechsel (71-73) S. 121 ff.

seinen Denkwürdigkeiten hervorgehoben. "Gustaw Freytag, bessen aufrichtiger, heller Sinn zu allen Zeiten in solchen Dingen bewährt war, hatte von Ansang an durch seine uneigennüßige Tätigkeit in der Presse der Sache des Herzogs außerordentliche Dienste geleistet, jest war er auch in den von dem Nationalverein gegründeten Wehrausschuß einsgetreten. Dennoch verhehlte er mir im freundschaftlichen Gedankensaustausch seine Besorgnisse keineswegs und schried am 14. Dezember: "Mir scheint aus einem besonderen Grunde jest nicht die Zeit sür Ew. Hoheit, sich in diese Bewegung des Volkes einzulassen. Seit acht Tagen trage ich die Überzeugung in mir herum, daß die Sache versloren ist, und daß jeder weitere Schritt, den wir darin tun, unnütz ist." 1)

Freytag hat in seinen Erinnerungen der Freundschaft, die ihn mit dem Herzog und der Herzogin verband, ein schlichtes Denkmal gesetzt. Er saßt da das Hauptsächliche in wenige Sätz zusammen.") Die Briefe selbst bleiben jedoch die lebendigste Quelle, und es ist ersfreulich, aus ihnen den unmittelbaren Stimmungsausdruck zu erkennen. Einige Proben, die auf Freytags Charakter Licht werfen, dürsen wir und denn wohl nicht entgeben lassen.

In einem an keden Wendungen reichen, herzlichen Schreiben vom 24. Juni 1856 schreibt er: 3) Der Herzog musse auf den leichteren Ruhm, in vielem etwas zu leisten, verzichten. "So groß Ihre Lebenstraft ist, sie kann Ihnen nicht eines ersehen, das Studium." Der Fürst musse sich beschränken lernen, wenn er Großes leisten wolle. "Qui trop embrasse, mal étreint", schreibt ihm Bismarck zehn Jahre später. 4) Ja, Freytag mutet dem begeisterten Kunstjünger in ehrerzbietiger Entschiedenheit zu, "den ganzen Theaterplunder" beiseite zu werfen.

<sup>1)</sup> Aus meinem Leben, Bb. 3, XII. Buch, 4. Kapitel, S. 381. Bgl. Briefwechsel Rr. 111, S. 183. Der Herausgeber Sduard Tempelten erzählt in einer Anmerkung: "... Damals.. blieb Freytag trop winterlicher Jahreszeit in Siebleben, wanderte täglich nach Gotha herein, um zu hören und zu raten, und handte in rührend hingebender Geschäftigkeit, mit hilse einer Neinen Handpresse, regelmäßige Berichte an Zeitungen und Bereine, um durch Mitteilung des zur Berebreitung Rühlichen die Teilnahme an der nationalen Bewegung gleichsam auf dem Lausenden zu erhalten und in die erwünschten Bahnen zu lenken."

<sup>2)</sup> Erinnerungen S. 267 ff.

<sup>3)</sup> Briefwechfel Rr. 34, G. 57 f.

<sup>4)</sup> Am 9. Juni 1866.

Dann lesen wir in einem Brief vom 5. März 1857 1) gar folgendes: "Da träat mir durch Aufall der Wind die düstere Nachricht zu. daß wieder Komödie zu svielen die Absicht ist. Sabe diese Reuigkeit burchaus ohne Freude vernommen; erstens und vor allem wegen Ihrem Befinden; dann aber, weil Ew. Hoheit mir in jeder anderen Situation besser gefallen als frisiert und geschminkt vor dem Souffleurkasten. Sie spielen ja gar nicht schlecht, besser als einer Ihrer Gesellschaft, aber zulett ist von wirklicher Kunft ja auch bei Ew. Hoheit Sviel nicht die Rede, und das ganze Bergnügen läuft auf eine anmutige Tätigkeit vor versammeltem Bolf und fleine Befriedigung allerliebster und wohlberechtigter Eitelkeit hinaus. Doch gestehe ich, baf mir jede andere Methode sich zu präsentieren bei einem Herrn, wie Ew. Hoheit ist, besser gefällt als bies Weiberveranligen. Toilettenwechsel und einstudierte Attituden." — Einige Reilen tiefer heifit es: "Indem ich das Borhergehende durchlese, merte ich, daß ich ungewöhnlich grob geschrieben habe. Seien Ew. Hoheit barüber nicht bose, es ist boch alles wahr."

Am 20. Juni 1858 schreibt Freytag 7) an den Herzog: "... Wer Sie ... allmählich näher kennen lernt, der findet vielleicht auch in Ihnen manches, was ihm nicht gefällt, und er wird Ihnen gegenüber kritisch und beobachtend. So ist es ganz in der Stille auch mir gegangen. Auch Ihr Verehrer war bisweilen ganz im Geheim böse auf Sie, tadelsüchtig und kopsichtiktelnd .... Sie sind manchmal ein bischen eitel und putzen sich mir zu sehr für die Stunde. Aber es stört mich nicht mehr, denn ich kenne Sie besser, und ich schätze Sie höher, als Sie sich selbst oft Fremden gegenüber taxieren. Summa, Sie sind mir im Lause der Jahre ein guter und herzlich lieber Mann geworden."

Eine liebenswürdig menschliche Wendung ähnlicher Art begegnet uns in einem Briefe vom 21. Januar 1860. 3) "... Weil ich nur an Ihrer Person hänge, nicht an dem Fürsten und großen Herrn, bitte ich Sie auch, mit Geduld eine Unbequemlichkeit zu ertragen, welche

<sup>1)</sup> Briefwechjel Rr. 41, S. 74.

<sup>2)</sup> Ebenda Nr. 53, S. 94; vgl. dazu auch Nr. 217 (24. November 1887) S. 311: "Ew. Hoheit sind durchaus nicht ohne Eitelkeit, im Gegenteil . . ." Man sieht, der Hofrat ist ehrlich.

<sup>3)</sup> Ebenda Nr. 72, S. 124 ff.

bei solcher unselbstsüchtigen Liebe nicht selten sein mag, die Unbequemslichkeit, daß ich nicht selten mit mehr Eiser und Strenge auf Ew. Hoheit hochfürstliche Handlungen, auf Ihren Ruhm und Ihre politische Ehre halte als Sie selbst. Ist bei solcher Empfindung Egoismus, so ist es nur der, daß ich gern von Herzen stolz sein möchte auf Sie, und diesen Egoismus müssen Sie mir schon verzeihen." Später heißt es im gleichen Briese: "ich brumme start gegen Ew. Hoheit ... wenns nur Ew. Hoheit übers Herz bringen könnten, sich weniger um die Presse zu kümmern ..."

Am 2. Juni 1862 wagt Freytag dem fürstlichen Freunde mit dieser verständigen Warnung zu nahen 1): "Auch die größte Liebens» würdigkeit reicht nicht hin, Interesse und, was wichtiger ist, Respekt zu erhalten, wenn man als Fürst sich zu oft und bei verschiedenen Veranlassungen präsentiert. Wein lieber Herr ist in Gesahr sich, wie ein Schauspieler, der zu viel spielt, abzunutzen."

Ernst und beinahe etwas bitter klingt der Schluß des im herzoglichen Memoirenwerk, wie oben bereits erwähnt wurde, besprochenen Briefes vom 14. Dezember 1863. Frentag sagt, daß er seine Meinung pflichtschuldig geäußert habe, wenn er sich auch wenig Ersolg davon verspreche. Er wisse, daß der Herzog vielleicht jest geneigt wäre, ihn für seinen Gegner zu halten. "Diese Ansicht zu widerlegen bin ich zu stolz.")

Hören wir nun die Antworten des Herzogs, den die Zeitgenossen als den "geistvollsten Fürsten unserer Tage" gepriesen haben, dem "in höchstem Grade jener geheimnisvolle unwiderstehliche Reiz des Persönlichen" nachgerühmt ward, "für den wir auch im Deutschen gern den französischen Ausdruck Charme wählen, — die angeborene Kunft, mit sansten Mitteln zu bandigen." <sup>8</sup> Der Herzog hat als

<sup>1)</sup> Briefwechsel Rt. 94, €. 160.

<sup>2)</sup> Ebenda Nr. 111, S. 185.

<sup>3)</sup> So heißt es auch in einem Briefe Freytags an S. hirzel vom 18. September 1854 (Rr. 7, S. 11) "Bezauberung sämtlicher Anwesenden durch den Herrn." Die im Text gebrauchte Bendung entstammt den "Erinnerungen an den Herzog Ernst von Sachsen-Roburg". Reue Freie Presse I (10423), 29. August 1893. Dieser erste Teil enthält Außerungen des Herzogs über Bismarcks Kirchenpolitik, die dessen Bolkstümlichkeit gesährde. Die ungemein liebenswürdige und unterhaltende Klugheit, warme Lebhaftigleit, der Freinut und die Schlagsertigkeit des Herzogs werden hier veranschaulicht. II (10424) 30. August 1893, enthält Außerungen des Herzogs

Lebensweisheit von seinem väterlichen Freunde, dem König Leopold, früh diese einsache Regel in sich aufgenommen: "Wenn du mit den Menschen umgehst, so suche nie nach Engeln, glaube aber auch nicht, Teufel zu finden!"1) Leben und leben laffen ift auch diefes Camonts frober Sinnsbruch. "Waren Sie so liebenswürdig, mir rund heraus zu gesteben, daß es sich aut mit mir lebe, so haben Sie meinem Lebensprinzip das größte Kompliment damit gemacht." Er ist versöhnlich. und seine offene. natürliche Herglichkeit, die fich so liebenswurdig geicheit und oft geradezu rührend offenbart, ftrablt Barme aus. "Sie find meinen persönlichen Kunstbestrebungen gram," erwidert er den Borwürfen des Freundes.2) "Das wundert mich nicht. Wenn ich auch Gefühl und Verständnis habe, so werde ich immer nur ein Dilettant bleiben, und nicht einmal ein besonderer. Die Kunst brauche ich nicht allein, weil es Beruf ist, sie zu fördern und durch sie die Masse zu peredeln: sie dient mit zu doppeltem Aweck. Einmal wiederhole ich, daß ich durch ihre Sprache in ihrem Kleide den Einzelnen mich näher bringen konnte als im Fürstenmantel und auch selbst mehr Menschen kennen lernen konnte, und bann, — lachen Sie mich nur recht aus. — ich brauche die Runft als Nahrung für mein eigenes In ihr liegt für mich die Boesie des Lebens, sie ist meine Religion; ich kann ohne sie nicht leben, sie erhält mich jung, sie be-

über öffentliche Berleumber, für die er empfindliche Geld- und Freiheitssitrasen wünscht. Eine besondere Gesetzebung der Presse sollte zur Bertilgung des Presungeziesers einzgesührt werden. Die angesehensten und ehrenwertesten Journalisten denkt er sich als Schössen dabei wirksam. "Gerade die anständigsten Elemente der Presse haben ja darunter am meisten zu leiden. Und die unendlich überwiegende Mehrzahl der Journalisten sind gebildete, anständige, tüchtige Männer. Mein lieber guter Freund Gustav Frehtag rechnet es sich zur höchsten Ehre an, auf dem Gebiet des Journalismus gewirkt zu haben. Die Hauptredakteure unserer großen Blätter sind in ganz Deutschland unantasibare Ehrenmänner. Gerade sie würden die schärssien, unerbittlichsten Richter der Presperbrecher sein. Darunter verstehe ich in erster Linie die öffentlichen Berleumder. Mit unseren Gesehen ist diesen Leuten überhaupt nicht betzukommen." Dieser Teil enthält auch eine interessante Charakteristik Rapoleons aus dem Nunde des Herzogs. — III (10425) 31. August 1893 und IV (10440) 15. September 1893 vervollständigen das Bild der eindruckvollen Persönlichseit.

<sup>1)</sup> Briefwechsel. Der Herzog an Freytag Rr. 96, 23. Juni 1862, S. 163, Thnlich Rr. 54, 24. Juni 1858, S. 96.

<sup>2)</sup> Ebenda Nr. 35, 28. Juni 1856, S. 63 ff.

lebt die Phantasie; ... ein jeder Mensch bedarf seiner individuellen Nahrung; dies ist die meine; die dürsen Sie mir nicht verkümmern wollen ..." Der durchaus schwungvolle, in jeder Beziehung sehrreiche Brief des Herzogs, der in dem Sate gipfelt: "Lassen Sie uns eine mutige Kette von Aposteln der Austlärung bilden und predigen wir getrost ein jeder in seiner eigenen Sprache, der heilige Geist wird uns schwärmer in seiner eigenen Sprache, der heilige Geist wird uns schwärmer dedauern. Der Schwärmer wird sich aber nicht stören lassen und wenn die Vorsehung nicht eisern ist, so werden der Schwärmerei Keime entsteigen und sich aus denen eine kleine Pflanze und aus der ein mächtiger Baum entwickeln, unter dessen Schatten Ihr dann herrlich ruhen könnt ..."

"Wie leib sollte es mir tun," schreibt er am 18. Januar 1860 an Freytag, 1) "wenn ein langjähriger Freund wie Sie, sich mir entstremden sollte vielleicht wegen albernen Klatsches, oder weil ich Männern, die sich gründlich blamiert haben, nicht mehr die Consideration schenken kann wie früher."

Auf Freytags herbsten Brief vom 21. Januar 1860 solgt am gleichen Tage ein herzlich warmes, schönes Schreiben als Antwort. Der Herzog ist nicht immer Freytags Ansicht, auch in der Weltanschauung nicht. Wenn der Dichter von einem göttlichen Strafgericht in der Geschichte allerdings in der hypothetischen Form spricht, ") so erwidert der Fürst: "Nie habe ich an ein göttliches Strafgericht in der Geschichte geglaubt; einzelne Handlungen bestrafen sich solgerecht oft in ihren Folgen; man müßte wahrhaftig an der göttlichen Gerechtigsteit zweiseln, wenn man ein solches Strafgericht annehmen wollte!" ")

Der Herzog erklärt Freytag für einen der zuwerlässigten, treuesten Menschen, der zu den wenig Auserlesenen gehörte, die seiner allgemeinen Lebensregel, nicht allzu viel im Guten wie im Schlimmen von den Menschen zu erwarten, eine Ausnahme auferlegen. Bon Freytag durfte er das Außergewöhnlichste im Guten erwarten.

So finden wir benn auch nach ben zurückhaltenben Briefen vorübergehender Berftimmung Freytags ganze Herzlichkeit und Wärme

<sup>1)</sup> Briefwechsel Rr. 71, S. 123; vgl. Beilagen XXII.

<sup>2)</sup> Cbenba Rr. 74, Frentag an ben Herzog, 30 Januar 1860, S. 131.

<sup>3)</sup> Ebenda Rr. 75, ber Herzog an Freytag, 31. Januar 1860, S. 133.

wiederkehren, wie dem Herzog Trauriges widerfährt, der tief schmerzliche Verlust des Bruders und Ärger durch Gehässigkeit untreuer Menschen. 1)

In innerster Seele froh aber wird unser Dichter, ba er bem Kürsten, der als erster im deutschen Kriege auf die Seite Breukens trat. 2) am 20. Juni 1866 ben glücklichen Brief jubelnder Zustimmung schreiben barf, in bem es heißt: 3) "Das ift eine Zeit, wo bas eble Metall in des Menschen Ratur sich glänzend und lauter erweist. Und wo jeder vor aller Welt zu erweisen vermag, wie ihm Urteil und Herz gefügt sind. Da ist mir unter vielem Ernsthaften eine sehr große und herzliche Freude gewesen, wie gefund, fraftig und schnell mein teurer Berr bas Rechte zu finden gewußt. . . . Sie haben gehandelt als ein echter Kürst und ein wackerer Mann. Aller Segen zu Ihrem Ehrentage über Ihr Haupt. Ich bin fo von Herzen froh, wenn ich an Em. Hoheit bente wie seit Jahren nicht. Mein lieber Herr weiß. daß mir seit langerer Reit schmerzlich war, wenn Höchst Ihre politische Ansicht in anderen Wegen ging als die Ihres Getreuen. Jett ist bas vorliber, Em. Hoheit sind wieder . . . so, wie ich Sie immer ersehnt, und ich kann meinem lieben Herrn versichern, daß es mir ift, als ware mir Ihre Hulb und Freundesaute, die Sie mir immer bewahrt, aufs neue und dovvelt geschenkt."

Das klingt wie in Kleists Prinzen von Homburg, jenes wunders volle: "Du gefällst mir!" Frentag fährt fort:

"Es war nicht nur recht, was Ew. Hobeit gewählt haben, es war auch die höchste Klugheit. Nicht nur aus sogenannten politischen Gründen, sondern aus einem bessern. Wie jest der große Kampf

<sup>1)</sup> Briefwechfel Rr. 92, G. 157 f.

<sup>2)</sup> Über die grundschische Bedeutung der bereits im Jahre 1861 gesührten Berhandlungen wegen der Militärkonvention, die der König von Preußen schließelich persönlich erledigte, s. Lorenz, Staatsmänner und Geschichtsschreiber des 19. Jahrhunderts (1896): Herzog Ernst II. von Sachsen-Kodurg-Gotha, S. 308 ss., auch Bismard-Jahrbuch III, 193. Der militärische Anschließ des Kodurgers an Preußen war bei dem drohenden Kriege mit Hannover politisch nicht unwichtig.

<sup>3)</sup> Briefwechsel Nr. 128; Freytag an den Herzog, der sein Kontingent bereits auf Kriegssuß gesetzt und, statt es dem Bundesbeschluß gemäß nach Raftatt zu schiden, zur ausschließlichen Berfügung des Königs von Preußen gestellt hatte. S. 209 ff. Bgl. Tempelten, Herzog Ernst von Koburg und das Jahr 1866. Berlin 1898.

gerabe enden wird, wer mag das voraussehen, man darf Günstiges hossen, aber das Schlachtenglück hat zunächst zu entscheiden, und es ist möglich, daß uns ernste Prüsung nicht erspart wird. Aber ist dies kein volles Glück und rasche Entscheidung bringender Krieg, so ist es auch nicht der letzte. Denn in der innern Natur der deutschen Bershältnisse liegt, daß der letzte Erfolg doch der Seite bleiben muß, welche Ew. Hoheit gewählt haben, trotz gerechtem Unwillen über Personen und Zustände dort. Und wenn diese letzte Entscheidung gestommen ist, ja schon die sie eintritt, wird man meinem lieben Herrn nicht vergessen, daß wieder Sie es waren, welche zuerst und am entschiedensten das Zeichen gegeben haben, wohin die Pflicht rust, und wo die Zusunst alles politischen Heils für Deutschland liegt. Es macht mich glücklich, daß ich Ew. Hoheit heut so rühmen darf.")

Freytag hat einmal in seiner verständigen Rlarheit über die Gefahren der Freundschaft zwischen Künstlern und Fürsten geschrieben. Er wünscht, daß der Vertraute eines Herrschers vor allem ruhiges Gleichgewicht, wie es ja gerade bei Künftlern nicht allzu oft angetroffen wird, nicht vermissen ließe. 2) Dies Gleichgewicht ist ihm, dessen strenge Selbstzucht die Phantasie start zu zügeln wußte, in außergewöhnlich hohem Maße eigen. Der ganze Briefwechsel mit bem Herzog ist im großen und ganzen von der gleichen heiteren Laune durchzogen. Auch der freimutige Tadel wird durch liebevolles Bartgefühl gedämpft, daß er selbst für ein verwöhntes, empfindliches Fürstenherz nichts allzu Verletenbes an sich haben möge. Das Bilb, bas wir uns von biefer Freundschaft machen muffen, bedurfte, um einigermaßen vollständig zu werden, noch der Eintragung vieler kleiner liebenswürdiger Rüge, in benen sich die warmherzige Vertraulichkeit ber Beziehungen beutlich spiegelt. Beiben Freunden natürlicher Beife gemeinsam ist zunächst die nicht aufdringliche zur Schau getragene, aber auch nie vergessene Sorge um bas äußere Behagen, Wohlbefinden, bie Gefundheit des Freundes. 1) Es ist, als reiche das herzliche Gefühl

<sup>1)</sup> S. Beilagen XXIII.

<sup>2)</sup> Grenzboten 1866, 1; Fürft und Rünftler, Gej. 28., 28b. 16, G. 216 ff.

<sup>3)</sup> Briefwechsel Rr. 152. Der Herzog an Freytag, S. 240. "Im mensch= lichen Leben kommt alles auf Stimmung an, und wenn man alter wird, so will biese nicht immer so recht aus einem selbst herauskommen; man muß ihr nachs helsen, sonst tritt die kleine Silbe Bers dazu, und in der Berstimmung ist noch

immer noch ein Stückhen weiter als sein hingeschriebener Ausdruck. als fehle bem Worte, auch wo es sich in stärkeren Aukerungen bewegt. jedenfalls nie die gemütliche Unterlage, ja als breite sich der köstlich echte Tevvich menschlichen Kühlens so vollkommen über die glatt gebohnte Fläche des höfischen Saales, daß nirgends die tahle Dürftigkeit diefer Kläche, unbedeckt von Liebe, zum Borschein gelangt. Es ist ba die Rebe von allem möglichen, das dem Dasein zur Verschönerung gereicht, ober um eine Frentagsche Wendung zu gebrauchen, bem Leben Reiz und Karbe leiht. Der Herzog und Freytag sind eifrige Raucher. So bildet benn die Auswahl der Rigarren einen ernsten und oft erneuerten Gegenstand der Unterhaltung. 1) Freytag, der infolge der preußischen Bolizeiverfolgung die Stellung eines Lektors am Sofe angenommen hat, versieht sein Amt eines Borlesers mit ber ihm eigenen pflichttreuen Bunktlichkeit, wo nicht im eigentlichen, so boch in dem buchftablichen Sinne, bag er viele Bucher vor feinen hoben Herrschaften gelesen hat und dann namentlich der Frau Herzogin über empfehlenswerte Letture Bericht erstattet. Die Genauigkeit seiner Auskunfte bei Anfragen über Bersonen und Berhältnisse, besonders auch wirtschaftliche Anschläge, ferner der Arbeitseifer in der Ausführung fleiner Gefälligkeiten, etwa bei ber Abfassung eines afrikanischen Reisewerks 8), das der Herzog herausgibt, oder bei der Beschaffung von brauchbaren Opernterten für den komponierenden Herzog, 4) bekunden eine geradezu aufopfernde Hingabe. Und wie benutt Frentag seine

nie etwas Gutes gedacht noch geschaffen worden. Merten Sie sich es also, mein Teuerster, daß ich Sie nicht in Frieden lassen werde, bis ich Ihnen so ein Ueines Nest in meiner Nähe aufdisputiert, in dem wir noch gar lange vergnügte Tage seiern wollen."

<sup>1)</sup> Bgl. Briefwechsel S. 40—43, 79, 85 f, 93, 213, 233, 253, 257, 313 f., 323, 355, 374. Auch ber Briefwechsel mit Hirzel ist hierin, wie in anderem, ähnlich gehalten.

<sup>2)</sup> Ebenda Rr. 258. Freytag an die Herzogin, 11. November 1855, S. 354, Nr. 259, 6. Februar 1856, S. 355, Nr. 260, 31. Dezember 1857, S. 356 f.

<sup>3)</sup> Ebenda Ar. 98 Freytag an den Herzog, 5. Oktober 1862, S. 166 ff, sowie die solgenden Briese. Das große Prachtwerk erschien 1864 mit dem Titel: Reise des Herzogs Ernst von Sachsen-Koburg-Gotha nach Agypten und den Ländern der Habab, Meusa und Bogos. I, VI, VII und X sind vermutlich von Freytag redigiert.

<sup>4)</sup> Ebenda Nr. 32 und 33, S. 53 ff.

Stellung, um nach allen Seiten hin gute Dienste zu leisten! Kaum ift er selbst der schlimmsten Gesahr entronnen, so springt er für Morit Hartmann ein; die Zahl seiner Augen persönlichen Berwendungen beim Herzog für den und jenen wackeren, ihm nahe oder auch fernstehens den Menschen, ist Legion. 1)

<sup>1)</sup> Freundliche Augerungen in biefem Sinne finden fich 3. B. über Auerbach S. 98 f., Otto von Baudiffin 192 f., 196, Bolf Baudiffin 282 und die Grafin 92 f., Bodenftedt 9. Buffleb 49 f., Buich 66. 174, 178, 367 f., Crome 197, Dorr 75. 79, 84, Gerftader 9, 56, Sartel 48 f., Saym 8, Heuglin 146, Minna von Sillern 244, Otto Ludwig 76 f., besonders 79, Marquardt 108, Mathy und Frau 132, 369. Theodor Molinari 7 (wie wenig übrigens diejes Urbild des Kaufmanns Schröter in "Soll und haben" mit ber Romangeftalt übereinstimmt, geht besonders auch aus der Aukerung auf S. 46 berbor, daß er Reuer für gebn babe), Seebach 87 uim. - Diefer Charafterzug Freytags tritt felbstverfianblich auch in den Briefen an andere Freunde wie Eduard Devrient (Sorge um Otto Ludwig, Auerbach) usw. Einen iconen Brief an Leopold Rompert veröffentlichte Stefan Sod (Boffifde Reitung, Sonntagsbeilage, 13. Januar 1907). Frentags babagogifche Fürforge, fein Bunich, bem befreundeten Dichter im Labyrinthe des poetlichen Weftaltens einen Ariadnefaben darzureichen, ift babei ebenfo bezeichnend für seine Berfönlichkeit wie der Rat, fich filr die klinftlerische Abrundung der Fabel an den Robellen des Boccas, an Dumas' Romanen oder Gues "Beiblichem Blaubarte" ju bilben, auf unferes Dichters Anfichten über die Technit der Ergablung Licht wirft. Rompert solle prüfen, worin "bie ungeheure Frechheit und die große Kraft diefer seltsamen Brobutte, worin das Spannenbe ber Handlung" liege, "wie geschickt und geistreich all bas unverschämte Reug motiviert" werbe, "wie sich in immer neuen Kombinationen eins aus dem anderen" entwidele. (Leibzig, 2. August 1849.)

## Achtes Kapitel.

Soll und Haben. (1853/54.)

"An jedem ersten großen Werke eines frischen Talentes hängt eine eble Poesie." Dieser Ausspruch Gustaw Frehtags, den er seinem Freunde Treitschle gegenüber getan hat, 1) ist auf ihn selbst und auf "Soll und Haben", seinen ersten großen Roman, insbesondere anwendbar. Wan hat zumal beim Lesen der ersten Seiten wohl unausgesetzt das behagliche Gefühl: Hier kommt ein starkes episches Talent zum ersten Wale zu Worte, ähnlich wie wir etwa die jugendfrische Prosa Heines in der Harzeise mit Entzücken zum ersten Wale genießen.

Robert Schumann macht feinsinnig auf die Wichtigkeit der ersten Takte eines Musikstückes aufmerkam. An den ersten Takten erkennt man schon viel von der Handschrift, der Eigenart und Größe des Komponisten. Dasselbe scheint für den Dichter zu gelten. Wer das rasch einsührende Kindheitskapitel in "Soll und Haben" gelesen hat, weiß bereits, daß ihm von der Feder, der dies entflossen ist, noch viele Freuden beschert werden können. Vielleicht ist das einleitende Kapitel von Dickens' Roman "David Coppersield" nicht ohne glücklichen Sinssluß auf den deutschen Dichter geblieben; natürlich nicht in Sinzelheiten, sondern in der Gesühlsfärbung. So bringt uns auch Gottsried Keller in dem ungefähr gleichzeitigen (1854) "Grünen Heinrich" die Gestalt des Vaters in weichen Umrissen rührend nahe, ohne ihrer noch späters hin für die ursächliche Verkettung der geschilderten Vegebenheiten sichtslich zu bedürsen.

Ohne nun noch auf weitere Vergleichungen ?) einzugehen, wenden wir den Blick lieber sogleich zu dem orientierenden Höhepunkt des

<sup>1)</sup> Grenzboten 1865, Dr. 1, Bb. 1, S. 177. Elfter Bb. 2, S. 212.

<sup>2)</sup> Balzacs "Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau" steht "Soll und Haben", unserm Dafürhalten nach, ebenjo fern wie etwa nach einer

Soetheschen "Wilhelm Meister". "Soll und Haben" steht zu biesem Romane sowohl im Gegensaße wie in einem Berhältnisse der Weitersschrung.

Im Gegensaße nämlich zu ben mannigsachen kinstlerischen Ansgelegenheiten, die den Roman Goethes durchdringen, ist Freytags Arbeit ein Roman ohne Künstler. Wer aber das zehnte Kapitel der Lehrzjahre in der Erinnerung hat, wo Wilhelms Freund Werner die Weissheit, Schönheit und Poesie der durch den Handel vereinigten Welt so "herrlich und in einem großen Sinn") verkündet, der wird sich die Legende ausmalen können, aus welcher Rippe die Erschaffung von "Soll und Haben" bewerkstelligt werden könnte.

Der Geist bes echten Handelsmannes wird von Goethes Werner gepriesen, sogar der doppelten Buchführung bereits verständnisvoll gebacht, und die Handelsstädte, die Häfen werden als lehrreiches wie genußvolles Schauspiel empsohlen. "Die geringste Ware siehst du im Zusammenhange mit dem ganzen Handel..."

Schlesiens Handel war dem Freunde Theodor Molinaris keine unbekannte Erscheinung. Die Vertrautheit mit den Dingen leuchtet angenehm durch. Es herrscht nicht die Bettelarmut in Wirklichkeitsfenntnissen, die ernsten Lesern bisweilen das ganze dichterische Erssindungswesen verleiden mag. Im Jahre 1849 bringen die "Grenzboten" eine Betrachtung, in der der künftige Versassen von "Soll und Haben" bereits des großartigen auf eigene Rechnung geführten Zwischenhandels gedenkt; von Amerika, England und den deutschen Seestädten des

anderen Richtung hin der "Heinrich von Ofterbingen" des Rovalis; eine Bergleichung mit dem lestgenannten Werke würde "Soll und Haben" um des starken Kontrastes willen wohl allerdings in noch größere Rähe zu Goethe rücken. Über die Beziehungen zwischen "Wilhelm Reister" und Rovalis vgl. Dilthens Ausführungen (Das Erziehnis u. d. Dichtung S. 260 ff.).

<sup>1)</sup> Schiller an Goethe, 9. Dezember 1794. "Die Apologie des Handels ist herrlich und in einem großen Sinn." Über die Bedeutung Werners in den Lehrziahren wgl. auch Schillers Brief vom 3. Juli 1796. "Diese Figur ist auch deswegen so wohltätig für das Ganze, weil sie den Realismus, zu welchem Sie den Helden des Romans zurücksühren, erkärt und veredelt. Jeht steht er in einer schönen menschlichen Mitte da, gleichweit von der Phantasterei und Philisters haftigkeit, und indem Sie ihn von dem Hange zur ersten so glücklich heilen, haben Sie vor dem letzen nicht weniger gewarnt." — Ühnlich steht Anton zu dem ehrenwerten, aber doch etwas philiströsen Kaufmann Schröter.

Nordens durch die Provinz über Arakau, Galizien und die Bukowina bis an die türkische Grenze reichen die Beziehungen; Freytag rühmt den weiten Blick, den ein solches Geschäft dem Kausmanne gibt, den großen Stil, in dem es betrieben wird, und wie diese Dinge dem Breslauer Kausmannsstande "Selbstgefühl, Solidität und Ansehen" verleihen. 1)

Hier liegen offenbar die Keime zu der Phantasieschöpfung der Firma T. D. Schröter. Der Dichter ist sich bei der lebendigen Bersanschaulichung der Dinge auch wohl bewußt gewesen, daß er Bergängsliches zu bleibendem Gedächtnis sestbannte. Das Geschäft, das er in. "Soll und Haben" schildert, erklärt er daher selbst schon einmal für ein Warengeschäft, "wie sie jetzt immer seltener werden"."

Es wird in bewundernswerter Weise dassir gesorgt, daß unserer Einbildungstraft die damalige Wirklichkeit greifbar und klar vor Augen steht, daß wir mit dem Helden der Geschichte das große dämmrige Gewölbe im Erdgeschosse des Kaushauses schaulustig durchwandeln und unsere Freude an den massenhaft ausgespeicherten, dunt zusammengewürfelten Warenvorräten haben mögen. Sie geben dem Dichter Gelegenheit, uns auf Flügeln der Phantasie über die ganze bewohnte Erde tragen zu lassen.

Mit sinnvollem Behagen wird das Gefühl der farbenreichen Weltsmannigsaltigkeit ausgekostet, nicht unähnlich den behaglichen Phantasiegespinsten eines Leberecht Hühnchen. Es ist ein weiter Abstand zwischen dieser angenehmen Frucht kapitalistischer Weltordnung und etwa dem Bolaschen Romane "Germinal", wo uns der kraftvolle französische Dichter auch dazu zwingt, einem Arbeitssuchenden in die Wunder des Großbetriebs zu solgen; nur daß wir dei Bola freilich in wenig erstreuliche Grubentiese zu sahren haben, während uns Freytags der Sonne zugewandte Muse vorwiegend lichte und freudige Gelände ersschließen will.

<sup>1)</sup> Grenzboten 1849, Nr. 3, Bb. 1, S. 81 ff., Elster, Bb. 2, S. 319 ff., besonders S. 322. Bgl. auch Bilber aus der deutschen Bergangenheit, Bb. 4, S. 307 über den Großhändler.

<sup>2)</sup> Soll und Haben, Bb. 1, S. 54 f. Bgl. auch die eindrucksvollen Schilberungen des damaligen Breslau. Über deren Echtheit f. z B. Die unheimlichste Stätte in Freytags "Soll und Haben" (nach der Natur aufgenommen von B. Mannseld in Breslau). Die alte Ohle. (Gartenlaube 1872, Nr. 18).

<sup>3) 98</sup>b. 1, S. 64 ff., 268.

Sehr klar überblickt ber Leser ben Gang der Handlung in diesem Romane, wenn er auf das geschickt entwickelte Verhältnis dreier Kreise zueinander Acht gibt. 1) Zunächst liegen die Areise nebeneinander ohne anderen Zusammenhang als den, daß die Lausbahn Anton Wohlschrts sie alle als Querlinie durchschneidet. Antons Beziehung zum Kreise der Kausmannschaft ist dabei dem Plane der Arbeit nach die Hauptangelegenheit. Von entscheidender Wichtigkeit für die Läuterung des Helden wird jedoch die Beziehung zum Kreise der Aristokratie, nämlich der abligen Familie Rothsattel. Und diese Beziehung wäre wiederum nicht in der Weise, wie es geschieht, anzuknüpsen, wenn nicht als dritter Kreis, "der reizt und wirft und muß als Teusel schaffen", sich der Hezenkesselsels schwarzer Intriganten spürbar machte. Die Verschiebung und Durchdringung der drei Kreise bildet gleichsam den auf eine Formel gebrachten Inhalt des Romans.

Wer heute ben großen Kaufmannsroman Freytags nachbenklich in die Hand nimmt und sich durch den reichen Gehalt und die stillen Rosendüste der verslossenen Siebleber Sommerzeiten der Jahre 1853 und 1854 aus den bedruckten Blättern bezaubern läßt, dem steigt wohl aus dem mannigsaltigen Gebilde die Tragödie des sinkenden Sdelmanns besonders deutlich und greisbar entgegen. Der sindet da ein nach allen Regeln der Kunst gebautes sünsaktiges Trauerspiel mit Einleitung Steigerung Höhepunkt der Not, Umkehr und Ende und gedenkt vielsleicht jener verwandten Gestalten, die neuerdings Polenz im "Büttnerz-Bauer", die einst Auerbach im "Diethelm von Buchenberg" (1852) Dober die Fritz Reuter in der unsterblichen "Stromtib" (1862) ge-

<sup>1)</sup> Diese drei Kreise hat Konrad Alberti, der Bersasser einer Fortsetzung von "Soll und Haben", in seiner 1885 erschienenen Freytag-Biographie S. 193 ff. im Gleichnis der Linde, Eiche und des Schlinggewächses ansprechend behandelt.

<sup>2)</sup> Freytag war freilich, wie aus einem Briefe vom 13. Juli 1854 an S. Hirzel hervorgeht, bemubt, diese Wirkung nicht allzuscharf heraustreten zu lassen.

<sup>3)</sup> Bgl. in der Deutschen Rundschau, Bb. 30, S. 464 ff. den Berthold Auerbach († 8. Februar 1882) gewidmeten Rachruf. Otto Brahm bezeichnet "Diethelm von Buchenberg" als auch rein poetisch zu dem Bedeutendsten von Auerbach gehörend. Es handelt sich um die Geschächte eines ursprünglich reichen Bauern, der durch salliche Spekulation dis dicht vor den Bankerott gelangt und zum Brandsstifter wird. Brahm meint, es ginge von diesem Diethelm von Buchenberg eine Linie über Freytags "Soll und Haben" und Otto Ludwigs "Zwischen Himmel und Erde" dis zu Biörnsons "Fallissement".

schaffen hat. Auch Reuter sucht das Bolk bei der Arbeit auf. 1) Der schlechte Wirtschafter, der skrupellose Geschäftsmann und der rechtsskundige Ratgeber, sie sinden sich auch in Reuters Werke: Axel von Rambow, David und Slus'uhr.

In der Rothsatteltragödie liegt der Höhepunkt an der Stelle, wo der Baron dem Beitel nachgibt, wo also das vorherrschende Gegenspiel den Helden gefangen genommen und in die Richtung des Falles verlockt hat. In der Berbrecherlausbahn Beitel Izigs hastet sich der äußere Sieg an jene Wirkungszeit, in der es der Ruchlose dahin gebracht hat, daß drei Menschenleben von dem Fluche seiner Machenschaften getrossen werden: der Freiherr, Bernhard und dessen Bater Hirch Chrenthal. Endlich liegt auch für Antons, des Haupthelden, Lebensentwickelung, in nächstem Zusammenhange mit diesen Vorgängen, die höchste Kraftentsaltung: die zeitweise Loslösung vom Hause Schröter, seine kühle Auseinandersetzung mit dem Herrn des Hausei, sein tatträftiges Ergreisen der neuen Pflicht, den liebgewordenen Unglücklichen zu helsen.

Sibt es ein moralisches Schuld: und Berdienstregister, so erfährt es die wichtigsten Beränderungen aus diesen Berhältnissen. Sowohl Beitel Ihig wie der Baron Rothsattel sind beide mit ihrem besseren Selbst zerfallen, der eine in leidenschaftlicher Berblendung, der andere in strässlicher Gewissensübertäudung, der eine greift mit roher Faust in fremdes Schicksal ein, der andere hat die Selbstzucht ausgegeben. Bei beiden ist gleichsam ein Stück ihrer Persönlichkeit als seindlicher Teil, wie Börne sagt, d zur Außenwelt übergetreten, hat sich mit der großen Notwendigseit zu ihrem Unheile verbündet und führt so Krieg gegen den schwachen überrest der Selbständigkeit. — Aber auch "Soll und Haben" Anton Bohlsahrts bekommt ein anderes Gesicht, nachdem sich

<sup>1) &</sup>quot;Bei der Arbeit", schreibt R. M. Weyer in seiner Literaturgeschichte (S. 394 f) "hatten freilich schon Goethes Banderjahre und Immermanns Epigonen das deutsche Boll gesucht. Das Spinnerwesen oder der Konstitt zwischen Fabrit und altem Betrieb waren doch immer . . . Romente aus der Geschichte der deutschen Arbeit; jest aber suchen Otto Ludwig und Gustav Freytag "nicht das Abenteuerliche, Seltsame, sondern Heiteres oder Rührendes, das aus unserem Alltagseleben herauswächst."

<sup>2)</sup> Technik bes Dramas S. 111.

<sup>3)</sup> Ludwig Bornes Beiprechung von Grillparzers "Ahnfrau".

herausgestellt hat, daß er nicht nur die dürgerlichen Tagesaufgaben gewissenhaft erfüllt, sondern auch Sinn hat für das Durchbrechen sestigester Ordnung zu Gunsten eines lebhaft empfundenen inneren Beruses; daß er nicht nur ein Philister ist, wie ihn Fink scherzhaft genannt hat, und nicht allein der Schule des ehrsamen alten Kausshauses seine Mannesbildung verdanken wird, sondern auch ferneren Rus, selbst entgegen dem klugen Rate seiner nächsten Umgedung, mit treuem Hinhorchen vernimmt und warmherzig und sest sich als ein auter Wensch bewährt.

Die bramatische Anlage bieses Romans tritt vielleicht nirgenbs so auffallend zu Tage wie in der Darstellung dieser die innersten Fragen des Ganzen berührenden katastrophischen Vorgänge. Es herrscht da eine so straffe Zusammenziehung der Fäden zu gesammelter starker künstlerischer Gemütswirtung wie in einem gut gebauten Bühnenwerke. Alle Truppen, die, gleichsam Woltkescher Strategie folgend, getrennt herangezogen sind, liesern nun vereint die entscheidende Feldschlacht. Es geht Schlag auf Schlag.

Da ift die Szene am Bette bes sterbenben Bernhard, ber ben Freiherrn und seinen Bater miteinander zu versöhnen sucht, während unten im Arbeitszimmer Chrenthals, nach Beitels teuflischem Blane, die wichtigen Urkunden über des Barons Hopothekenzedierung an Chrenthal von Hippus gestohlen werden. Da ist Bernhards Tod, seine Fahrt zur Sonne, ber Tob bes einzigen Mannes, ber in biesem Buche Kunst und Wissenschaft zu Shren bringt, eine Gestalt, Die auch burch das Billigkeitsgefühl geforbert wird, da sich die Juden in ber Arbeit sonst von keiner vorteilhaften Seite zeigen. — Da ist ber vereitelte Selbstmord bes unglücklichen Ebelmanns. Wie fein ift jeber Schritt vorher geschilbert! Man glaubt, es glübe ber Glanz ber scheibenden Sonne in ben vermeintlich letten Handlungen bes armen unanäbigen Richters über sich selbst. Und dann entreißt ihn die Baronin Tief ergreifend wirkt all bas Innige und ber Schmerz biefer zarten Frauenseele. Da ist endlich ber über ben Berlust seines lieben Sohnes und die verruchten an ihm verübten Untaten ben Berftand verlierende Birfch Chrenthal.

In einer bloßen Berfolgung der Handlungsfäden des Romans ließe sich der hohe Reiz gewisser Teile dieser Erzählung durchaus nicht erkennbar machen. Gerade in dem vierten und fünsten Buche,

wo wir in Frieden und Kämpfen die polnische Wirtschaft trefslich dargestellt sinden, tritt die zudor so stark gesteigerte dramatische Bewegung, ohne daß dies ein Fehler wäre, in ruhigere Bahnen. Auf die höchste Tragik kann ja nichts Leidenschaftlicheres mehr solgen; es muß vorübergehend Ruhe eintreten, ohne darum Stillstand der Handlung zu bedingen. Behutsam spinnt der epische Dichter alle Fäden weiter. Doch lenkt er den Blick auch auf neue Berhältnisse und zeigt, wie die große Welt über die geschilderten Einzelschicksale in gewaltigerem Rhythmus hinwegschreitet — es "rann um jeden ohne Wort die Welt in tausend Strömen sort", wie es in einem Gedichte Freytags heißt (S. 48). Die Natur dirgt allenthalben Heilkräfte für die Menschensselle. Auf das Presto con drio solgt also nunmehr ein frischer, arbeitslustiger Warsch.

Es ist behaglich zu vernehmen, was der umsichtige und tapfere junge Held in der Fremde mit seinem biederen Gefährten Karl Sturm alles schafft und leistet. Das reine Glück arbeitsamer Tage wird wohlig spürbar. Robinson Erusoe, der sich alle Wertzeuge selbst erst bereiten muß, taucht in der Erinnerung auf, wenn wir sehen, wie diese beiden Deutschen hier für die erwarteten verwöhnten Herrschaften unverzagt im fernen Lande Haus und Lager rüsten, und wie gerade in der Armut alle kleinen Errungenschaften des Fleißes mit der köstelichsten "gutmütigen ins Reale verliebten Beschränktheit" gewürdigt werden.

Stellen wir uns auf den Standpunkt eines Überblicks über die seelische Entwickelung unseres Helden, so bedeutet der polnische Abschnitt eine allmähliche Loslösung Antons aus dem Zauberkreise des Abels, der zunächst eine so heftige Wirkung auf sein Gemüt ausgeübt hat, und seine ebenso allmähliche innere Einverleibung in den Kausmannstreis, für den er von Ansang an bestimmt gewesen ist. Der Zaubersdann hat nur dadurch ein für alle Mal gebrochen werden können, daß Anton aus nächster Nähe und ohne die Blendung sestlichen Glanzes die aristokratische Familie hat kennen lernen. Das "Pathos der Entsernung" ist nun ausgeblieben, und die Dinge haben sich ihm anders und nicht immer von der besten Seite gezeigt. Anton wird setzt kritischer, er wird reifer in seinem Urteil. Wohl schlägt noch sein Herz für Lenore. Aber die Halbheit dieses Verhältnisses wird doch sühlbar. Wer den Roman daraussin durchliest, wie der Dichter es

zuwege bringt, des Helden Liebe von Lenore zu Sabine hinüberzuleiten, dürfte manche feine, sorgfältig das Kommende vorbereitenden Züge entdecken. Immer deutlicher klingt aus den Gedankengängen Antons das Sabinen = Leitmotiv hervor, immer leiser wird der Lenoren zauber.

Auf die sechs Bücher ist die Handlung folgendermaßen verteilt: Das dritte Buch enthält den Höhepunkt, die beiden ersten erzählen den deutlichen Aufstieg der Ereignisse.

Das erste Buch endigt wirksam mit der Aufnahme Antons in das Kaufmannshaus als Kontorist, das letzte Buch mit seiner Aufnahme als Kompagnon des Hauses Schröter. Auch der Schluß des zweiten und der des dritten Buches bezeichnen wichtige Stusen in der Stellung Antons zum Hause. Im zweiten Buche zieht der Kontorist in Finks Wohnung. Er nistet sich also noch sester ein. Im dritten Buche treibt der Sturm ihn fort, daß er das Nest verläßt, um sich zwei Bücher hindurch (4. und 5.) selbständig in der Fremde zu bewähren. Im dritten und vierten Buche ist Fink vom Schauplatz verschwunden; nur ein Brief meldet von ihm. Im sünsten Buche kommt Fink zurück zu Anton, um ihn von Lenore vollends loszulösen. Darauf kann Anton im sechsten Buche in das Haus Schröter zurückkehren.

Unter allen Kunstmitteln, die "Soll und Haben" zu einer so bes sonders wohlgefälligen Wirkung verholfen haben, verdient sicherlich das der Kontrastwirkungen unsere Teilnahme im allerhöchsten Grade.

Ähnlichkeiten wie Unähnlichkeiten verlieren sich unbemerkt im Dzeane der unendlichen Mannigsaltigkeit, wo eine gemeinsame Anschauungssläche sehlt, auf der die Dinge miteinander verglichen werden können. Wer aber aus der bunten Fülle etwas herausgreist und nahe neben etwas anderes setzt, so daß der Blick vergleichend vom einen zum anderen hinüber und herüber wandert, der wird etwelche gegensätliche Eigenschaften bald entdecken; und je ähnlicher die Dinge sonst einander sind, so daß wir zu ihrer Vergleichung geradezu eingeladen werden, um so wirkungsvoller wird das Unähnliche an ihnen hervorspringen; je näher dann noch die Dinge zueinander stehen, um so zwingender und schärfer wird der Abstich fühlbar werden, da die Vergleichung sich alsedann geradezu ausdrängt.

Nichts aber stört uns mehr an einem Bilbe als Kontrastlosigkeit. 1) So machen z. B. ein gewisses Grün und ein gewisses Blau, "wenn sie in gewissen Helligkeitsabstusungen und Sättigungsgraden kombiniert werden, einen unangenehmen Eindruck." Warum? "Zwischen Grün und Blau ist der Farbenkontrast gering; er kann aber durch eine andere Kontrastwirkung, durch Sättigungs oder Helligkeitskontrast ersetz werden." Das Wohlgefallen wird am stärksten, wenn "Farben-, Sättigungs und Helligkeitskontrast vereint wirken."

Man bente fich in bem Romane "Soll und Haben" ben Kreis des Abels und der Juden völlig ausgeschieden. Die ganze Handlung foll sich im Geschäfte Schröter abspielen: Wieviel wurde boch bas Bange an fraftiger Lebensfülle und Breite bes Einbrucks verlieren! Ober man bente sich nur ben einen Beitel weg: Wieviel würden Anton und Kink, Bernhard und Rothsattel an plastischer Kraft und Deutlichkeit der Erscheinung einbüßen! — Freytag versteht es ganz vorzüglich, die Gegenfarben, die Helligkeitsunterschiede, das Harte und bas Beiche zur Erhöhung bes Reizes scharf nebeneinander zu seten. Dics Verfahren ift bei ihm sicherlich teine gang zufällige, unbewußt kunstlerische Außerung. Er hat sich zu verschiedenen Zeiten darüber ausgesprochen, sowohl in den "Erinnerungen" mit unmittelbarem Hinweise auf diesen Roman, wie im allgemeinen in der "Technik des Dramas" ober wenn er bei Gelegenheit einer besonderen Literatur= leistung seine Ansichten entwickelt, 1) ober auch, was vielleicht noch bezeichnender ist, sogar wenn er, als verständnisvoller Ratgeber, garnicht über Literatur, sonbern etwa über bie Einrichtung von Hausgarten schreibt. 8) Er spricht ba als ein Renner, ber wahrscheinlich selbst in

<sup>1)</sup> August Kirschmanns Abhandlung in Bundts Philosophischen Studien Bb. 7 (besonders S. 399, 391) über die psychologisch-afthetische Bedeutung des Licht- und Karbenkontrasts.

<sup>2)</sup> Grenzboten 1865, 49, Bb. 4, S. 893 ff., Elfter Bb. 1, S. 133 ff. Beiprechung eines Romans der Wilhelmine von Hillern; oder auch: Im neuen Reich 1874, 30; Gef. Bb. 16, S. 20 ff. über Fris Reuters Künftlertalt in diefer Beziehung.

<sup>3)</sup> Grenzboten 1851, 43; Bb. 4, S. 130 ff.: Elster Bb. 1, S. 405 ff. Bgl. auch die Liebe zur Mannigsaltigkeit in den Worten (Grenzboten 1849, 6: Ges. Bb. 15, S. 81) "alle Gegensäße, welche einander nicht zerstören, sondern stützen und heraustreiben, soll ein Staat enthalten oder zu entwickeln sähig sein, erst dadurch bekommt er Kraft, Dauer, eine Geschichte . . . . Bgl. dazu Leibniz über die Mannigssaltigkeit des Universums: Theodicee II, 124, 211, 246.

seinem Siebleber Garten allerhand ausprobiert hat. Die stärkten Gegensäße machen, wie er lehrt, nur dann ausgezeichnete Wirkungen, wenn sie nicht allzuoft angewandt werden, z. B. Blutbuchen mit Silberpappeln, Taxus und Wachholder mit dem wilden Ölbaum oder Silberweiden. Auch durch "das Charakteristische des Wuchses" erstrebt er "Effekte". Und was ihm solchergestalt die Gehölzgruppen da vor seinem Fenster predigten, das hat er denn wohl auch als Schriftsteller und Künstler beherzigt. Durch einen klug gehandhabten Gebrauch dieses Kunstmittels erzielt er schier unaushörlich günstige Wirkungen. Die vielen kleinen Abschnitte, die einander ablösend bald den Kausmanskreis in seinem Behagen, dald Rothstatels anwachsendes Unglück, dald kulturgeschichtliche Bilder aus anderen Gebieten schildern, sie helsen einer dem anderen, durch Kontrastwirkung die Teilnahme des Lesers auffrischen und ihm den wohlgesälligen Eindruck des Schöpfens aus dem vollen, reichen Leben beibringen.

Es gibt eine gewisse rednerische Anwendung des Gegensates, wie sie Bictor Hugo namentlich pflegte, aber diese haftet sozusagen der Außenseite des Ausdruckes an. Da handelt es sich um jenes funkelnde Spiel der Antithese, das seit alters zur Glanzerhöhung der Rede im Schwange gewesen ist. Die Abstichwirtungen, die Freytag in "Soll und Haben" hervorbringt, liegen in größeren Zusammenhängen als in der einzelnen Sazsügung; sie ruhen tieser in der Schilberung und bieten sich sozusagen nicht sowohl dem Ohre in gleichsörmig scharfen Ahhthmen als vielmehr dem weitere Strecken in der Erinnerung zusammensassend Auge an. Der gestissenlichen Akzentuierung entzogen wirken die Kontraste aus Verhüllungen hervor, wie Gegensarben unter einem Schleier, nur umso nachhaltiger, indem durch solchen optischen Kunstzriff aller schreiende Unterschied, der von Vergleichungen abschrecken könnte, erst auf die einladende Vergleichbarkeit herabaestimmt wird.

Wenn Anton und Veitel zusammen zur Stadt wandern, so empfinden wir durch das Ähnliche ihres Schickals bereits eine Nötigung zum Vergleiche, aber der Gegensatz der Charaktere und sonstige Unsähnlichkeiten werden bei zunehmender Ähnlichkeit ihres äußeren Schicksals noch schärfer verspürt. Sustav Freytag hat diesen Abstich stark ausgearbeitet. — Die Gleichheit des Schickals, daß nämlich Beitel sowohl wie Anton mit einem Empfehlungsschreiben in der Hand erwartungsvoll vor ihren künftigen Gebieter hintreten, sordert die Neben-

einanderstellung heraus, und macht uns sofort durch die Gleichheit der äußeren Umstände alle Ungleichheiten kräftig fühlbar. Schröter und Ehrenthal werden verglichen, denn von den Briefüberbringern gleitet die Bergleichung auf die beiden Briefempfänger über. Auch die Briefe selbst, so wenig genau wir ihren Inhalt erfahren, werfen auseinander das Licht des Kontrastes, sodaß wir alle Eigenart hüben und drüben mit erhöhter Deutlichkeit gegeneinander zu spüren bekommen.

Dieselbe Beobachtung ergibt sich, wenn man die Schilberungen bes ersten Nachtlagers von Anton und von Beitel vergleicht! Der Kontrast übt durch die unmittelbare Nachbarschaft der beiden Bilder mit unwiderstehlichem Zwange seine Gewalt. Der Strohsac und die alte Jack hier in der Gaunerherberge, die gesteppte Decke dort im Patrizierhause sind die handgreislich nächsten Angriffsslächen, an denen der Gegensat seine Krast sammelt. Er wirkt in der Phantasie des Lesers aber weiter und zieht all die jämmerliche Armseligkeit auf der einen Seite und all das Wohlbehagen auf der anderen in seine Kreise.

Bieberum liegt eine beutliche Kontraftierung bort vor, wo zu= nächst Beitels Ausbildung in allen Kniffen und Schlichen ber Gesetzes= umgehung und gleich barauf die ehrbaren Zukunftshoffnungen von Karl Sturm zur Darstellung gelangen. Das vierte Kapitel bes zweiten Buches schlieft mit ben Worten bes Sippus: ". . Bas ich bir jest gesagt habe, bu junger Galgenvogel, ist mehr als eine Flasche Doppelten wert." — Der erfte Abschnitt bes barauffolgenben fünften Rapitels endigt mit Karls Antwort auf Antons Frage, was er zu werden gebenke: "Das ist mir aleich, nur etwas Orbentliches." Unredliche Gewinnsucht büben, biebere Ehrlichkeit brüben! Beitel und Karl bilden in biefer Beziehung vollkommene Gegenfähe. Man vergleiche bas, was über Beitels erste Talentproben in der Schule zu Oftrau gesagt wird, mit dem trefflichen Erziehungsplan und seinem auten Erfolge bei Karl Sturm! — Und so ist ber ganze Roman voll kontrastierender Ibeen und Charaftere.

Vertritt ber Kaufmann Schröter Gediegenheit und geschäftliche Umsicht, so verkörpert sich Verschwendung und unbesonnene Wirtschaft dem gegenüber in dem Freiherrn von Rothsattel; dazu Windbeutelei und Hochmut in seinem Sohne gegenüber dem sessen Ernste und der bescheidenen Sicherheit des Kaufmanns. Wirft man dem Kaufmann eine gewisse Enge des Gesichtsfreises und allzu steise Haltung vor, so wird dieser Eindruck in gutem Abstiche durch des sast übermütigen Herrn von Fink befreiendes Gegenbild vervollständigt. Die schwungvoll erhabene Beranlagung Bernhard Ehrenthals hebt sich gegen die schnöde Geldgier seiner Glaubensgenossen seltsam ab, seine weitgehende Sorgslosizeit im Äußeren gegen die Puhsucht und Eitelkeit der Frauen, die ihn umgeben.

Ein vollendetes Gegenstück zu Antons Lebensschicksal wird uns in der Geschichte Beitel Izigs geboten. Nicht nur der Aufstieg im Hause Schröter und Ehrenthal zeigt einen fühlbaren Parallelismus, sondern auch darin weist das Geschick der beiden Ühnlichkeit auf, daß sowohl Anton wie Beitel um der Familie Rothsattel willen ihre Stellung verlassen, und daß jeder von ihnen als ein aussichtsvoller Freier, nachdem er auf eigene Faust sich eine Weile behauptet hat, in das von ihm verlassene Haus zurücksehrt: Anton wird Bräutigam Sabinens, der Schwester seines ehemaligen Prinzipals, Beitel der der schwen Rosalie, der Tochter seines ehemaligen Herrn.

In Beitel Itig hat Freytag nicht nur einen starken Hebelarm für sein Handlungsgefüge, sondern eine Gestalt geschaffen, die sich der Phantasie so wirkungsvoll einprägt, daß man beinahe an Shakespeares stillssierte Bösewichter erinnert wird. 1)

Mit größerer Berechtigung als den liebenswürdigen Herrn von Fink mag man daher vielleicht Beitel als die Figur bezeichnen, die der Rolle des Haupthelden ihren Rang streitig macht. Bon Anfang an ist

<sup>1)</sup> Shatelpeares Schurfen haben Frentags gestaltende Bhantafie offenbar ftart beeinfluft. Es Mingt wie ein Selbftbefenntnis, wenn es in der "Technit des Dramas" (S. 260) mit einer superlativen Wendung, die trop des milbernden "vielleicht" wohl noch jum Biberipruche reigt, von Shakespeare beißt: "Der hinreißende Bauber feiner ichöpferischen Rraft wirft vielleicht auf jeben, ber felbft zu bilben verfucht, am gewaltigften burch bie Ausführung, welche er feinen Schurten gegonnt bat." Einer abnlichen Anficht icheint ber feinfinnige Shatespeare-Biograph Georg Brandes zu huldigen, jedoch hierbei in dem schmerzlichen Bichtignehmen des "Bofen" (3. B. Jagos) zu fehlen. (Bgl. oben G. 73. Anm. 1.) Der banifche Runftfritifer ichließt fich baburch ber Rette: Baple, Boltaire, Taine an. Bgl. bagegen Paulfens Behandlung der Bestimiften Schopenhauer, Samlet, Mephiftopheles. Rum Milbeften, mas über Menschenbosheit gejagt ift, gebort bie Stelle in Leibnig Theodicee II, 105. Dazu ift das Wort des jüngeren Blinius zu halten: Mandemus memoriae, quod vir mitissimus, et ob hoc quoque maximus, Phrasea crebro dicere solebat, qui vitia odit, homines odit. Und Spinozas: Odium nunquam potest esse bonum.

ihm die Eigenschaft mitgegeben, in all seiner sittlichen Häßlichseit boch burch ausbruckvolle Gebärdung zu sesseln.

In dem langen Roman ist die Anzahl der Seiten, auf denen Beitels Tun und Treiben geschildert wird, nicht sehr groß. Gilt es jedoch die Seiten nicht zu zählen, sondern nach ihrer Wichtigkeit zu wägen, so dürfte sich herausstellen, daß sie schwer ins Gewicht fallen. Der starke Stimmungszauber, den sie ausüben, ist aber der Kunstewirkung des Kontrastierens in erster Linie zuzuschreiben.

Trauerspiel und Lustspiel, Romantif und Realismus, Traume und Wirklichkeit enthält der Roman in reichem Wechsel. Kontraste bezeichnen die Gegenvole, die äußersten Bunkte einer bestimmten in Übergängen geordneten geistigen Ausmessung, und in dem Reichtum an Kontraften zeigt sich die vielseitige Breite und Kulle der Dichtung. Sie geht weit hinaus nach jeder Richtung in die bunte Mannigfaltigfeit bes Lebens. 1) Sie spiegelt ben Regenbogen in seiner buftigen Bracht, aber sie zeigt auch in herber Wirklichkeitstreue, daß ber Betrachter eines Regenbogens, wenn er nicht genug auf seine nächsten Schritte achtet, sich an einen prosaischen Laternenpfahl stoßen kann. Damit will ber Dichter natürlich nicht lehren, daß der Laternenpfahl wirklicher sei als ber Regenbogen. Er muß wissen, was Shakesbeare über den Stoff, aus dem wir gemacht sind, gesagt hat. Er will nur dem Nahen und dem Fernen, wie das Dasein es uns bietet, mit hinreichender Treue gerecht werben. Daber die Warnung des Kaufmanns: "Denken Sie auch baran, Wohlfahrt, daß jede Tätigkeit, bei welcher bas Gemüt aufgeregt wird, leicht eine Macht über ben Menschen gewinnt, die sein Leben ebensowohl stören als förbern kann." Und bieselbe Warnung vom Dichterselbst ausgesprochen gleich im ersten Rapitel. ?)

Sucht man nach einer Gestalt, die dem warnenden Kaufmann gegenüber die Kraft und Daseinsfülle hochherziger Träume vertritt, so kann man vielleicht zunächst zweiselhaft darüber sein, wem und ob überhaupt jemandem diese holdere Rolle zugefallen ist, doch endlich darf vielleicht die Baronin hierfür in Anspruch genommen werden.

<sup>1)</sup> Um die ergreisende Bollständigkeit des Goetheschen Besens eindrucksvoll wiederzugeben, hat daher Albert Bielschwäh in dem einleitenden Kapitel zu seiner Biographie sehr geschickt die Fülle der Gegensätze in diesem von allen Göttern geweihten Raturgebilde gleichsam experimentell ans Licht gestellt.

<sup>2)</sup> Soll und haben, Bb. 1, S. 552 und S. 7.

Der Kaufmann nämlich erteilt unserem Helben durch dessen Aufnahme als Rompagnon in sein Geschäft und als Bruder in seine Familie, soviel an ihm liegt, eine Art irdischer Belohnung für einen tüchtigen Lebenswandel. Wohl verneigt sich denn auch Anton vor seiner Herrin Sabine wie ein treuer Basall, — die hohe Winne, den unvergoltenen Ritterdienst, aber hat er einer anderen Dame geleistet. Und weil die arme sterbende Baronin ihm nicht für seine Treue mit Taten danken kann, ja selbst mit Wort und Gesühl ihm zu danken ihrer Natur= und Weltbildung nach gar nicht fähig scheint, erhalten ihre Abschieds= worte etwas himmlisch Regendogenhastes, das reizvoll zu dem beslohnenden Abschluß im Hause Schröter im Gegensatze steht.

In vielfacher Beziehung ein Gegenbild zu Herrn von Kink ist ber junge Bernhard Chrenthal. Rennt Fint als ein weitgereifter Mann die Welt weithin durch den Augenschein, auf der Oberfläche, aber perfönlich, so steht ihm Bernhard als ein Erbenkenner anderer Art, als ein vielbelesener Büchergelehrter gegenüber, der die Reize fremder Boesie zu würdigen, durch den Buchstaben hindurch in die Tiefen der Gemütsanlagen der Bölfer zu schauen weiß. Fink besitt gesellschaftliche Gewandtheit, Bernhard ist schüchtern, weltfremd und ichon burch Rurgfichtigfeit unbeholfen. Bernhard schwärmt für bie schöne Lenore in unglücklicher Liebe, Fint erzieht bas Fraulein und führt es beim. Fint entwickelt von Anfana an in den Augen Antons und vieler anderen eine starke Leuchtkraft: man kann ihn nicht übersehen, er stört und reigt ben Widerspruch, aber er nötigt jeden, sich mit ibm als einer anerkennenswerten Groke auseinanderzuseten: da= gegen findet der gute Bernhard weniger Beachtung, sein Aukeres aleicht dem unscheinbaren Gefieder der Sängerin Nachtigall; er zieht niemals die Blicke aller Belt als ein Gegenstand ber Bewunderung auf sich: aber burch trübes Glas hindurch bringt sein Reuer umso

<sup>1)</sup> Bon verwandtem Zauber ist das ritterliche Berhältnis des Henry Esmond, in Phaderays Romane, zu "his dear mistress". Da es nun aber allerdings geschehen kann, daß der Mensch in gesühlvoller Wallung die Stimme kritischer Besonnenheit zu gering einschätzt, indem dei Flamme der herzlichen Begeisterung gleichs sam die klare Bernunft mit Rauchwolken umnebelt, so ist auch Julian Schmidt im Rechte, wenn er in seiner lichtvollen Besprechung von "Soll und Haben" Antons Bershältnis zu der Baronin von einer Seite beleuchtet, daß dabei vor jener Don Quizotes Geschr sittlich ungerechtsertigter Gesühlsverschwendung gewarnt wird. Das Gebilde läßt sich eben wie gewisse Berierbilder is nach unsern Blidbewegungen so ober auffassen.

nachhaltiger ins Weite, und wenn alle Lichter um ihn herum, die ihn in der Rähe überstrahlt haben, bei einigem Abstande zu erlöschen scheinen, glüht die Flamme dieses Geistes zu siegreicher Helligkeit auf und wird einsam mächtig wie Leuchtturmsstrahlung.

Kaum weniger auffällig als die bereits erwähnten Abstichwirkungen ist ferner der Gegensatz friedlicher und kriegerischer Zustände in dem von Waffenlärm oft laut durchtobten Romane. Das friedliche Kausmanns-haus wäre nicht so friedlich, wenn es nicht daneben ein ausständisches Polen gäbe, ebenso wie es nicht so makellos ehrsam erschiene, wenn uns nicht daneben die Rotte der unehrlichen Geschäftsleute gezeigt würde. So arbeitet Freytag an der Wirkung gewisser Gestaltungen in seiner Dichtung, auch wenn er nicht unmittelbar damit beschäftigt ist, wie der Waler, um einen Lichtsleck heller erscheinen zu lassen, gelegentslich die dunklen Stellen noch dunkler macht. Alles trägt und bestimmt einander auf der gemeinsamen Bilbsläche. (Bal. oben S. 108.)

Wenden wir uns schließlich zu der sittlichen Grundanschauung des ganzen Werkes.

Soll und Haben! — Der Titel klingt zunächst als eine Erinnerung an die Hermes-Weisheit der Handelswelt an unser Ohr. Aber Soll und Haben kann anderes noch bedeuten. Nicht so bestimmt, und daher auch nicht so einseitig, wie wir der Deutlichkeit wegen es ausssühren, schwebt es über dem Sanzen: Mensch, bedenke dein Soll und Haben! Das ist das schöne Borrecht des Dichters, daß er die weichen, vieldeutigen Züge der Mutter Natur, ohne beabsichtigte Kärbung und ohne Sittenpredigten, leise nachzuahmen vermag. Aomula naturae ost parva roporta manus. Kommt dann der auf Sinn und Lehre erpichte zergliedernde Verstand dazu, so hat er wohl bald ein paar Teile in der Hand, aber die Verdindung herzustellen, dazu ist er schwerlich sehlerlos imstande.

Wenn Freytag etwa von den Charakteren in seiner "Technik des Dramas" schreibt, 1) daß sie eine verhängnisvolle Entscheidung von einem Lause der Tatsachen abhängig gemacht hätten, den sie nicht mehr regieren können, so ist das eigentlich Menschenlos, und zwar nicht nur zu einer besonderen gleichsam architektonisch sichtbaren Gipfelstunde, sondern tagaus, tagein in ewigen Wiederholungen.

<sup>1)</sup> S. 264. Bgl. bagu auch Segel, Philosophie ber Geschichte (Reclam) S. 64.

ber Bahrheit geführt wird (In beinem Bufen baue fie auf!' Rauft=Rant), bak das Glüd bes Lebens allein in der bilbenden Kraft besteht, welche wir im eigenen Bujen pflegen und in einem bestimmten Beruf anwenden" (G. 51). "Die Umwege Bilhelms und Antons find nur icheinbare Berirrungen. Die bloke Enge bes Berufs macht nicht ben Mann. Der ideale Sinn macht ihn, welcher durch Erfahrung gur freiwilligen Begrenzung im Tun geführt wirb" (S. 52). Man kann fibrigens Soll und Saben auch so zueinander in Beziehung feten, baf bas fittliche Soll als eine Funktion individuellen Habens ober bes psychologischen Subjekts - (man vergleiche Frig Mauthners VIII. Abschnitt des zweiten Bandes der Sprachfritif, Situation und Sprache) - ober ber Situation ericeint. Be größer bas "haben" eines Menichen ift, umfo größer fein "Goll". Das Tier bat weber Beruf, noch eigentliche Aufgaben, noch ethische Bflichten. Der Menich aber fteht in ber Befell= jchaft auf dem Boden seines Berufs, ergreift aus der schrankenlosen Umwelt gegenftanbliche Aufgaben und bat bieje pflichtgemäß foweit ju löfen, wie feine Krafte reichen. Wenn des Menichen Saben blötlich unverhaltnismäßig vergrößert murbe. wenn ihm etwa blötlich in gewissem Umfange neue Krafte zur Verfügung ftunden -Lo ware nur ein Raubermantel mein!" - jo ware er, als echtes Menschenkind, sogleich ber unglücklichste Sterbliche, ba nämlich sein Pflichten=Soll ihm nicht in gleicher Beise innerlich gewachsen ware. Der Dumassche Graf von Monte Christo hat bipchologisch biefes Bedenkliche, daß ihm zur Burde ber Großmacht doch bie innere Soge fehlt. Alle "Bauberei" ift aus biefem Grunde bem Menichen, ber ben Rhythmus bes sittlichen Soll und haben aus ber Ratur gelernt hat, eine unerfreuliche Bifion. Rur in garten, verschleierten Linien tann gelegentlich ein Dichter, wie etwa Gerhart Saubtmann, in der Gestalt seines "Bann" (in "Und Bippa tangt") fo etwas Brofperohaftes leiften. Der fittliche Beg, fein geiftiges Saben zu vergrößern, ift, im Gegenfat zu allen übernatürlichen Bauberhoffnungen. die aus den Menschen doch nicht taktfeste Ubermenschen machen würden, umgekehrt eine stetig gesteigerte Empfindung seines sittlichen Soll. Lagwip hat dies in seinen Butunftsgebilden nicht außer acht gelaffen. Bare der Menich mahrhaft frei, jo ware diefes Soll allerdings unendlich: ware er noch beinahe ein unvernünftiges Tier, fo ware das Soll auch noch beinahe gleich Rull; benn das Tier antwortet, wie Simmel ausführt, ben Einbruden ber Augenwelt burch Leiben, Flieben ober Rämpfen, bagegen ber Menich mit der ihm eigenen bildnerischen genialen Kraft, bie aus bem Saben ber Erinnerung entspringt, ben Ginbruden ber Augenwelt mit feinem folligitierenden Pflichtbewußtfein antwortet. Über Zusammenhange ber wirtschaftsgeschichtlichen und sittlichen Entwidlung vgl. Alfred Rlaars schönes Buch "Bir und die Humanitat", auch Hans Lindau, "J. G. Fichte und ber neuere Sozialismus".

ift der Weisheit letzter Schluß, den wir auch hinter dem Leitwort Julian Schmidts noch vermuten mussen.

Auf zugespitzten Ausbruck bebachte Weisheit will uns bavon erzählen, daß der Mensch eine Zeitlang start auf die Außenwelt einzuwirken fähig ift, daß bann aber eine gewisse Scheibegrenze im Leben einzutreten pflegt. Es sei, als rufe die Welt, die sich bis dahin einiges hat gefallen lassen: Bis hierher und nicht weiter! Bis dahin ist es bir gelungen, bich geltend zu machen: jest sei barauf gefakt, die Ruckwirkung beines Tuns auf dich selbst zu erfahren! War es segensreiche Tätigkeit, so wird sie — bir zum Heile — bich auch über schwächere Wirksamkeit fortan rettend hinübertragen. Deine frühere Mannhaftigkeit, bein Mut, beine Gebulb hat Engel in alle Welt ausgeschickt, die dir nun Brücken bauen über Abgründe und Gefahren, und es kehrt sich bir ber Gerechtigkeit strenges Weltenantlit gutig zu mit einem Blicke tiefer und köstlicher Gnade. Aber hüte dich, auf Inade als auf ein Recht zu pochen! Haft du dich dem Teufel verschrieben, indem du bem rechten Wege ferngeblieben bift, wo bu hattest arbeiten sollen, mit allen Kräften bich zurückzufinden, bann wird bas Echo beiner Taten bir zu schaffen machen! Auf bem Beltgerichtstage, ber boch in jebem Augenblicke spruchfertig dir im Innern tagen mag, erscheinen dann wie Boten ber Kinsternis die Folgen beines eigenen bebenklichen Tuns ober Lassens. 2)

<sup>1)</sup> Das allerstärkste Bildungsmittel der Seele, die ruhige Wirkung sortgesetzter pflichtgetreuer Arbeit, kann im Romane nicht wohl anders als nur angedeutet werden; und wenn auch der Freytagsche Roman gerade in hohem Maße das Berzbienst hat, weite Strecken Alltagsleben auf die unzweideutigste Art, nämlich kraft der Gewalt des dichterischen Bortes, der Poesse erobert zu haben, so ist doch von einer Abspiegeung all der Keinen erziehenden Einstühse des Tages und der Stunde, jenes Wikrokosmos der Selbsterziehung, auf den die großen Ethiker wohl zu allen Reiten höchsten Wert gelegt haben, Abstand genommen.

<sup>2)</sup> Auf die Berwandtschaft mit der Schlußweisheit Goethes in den Wanderjahren und Faust II, auf den Glauben "an die innere Hoheit der Güter erzeugenden Arbeit" hat Alfred Dove hingewiesen. In Konstantin Rößlers Schrift über Gustav Freytag sindet sich eine sehr schöne Nebeneinanderstellung der Goetheschen Boesie, wie sie insbesondere "Wishelm Meister" verkörpert, und der Freytagschen von "Soll und Haben". Er enthüllt in beiden die tiese Grundidee, die überhaupt alle menschliche Wissenschaft seit dem Altertum uns offenbart, den Übergang einer substantiellen zur sunktionellen Weltanschauung. Rößler drückt es so aus: "Die ideale Sehnsucht in der Menschenbrust, welche eine glänzende Welt außerhalb sucht und endlich zu

ber Bahrheit geführt wird ("In beinem Busen baue sie auf!" Faust = Rant), daß bas Glud bes Lebens allein in ber bilbenben Rraft besteht, welche wir im eigenen Buien bstegen und in einem beftimmten Beruf anwenden" (S. 51). "Die Umwege Bilhelms und Antons find nur icheinbare Berirrungen. Die bloge Enge bes Berufs macht nicht ben Mann. Der ideale Sinn macht ihn, welcher burch Erfahrung gur freiwilligen Begrenzung im Tun geführt wirb" (S. 52). Dan tann übrigens Soll und haben auch so zueinander in Beziehung feten, daß bas sittliche Soll als eine Funftion individuellen Sabens ober bes psychologischen Subjekts - (man vergleiche Fris Mauthners VIII. Abichnitt bes zweiten Bandes ber Sprachfritit, Situation und Sprache) — ober ber Situation erscheint. Je größer das "Haben" eines Menichen ist, umso größer sein "Soll". Das Tier hat weber Beruf, noch eigentliche Aufgaben, noch ethische Pflichten. Der Menich aber fteht in ber Gefellichaft auf dem Boden seines Berufs, ergreift aus der schrankenlosen Umwelt gegenständliche Aufgaben und hat diese pflichtgemäß soweit zu lösen, wie seine Krafte reichen. Wenn bes Menichen Saben plöglich unverhältnismäßig vergrößert wurde, wenn ihm etwa blötlich in gewissem Umfange neue Kräfte zur Verfügung ftunden — Lo ware nur ein Raubermantel mein!" - jo ware er, als echtes Menichenkind, jogleich der unglücklichfte Sterbliche, ba nämlich fein Pflichten-Soll ihm nicht in gleicher Beise innerlich gewachsen mare. Der Dumasiche Graf von Monte Christo hat psychologisch biefes Bedenkliche, daß ihm zur Burbe ber Großmacht doch die innere Bobe fehlt. Alle "Bauberei" ift aus biefem Grunde bem Menichen, ber ben Rhhthmus bes sittlichen Soll und haben aus ber Natur gelernt hat, eine unerfreuliche Bifion. Rur in garten, verschleierten Linien tann gelegentlich ein Dichter, wie etwa Gerhart Saubtmann, in ber Gestalt feines "Bann" (in "Und Bipba tangt") fo etwas Brofperohaftes leiften. Der sittliche Beg, fein geiftiges Saben ju vergrößern, ift, im Gegenfat ju allen übernatürlichen Bauberhoffnungen, die aus ben Menichen boch nicht tatifeste Übermenichen machen wurden, umaekehrt eine ftetig gesteigerte Empfindung seines sittlichen Soll. Lagwis bat bies in seinen Ruhunftsgebilben nicht außer acht gelaffen. Bare ber Menich mahrhaft frei, jo ware biejes Soll allerbings unenblich; ware er noch beinahe ein unvernünftiges Tier, so ware das Soll auch noch beinahe gleich Rull; benn das Tier antwortet, wie Simmel ausführt, ben Einbruden ber Augenwelt burch Leiben, Flieben ober Rämpfen, bagegen ber Menich mit ber ihm eigenen bilbnerischen genialen Rraft, bie aus bem Saben ber Erinnerung entspringt, ben Ginbruden ber Augenwelt mit seinem sollizitierenden Bflichtbewuftiein antwortet. Über Zusammenhänge ber wirtschaftsgeschichtlichen und sittlichen Entwidlung val. Alfred Rlaars icones Buch "Bir und die Humanitat", auch Hans Lindau, "J. G. Fichte und ber neuere Sozialismus".

## Neuntes Kapitel.

Die Fabier 1858. — Technik bes Dramas 1863.

Die brei Geistesmächte, die in Freytags Leben wie in einer rhythmisch stilssierten Ablösung und Wechselwirkung walten, Dichtung, Wissenschaft und Politik, haben auch an seinem letzten und, als dem jüngsten, ihm daher vielleicht am zärtlichsten ans Herz gewachsenen Drama, bei der römischen Tragödie von den Fabiern, gemeinsame Sache gemacht und mitgeholfen. Die politische Stimmung des Redakteurs der Grenzboten wurde bereits zu schildern versucht. Durch die Beschäftigung mit den Schriften seines Freundes Theodor Mommsen, dessenzischnen Freytag eistige Geschichte (1854—1856) und kleinere Abhandelungen Freytag eifrig verschlang, war er auf den Stoff geraten. 1)

"Die Fabier" find ihm als eine verlockende Gelegenheit zu eins bruckvoller Seelenmalerei aus der großen Zeitenferne aufgetaucht. Hier sah er die Möglichkeit zu einem Gebilde, nicht so frisch und duftend wie ein Blumenstrauß von persönlichen Erlebnissen wie bei den "Journalisten", dafür aber hehr und groß, streng und stilvoll, vielleicht von diamanthartem, edlem Kunstgefüge. Uns mutet die Bereinigung der schreckenerregenden Erhabenheit mit der hohen Abschleifung des Ausdrucks als eine eigentümliche Stilerscheinung an, die bei Corneille wohl namentlich entzückte.

<sup>1)</sup> Erinnerungen S. 278, die Selbstkritit s. besonders S. 182 ff. Über das Finstere des Stoffes klagt der Dichter selbst, am unbesangensten gegenüber Hitzel am 30. September 1857. (Ich werde froh sein, wenn ich wieder zu jambenloser, untemperierter Lustigkeit werde siberlausen können.) Bgl. auch den Briefwechsel mit Devrient, abgedr. in Westermanns Monatshesten, Bd. 91, und die Briefe Freytags an den Herzog und die Herzogin (29. März 1859). — Bon den abzestusten Stimmenvorschriften versprach sich der Dichter Wirkung. Bgl. die Weisungen in den dramatischen Werken, Bd. 2, S. 156, 171, 173, 281 s.

"Die Fabier" behandeln den Zwiespalt einer tief ins Wurzelgeflecht der Borzeit hinabreichenden Menschengruppe mit den Anforberungen einer jungeren Staatsbildung. 1) Großes sicherlich vermag bas alte Abelsgeschlecht mit seinem helbenhaften Bflichtbewußtsein als Träger ber paterländischen Ehre, aber biefe Kabier sind boch auch abstokend stolz und grausam in ihrem Standeshochmute. Sie dunken fich zu gut, ihr Blut mit bem unabligen Blute einfacher Lanbleute zu mischen. Nach ben einleitenden beiben ersten Alten wird im britten eine Steigerung funftvoll burchgeführt, wie nämlich bem ehrenhaften Ronful aus bem Kabiergeschlechte bas Unglud nah und näher ruck. Ruerst erscheint Birginius, sein Amtsgenosse, und berichtet Die Ermordung eines ben Kabiern fehr verhaften Bolkstribunen. Birginius hat die Fabier selbst als die Mörder richtig in Verdacht, doch äußert er fich bem ahnungslosen Konful gegenüber mit großer Zuruchaltung. - Bebeutsam hat ber Dichter eine große Szene zwischen bem Konful und bem schlauen Landmann Spurius Icilius gegliebert, beffen Sohn bes Ronfuls Tochter liebt. Auf eine vorbereitende Erzählung vom Raube der Sabinerinnen folat des Icilius erfte flare Forderung: Abel und Gemeine burch Chen untereinander zu verbinden und zu verföhnen. Es kommt zu einem Wortgefechte, in dem Rede und Gegenrebe treffend aufeinanderprallen. Der Konsul will ein Ende machen: da rückt der Bauer mit dem noch aufgespart gehaltenen schwersten Geschütze vor. Er zeigt das Fabierzeichen, das er bei dem ermordeten Tribunen gefunden bat. Der Konful muß seinen Augen alauben; eine neue Gemutsverfassung ist geschaffen; auf diesem Boben erhebt nun der Bauer eine gesteigert dringliche Forberung. aber ift vergeblich, ber Ronful ift unbestechlich, und Jeilius wendet sich brobend von hinnen. Die barauf folgende Szene, in der sich bie Geschwister Quintus und Fabia gegenseitig vor dem Bater beschuldigen und er, was er für Schuld hält, an beiben erkennt, daß nämlich die Tochter dem Landmann Gaius ihr Herz geschenkt hat, und daß ber fleine Quintus bereits benfelben tropigen Fabierfinn be-

<sup>1) &</sup>quot;Mit Leichtigkeit kann man erkennen, daß der Kampf der Fabier mit der Bolkspartet zu deutschen Berhältnissen, zu dem Kampf der Junker mit dem Bürgertume in . . . Parallele steht . . . der Abel soll auf Borrechte verzichten, die nicht . . . zeitgemäß sind." So Ernst Elster in den Biographischen Blättern, Bb. 2 (1896), S. 98.

sitzt, der zum Berbrechen gegen die geheiligte Person des Bolkstribunen sührte, diese Szene, die im Zwiste des Fabierhauses den großen Zwist Roms zu spiegeln scheint, zeigt deutlich, wie die tämpsenden Gewalten gleich verderbendrohenden Flammen das arme, stolze Herz des Konsuls dichter und dichter umzüngeln, umschließen. Schon ahnt er, wer der Mörder des Tribunen gewesen ist. Die Nachricht, daß sein Sohn Markus wie ein Wilder nach Beji davon geritten sei, bestätigt den schrecklichen Berdacht des Baters.

Der folgende Aft enthält die große Gerichtsverhandlung ber Kabier über den Mord des Bolkstribunen Sicanius. Aunächst will ein anderer Kabier für Markus einspringen, der aber straft ihn Lügen und bezichtigt sich selber als schuldig. Da verurteilt der Konsul den eigenen Sohn zum Tode, ja er will in seinem unmenschlichen Heroismus selbst das Urteil vollstrecken. Die Ankunft des zweiten Romfuls Birginius unterbricht den tragischen Kamilientag der Kabier: eine Kriegserklärung gegen Beji, die längst vorbereitet war, wird verkundigt; Heilrufe erschallen; da gebietet der neue Bolkstribun (Spurius ist an die Stelle des ermorbeten Sicanius getreten) im Namen des Bolles Einspruch, und der Konful Birginius befiehlt, ben zaudernden iungen Jeilius als Emporer zu ergreifen. Spurius, ber als Bolfstribun die Einwilligung zum Rriege geweigert hat, und sein Sohn, ber dem vaterländischen Waffenrufe des Kabierstammes folgen möchte. geraten in Zwiespalt. Der Sohn wird hier aber wohlwollend vom Bater zur Gebuld ermahnt. Die Reigung zu Darftellung von Gegenverhältnissen verrät sich also auch in dieser Dichtung Frentags. In umgekehrter Beise ist ber väterliche Bille gegen ben bes Sohnes bei ben beiben Icilius und bei ben beiben Kabiern gerichtet. Der alte Scilius will ben Sohn am Leben erhalten und widerfest sich beshalb bessen kriegerischen Shrgelüsten, ber Konsul bagegen will selbst ben eigenen Sohn opfern.

Im letzten Afte erleben wir den tragischen Untergang der tapfern Sippe im Kampfe gegen die Übermacht der Bejenter. Bater und Sohn bei den Fabiern versöhnen sich, und Bater und Sohn Icilius, die durch den Konslitt zwischen Roms Bolt und den Fabiern auch in bitterer Tragit auseinandergeworfen worden sind, werden am Schlusse wieder vereinigt. Icilius fällt auf dem Boden der Fabierehre, in die er sich durch seine Liebe emporgeschwungen hat, denn Kabia hat ihn

blutenden Herzens davonziehen lassen, daß er, der nicht Ebenbürtige, mit ihrer Sippe den ruhmreichen Heldentod erleide. Sein Vater verstündet eine kommende bessere Berbrüderung der abligen Seschlechter mit dem Bolke.

Das Urteil über die Arbeit wird sich im wesentlichen der Selbstektitit des Dichters in den "Erinnerungen" anschließen können. Es wäre dazu aber doch auch die Sicherheit rühmlich hervorzuheben, mit der der Berfasser in die römische Geschichte hineingegriffen und zu seinem besonderen Zwecke die einander zum künstlerischen Gebilde ergänzens den Teile herausgehoben hat.

Das theoretische Werk über die Technik des Dramas im Jahre 1863 bedeutet für Frentag eine Abschiedsrebe, gehalten beim Verlassen ber Bühne, vor all ben Freunden seiner Runft und seiner Dentweise. Der Berfasser wielt auf Bersönliches an, auf Erlebtes und Bebachtes ber eigenen Bergangenheit. 1) Das Ganze ist sowohl ein Bekenntnis über ben eigenen Standpunkt wie eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ben entscheibenben Grundsäten einer Berufstätigkeit, ber ein nicht unbeträchtlicher Teil seines Lebens gehörte. Über die Tragweite seiner Winke und Andeutungen gab er sich keineswegs vermessenen Soffnungen hin. 2) Wohl wird bas Handwerksmäßige zum Unterrichtsgegenstande gemacht; ber Titel "Technit" beutet barauf hin. Wie aber bas Moralische, nach einem hübschen Worte Fr. Th. Bischers, sich immer von selbst versteht, so auch bei diesem Unternehmen das zu Grunde liegende allgemein menschlich Erforderliche. Wer in seinem eigenen Leben "bobe Bilbung, umfassende Menschenkenntnis und einen mannlichen Charafter entwickelt hat", ber wird nach Freytags Ansicht auch am besten ben Zeitgenoffen in seiner Art, bas Schickfal eines Dramen-

<sup>1)</sup> Anspielung auf Persönliches: S. 287. "Benig beutsche Dichter, die nicht mit einem Bande lyrischer Gebichte sich zuerst dem Publikum empfahlen, dann ihr Deil auf der Bühne versuchten, sich endlich mit den ruhigeren Ersolgen eines Romans befriedigten." Zur Sühne der Falkensteiner: S. 22, Dornrößchen: S. 50, Graf Balbemar: S. 114 f. (wie nach und nach, von verschiedenen Seiten an die Seele des Helben geschlagen wird), Fabier: S. 77, 206, 256 f., 265; Versorene Handschrift (der Fürst): S. 56; auf die Uhnen hinweisend: S. 35, 89, 192, 233, 235, 248, 283 s., 291, 294; Idee der Stimmensortsehung: S. 131 f., 142, 149, 156; an die Universitätszeit erinnernd: S. 21 (de initiis), 233 (Stenzel), 288 (Hroswith).

2) Val. S. 210, 231, 262, 270.

helben zu leiten, gefallen. "Denn was aus dem Drama hervorleuchtet, ist nur der Abglanz seiner eigenen Aufsassung der größten Weltvershältnisse. Es läßt sich nicht lehren, es läßt sich nicht in das einzelne Drama hineinsügen. 1) Auch die letzten Worte des ganzen Werkessichärsen noch einmal nachdrücklich die sittliche Wahrheit ein, daß es schließlich vor allem doch nur auf die Persönlichkeit im ganzen anstomme. Was wäre Ibsens Technis ohne Ibsens lebenspendende Genialität des Herzens! Ein technisch gebildeter und gewandter Dichter kann seinem Volke, kann der Menschheit eben nicht annähernd so viel bedeuten wie ein starker Wille zur Wahrheit, wie ein sester Nann, "der das Eble nicht nur in seinen Träumen empfindet, sondern auch durch sein eigenes Leben darzustellen redlich und unablässig bemüht" ist. 2)

Bringt so ber Berfasser die Grenzen einer etwa erhofften Fruchtbarkeit und Nutbarkeit seines Bortrags gelegentlich zur Erörterung, so bient diese Einschränkung wohl auch dazu, die Kraft seiner Leistung an den Stellen zu verstärken, wo er glaubt, durch Lehren etwas ausrichten zu können. Gewisse wichtige Eigenschaften des Dramenschreibers sind nicht durch Aufklärung zu erzeugen, sondern mutsen ihr vorausgehen, mussen gleichsam angeboren sein und können im Lichte verständiger Erwägungen höchstens eine letzte Abschleifung und Bollendung erfahren.

Man könnte noch weiter gehen und sogar an dem Nutzen aller Freytagschen Ausstührungen für den schaffenden Künstler überhaupt zweiseln, ohne dem Werke dadurch den Todesstoß zu versetzen. So stark ist die Lebenskraft einer in sich abgerundeten, tüchtigen Leistung. Selbst unter der peinlichen Vorausssetzung, die aber in Wahrheit versmutlich gar nicht triftig ist, daß für den Lehrling in der dramatischen Schriftstellerei hier gar nichts Brauchbares zu Tage gefördert worden sei, kann man den selbständigen Wert des Werkes doch nicht verneinen, da das Buch dem Leser, auch wenn er durch die Lektüre gar nicht das dramatische Handwerk erlernen möchte, einen Schat des Wissens-werten übermittelt.

<sup>1) 6.75.</sup> 

<sup>2) 6.306.</sup> 

<sup>3)</sup> In der Allgemeinen Deutschen Biographie (Bd. 48, S. 759) schreibt A. Dove, das Buch stelle die tristigste Überlegung dar, die seit Lessings Dramaturgie dem schwierigen Gegenstande gewidmet sei. Bgl. dazu Diltheys "Einleitung in die Geistes» wissenschaften" S. 111. — Daß die Technik des Dichters immer nur der Ausdruck

Schon in einem Auffatze des Jahres 1849 klagte Freytag über den Gegensatz zwischen Bolk und Gelehrten, Bücherdramen und Theaterstüden. 1) "Die Dichter leiden immer noch an dem Unglück, wenig von den Ledensbedingungen eines spielbaren Dramas zu wissen." Bald darauf erscheinen in den "Grenzboten"") (1849) die ersten Ausführungen Freytags über die Technik des Dramas. So früh war also schon die Absicht, das Buch zu schreiben, vorhanden. Zwölf Jahre später, im Jahrgange 1861 der "Grenzboten"") findet sich die Fortsetzung; und im Jahre 1863 widmet der Berfasser dem Grasen Bols Baudissin das sertige Buch, dessen letzte Worte sich bereits in einem Aufsatze des Jahres 1853 finden. 4)

Die bebeutungsvolle Stellung ber Arbeit in Freytags Leben ershellt aus den Daten. Zwei Jahrzehnte hindurch war der Dichter als Bühnenschriftsteller mit dem Theater in Fühlung gewesen: 1841 errang er den ersten Ersolg mit der "Brautsahrt", 1858 den letzten mit den "Fabiern"; aber schon 1846 und 1847 zeigt sich in der "Balentine" und im "Grafen Waldemar" vollkommene Beherrschung des Technischen: 1852 gelang ihm der glücklichste Griff, die Glanzleistung der "Journalisten". — Auf die Schrift über die Technik des Dramas hat Freytag kein Bühnenwerk mehr solgen lassen.

Über die Art, wie das Werkchen aus Beiträgen für die "Grenzboten" zustande kam, gibt eine Außerung Freytags zu einer Aufsatzsammlung "Aus der Altertumswissenschaft" von Otto Jahn wünschenswerte Aufslärung. Was nämlich da gesagt wird, gilt wie für Jahn auch für Kausmann, Julian Schmidt und Gustav Freytag selbst. Es gilt für die "Technik des Dramas" wie für die "Bilder aus der deutschen

einer geschichtlich begrenzten Epoche sein kann, hebt Dilthey namentlich in seiner Abhandlung über "die Einbildungskraft des Dichters" hervor. (Eduard Zeller zu seinem fünfzigzährigen Doktorjubiläum, 1887. S. 318.) Es gebe Kunstgesetze der Poesse, aber keine allgemeingültige poetische Technik. Bgl. auch Diltheys Aufsiak über "Die drei Epochen der modernen Afthetik" in der Deutschen Rundschau.

<sup>1)</sup> Grenzboten 1849, 4: Bb. 1, S. 134 ff., abgebruckt in Elsters Sammlung Bb. 1, S. 274 ff. (Bergangenheit und Zukunft unjerer bramatischen Kunst.)

<sup>2)</sup> Grenzboten 1849, 27; Bb. 3, 11 ff. (Die Technik des Dramas.)

<sup>3)</sup> Grenzboten 1861, 17—19; Bb. 2, 136 ff., 180 ff., 219 ff. (Das Schaffen bes bramatischen Dichters.)

<sup>4)</sup> Grenzboten 1853, 8; Bb. 1, S. 281 ff. (Die beutschen Theater und ber Bühnendichter.)

Bergangenheit". "Solche Entstehung eines Buches aus den Aufsägen einer Zeitschrift," schreibt der Redakteur (1868)¹) "hat sich sehr selten so gemacht, daß unser Blatt ein in der Hauptsache fertiges Werk stückweise mitteilte; sast immer sind die Mitarbeiter durch den Anteil, welchen einzelne Aufsähe fanden und durch die bescheidenen Wahnungen der Redaktion allmählich so weit gekommen, daß ihnen selbst die gesschriebenen Stücke in inneren Zusammenhang traten und der Entschluß reiste, daß Zerstreute zusammenzusassen und für ein geschlossenes Sanze zu vertiefen."

Bei Freytags "Technik des Dramas" tritt nun noch der besondere Kall ein, daß dem Buche, das sich aus den Blättern der Reitschrift entwickelte, später, nämlich in den Jahren 1865 und 1867 noch Auffätze nachfolgen, die man als wertvolle Ergänzung zu der erschienenen Schrift begrußen muß. Der Berfasser eines ber besten Luftspiele bes neunzehnten Jahrhunderts hatte geglaubt, sein theoretisches Werk lediglich auf das Drama hohen Stils einschränken zu follen. Eine politische Komöbie, wie er sie etwa im "Dornröschen" angestrebt hatte, eine Komödie, die nach seiner Meinung das Familienstuck und die Bosse als höchste Gattung bereinst bei reiferer Bolksbildung einmal ablösen werde, eine solche Komöbie sei vorderhand nicht zu finden, 2) erst wenn die Zeit bafür gekommen sei, konne es eine ausgebildete Technik des Lustspiels geben. So dachte Freytag bei der Absassung des Buches im Jahre 1863. Als Ersat für die fehlende Technik des Luftspiels hat er jedoch, als Baudissins Molidre-Berdeutschung erschien, eingehende Beobachtungen über die bramatische Szenenführung bes großen Franzosen bem abgeschlossenen Buche nachgeschickt. finden fich verftändnisvolle Erläuterungen. 8)

Man muß diese Ausstührungen lesen, um ein vollständigeres Bild von Freytags Kunstverständnis auf dem ganzen Gebiete zu gewinnen. Der bescheidene aber bedeutende Shakespeareübersetzer

<sup>1)</sup> Grenzboten 1868, 46; Bb. 4, S. 241 ff.; abgebruckt in Elsters Sammlung Bb. 1, S. 333 ff. Bgl. auch über die Entstehung von Kaufmanns "Bilber aus Hitreich" (1850) Ges. B. Bb. 16, S. 14 f.

<sup>2)</sup> Technik des Dramas, Borwort und S. 50, vgl. über das Lustspiel auch S. 99 f.

<sup>3)</sup> Grenzboten 1865, 30; Bb. 3, S. 121 ff.; abgebruckt bei Elster Bb. 1, S. 229 ff. und Grenzboten 1867, 50; Bb. 4, S. 434 ff.; bei Elster Bb. 1, S. 252 ff.

Baubissin, dem der Versasser seine "Technik des Dramas" gewidmet hat, scheint dem Freunde nachträglich auch noch vollständiger über die Schönheiten der französischen Komödie die Augen geöffnet zu haben.

Frentag bat, wie zu allen seinen Arbeiten, auch zu bieser sehr iprafaltige Borbereitungen getroffen. Während aber sonst bas Gerüft von den fertigen Bauwerken abgenommen worden ist, ohne irgend= welche Spuren zurückzulassen, läßt sich bei ber "Technik bes Dramas" einmal in gewisser Beise feftstellen, was nötig war, um bem Gebäube Die kunftvolle Geftalt zu verschaffen. An Diesem einen glücklichen Beispiele kann sehr bequem gezeigt werben, wie ein nachdenklicher Beist burch Berarbeitung eines bestimmten übersehbaren Materials zur Aufstellung von allgemeinen, ihrem besonderen Ursprunge nahezu völlig entruckten Formeln und Regeln gelangt. Es handelt fich bier nämlich um die Aufgabe, für Gefete, die in ben besten Dramen ber Belt= literatur zu erkennen sein mögen, den gleichsam mathematisch sicheren Ausbruck zu finden. Frentag stellt Formeln auf, die in traftvoller Rusammenfassung den ganzen Kurvenlauf der hohen Tragodie be-Indem er ungefähr ein halbes Hundert anerkannt schreiben sollen. auter Leistungen fortwährend vor Augen hat, sie vergleicht, gegeneinander abmikt und von den verschiedensten wichtigen Gesichtsvunften aus ihren verhältnismäßigen Wert als Vorbilder zu begrenzen sucht. erhalt er einen gewissen normalen Durchschnittsbau, einen Schönheitsfanon von sicherlich lehrreicher Gestalt. 1) Ehe wir auf dies Erzeugnis ber manniafaltigen in Betracht gezogenen Größen eingehen, möchten wir auf die einfachste Weise veranschaulichen, auf welcher Unterlage das Frentagiche Lehrgebäude ruht. Die Zahl ber Seiten, auf benen die als Beispielquellen gebrauchten Dramen zu Worte fommen, geben hierfür zunächst einen allerdings äußerlichen, aber boch gerabe barum nicht wertlosen Anhalt.

Die folgende Tabelle enthält die Namen der erwähnten Dichter in geschichtlicher Reihenfolge, daneben die Anzahl der genannten Werke, sodann die Zahlenordnung nach ihrer Gewichtigkeit für Freytags Technik, zulett einige Angaben über die hauptsächlichsten Musterdramen.

<sup>1)</sup> Auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Arbeit legt so etwa der durchs dringende Kenner und Kritiker der Methoden, Wilhelm Wundt, in seiner "Logik" die Struktur des wirklich von den Forschern (Faraday, Lagrange, Newton) gesibten Versahrens bloß.

| Namen:        | Angahl<br>ber ges<br>nannten<br>Werte | Bichtigfeitfür Freytag | Insbesondere:              |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Nejchylos     | 6                                     | VII. unter 20 Seiten   | _                          |
| Sophotles     | 7                                     | II. etwa 70 ,,         | Antigone, 17 Seiten.       |
| Euripides     | 11                                    | VI. etwa 20 "          | _                          |
| Shalespeare   | 15                                    | I. beinahe 100,,       | Romeo und Julia, 34Seiten. |
| Leffing       | 4                                     | V. etwa 30 ,,          | Emilia Galotti, 17 Seiten. |
| <b>Soethe</b> | 7                                     | IV. etwa 50 "          | Fauft, 12 Setten.          |
| Schiller      | 9                                     | III. etwa 70 "         | Ballenftein, 40 Seiten.    |
| Rleift        | 2                                     | VIII. unter 20 "       | _                          |
|               |                                       |                        |                            |

Shakespeare ist ber am meisten berücksichtigte Dichter. seinen Werken aber ist es wiederum "Romeo und Julia". das allen anderen voraus die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Sodann sind noch "Julius Caefar" (26 Seiten), "Richard III" (21), Macbeth (18), "Hamlet", "Othello", "Lear" und "Coriolan" zu nennen. Die fieben erhaltenen Dramen des Sophofles erfahren alle eine ungefähr gleich= mäßige und eingehende Behandlung. Bon Schiller muß natürlich ber aroke Dramenapflus "Wallenstein" die erste Stelle einnehmen. Aukerbem treten "Maria Stuart" (22), "Kabale und Liebe" und "Wilhelm Tell" hervor. Für Goethe fommt bezeichnender Weise "Clavigo" als autes Theaterstück beinahe gleichwertig an Seitenzahl mit dem "Kaust" in Betracht. Lessings "Emilia Galotti" endlich gehört neben "Hamlet" und "Othello" zu ben am häufigsten herangezogenen Werken. Euripides wird mit vielen Studen eigentlich nur beiläufig erwähnt. Bon Rleift wird der "Brinz von Homburg" auf 7 Seiten berücksichtigt, das "Rathchen von Heilbronn" nur einmal genannt.

Man kann wohl aus diesen Daten schon ablesen, worauf es Freytag in seinem Buche ankommt. Noch deutlicher werden die Zahlen durch einige Kraftproben der Beurteilung.

Das höchste Lob sindet zu verschiedenen Malen Shakespeare. Macbeth bis zur Bankettszene, der ganze "Coriolan", "Othello", "Nomeo und Iulia", "Iulius Caesar", "Lear" bis zur Hüttenszene, "Richard III." enthalten, nach Freytags Meinung, "das machtvollste Dramatische, welches je von einem Germanen geschaffen worden.") Die Hüttenszene im "Lear", das Spiel der drei Gestörten und die Ver-

<sup>1) 6. 23.</sup> 

urteilung des Sessels ist "vielleicht das Effektreichste, was ie auf der Bühne bargestellt wurde."1) Es sei Shakespeare "bie größte Freude, aus den geheimsten Tiefen der Menschennatur ein Wollen und Tun herauszubilden"; darin sei er "unerschöpflich reich, tief und gewaltig wie tein anderer Dichter." 1) Unwiderstehlich ist die Gewalt, mit der seine Helben "ihrem Schickfal entgegen, bis zu dem Höhenpunkt des Dramas aufwärts fturmen, in allen ein martiges Leben und ftarke Energie. nicht nur der Leidenschaft, auch des Willens. Und sind sie auf der Höhe angelangt, von welcher ab die Starken durch übermächtige Gewalten abwärts gezogen werden, bat die Spannung sich in einem verhängnisvollen Tun für ben Augenblick gelöft, bann kommen in mehreren Studen ausgeführte Situationen und Detailschilberungen. bas Größte, was die neuere Boesie des Dramas hervorgebracht hat. Die Dolch- und Bankettszene in Macbeth', die Brautnacht in Romco und Julia', bas Huttengericht im Lear', ber Beluch bei ber Mutter im Samlet', Coriolanus am Altar bes Aufibius sind Beispiele." 8) Bon ber Todessizene der Reopatra im Grabmale sagt Frentag, sie sei "von dem vielen Außerordentlichen, was Shafespeare geschaffen bat. vielleicht das Erstaunlichste." 4)

Von manchen Schriftstellern ist Shakespeare als eine Art Vegengott gegen eine Zeitströmung ausgespielt worden, so in Otto Ludwigs "Shakespeare-Studien" mit einer etwas einseitigen Vegnerschaft gegen Schiller oder bei den Franzosen in Stendhals lesenswerter Schrift aus den dreißiger Jahren gegen die übrigens doch hochgeschätzten Vötter Nacine und Wolidre. Deine derartige Kampfesstimmung liegt Freytag gänzlich sern. Wenn er den britischen Dichter mit den stärksten Graden lobender Eigenschaftswörter schmückt, so geschieht das offenbar nicht, um einem verkannten Heros den gebührenden Glanz zu versschaffen und andere Lichter neben ihm zu dämpfen. Für Freytag war der Kampf sur Shakespeare bereits eine geschichtlich erledigte Angelegenheit. In Lessings Hamburgischer Dramaturgie, die er als

<sup>1) 6. 111.</sup> 

<sup>2) 6. 162.</sup> 

<sup>3)</sup> S. 218 f.

<sup>4) 6. 63.</sup> 

<sup>5)</sup> Stenbhal, Racine et Shakespeare. Racine ift nach Stenbhals Meinung bem Shaleibeare nicht untergeordnet, sondern "d'un genie egal".

Ausgangspunkt für eine nationale Auffassung des dramatisch Schönen rühmt, hält unser Dichter jenen polemischen Teil eben für den wichtigsten. 1) Lessings Aristoteles-Erklärungen genügen ihm dagegen nicht völlig.

Er hat selbst offenbar eifrig diesen nach seiner Weinung größten Denker des Altertums gelesen nund zollt einer Abhandlung des Gelehrten Bernays über die Katharsis hohes Lob. 3)

Mit ber weitgehenden Shakespeare-Verherrlichung, die wir heute gegenüber einigen Verurteilungen Shakespeares 4) doppelt genießen, beabsichtigte also Gustav Frentag keine seindselige Wirkung gegen die Ruhmesgröße eines anderen Dichters, der etwa neben ihm für uns als ein Weister der Weister in Vetracht kame.

Freytags "Technik bes Dramas" könnte, in Beziehung auf ben nicht-dogmatischen Teil, beinahe "Shakespeare und Sophokles" heißen; benn bieser nimmt in den Augen des bewundernden Dichters eine nahezu ebenso hohe Stellung ein wie Shakespeare.

"Wer sich gewöhnt," schreibt Freytag, "von den Besonderheiten der alten Form zu abstrahieren, der sindet mit inniger Freude, daß der tunstvollste tragische Dichter der Athener, Sopholles, die Hauptsgesehe der dramatischen Konstruktion mit einer beneidenswerten Sichersheit und Klugheit verwendet." ber ist darin Meister, einen Grundzug seiner Charaktere als bewegendes Wotiv vorzustellen, so bei Antigone, Aias, Odysseus, er ist Meister in Handhabung der dramatischen Sinsheit. Seine geniale Kunst besteht unter anderem darin, daß er die schmückenden Zutaten sehr innig seiner Handlung verslicht, zumeist

<sup>1)</sup> Technit bes Dramas G. 5.

<sup>2)</sup> S. 4. Plato ftand ihm ferner. Indessen besaß vielleicht der Instinkt des Berfassers der "Journalisten" und von "Soll und Haben" zu dem Unsterblichen Platos ein besserts Berhältnis, als der Berstand zuzugeben wußte.

<sup>3)</sup> S. 76.

<sup>4)</sup> Auch diese Berurteilungen sind interessant, da nach Taine, Emerson und so vielen anderen das einsache Bewundern der üppigen Begetation dieser Dichterphantasie das Salz der Reuheit eingebüßt hat. In solchem Sinne ergößt Bernard Shaw durch seine paradoze Stellungnahme. Benn wir aber einen so edlen Dichter wie Tolstoi sich von Shakesspeare abkehren sehen, so ist diese Erscheinung seltsam ergreisend. Da scheint das alte Christentum noch einmal die Renaissance besehden zu wollen, ein tieses weltgeschichtliches Seelendrama.

<sup>5)</sup> S. 5.

<sup>6) 6. 37.</sup> 

um die Charaftere ber Haupthelben burch Kontraste in ein scharfes Licht zu segen. 1) Frentag findet zwischen Sophotles und Shakespeare manche "mertwürdige Uhnlichkeit", befonders in biefer Stellung jum Episobischen.2) Er bewundert in jeder Tragobie "bie Sicherheit und Rartbeit", mit ber Sophofles Einseitigkeiten seiner Charaftere burch bie geforberten Gegenfate erganzt.") "In fast germanischer Weise" regiere er einige Male, trot ber sonst bei ben Griechen herrschenden Gebundenheit. Charafter und Schickfal seiner Helden, indem er die furchtbaren Leiden, die auf die Menschen einstürmen, mit großer Kunst aus dem Inneren zu begründen versuche. 4) "Der weise Dichter ber Athener erkennt sehr wohl die innere Sarte und Unbilbsamkeit der Geftalten, welche er in Charaktere umzuformen hat. Deshalb nimmt er so wenig als möglich von der Sage selbst in sein Drama auf . . . " 5) Er versteht es mit ber ungewöhnlichen Reinheit und Rraft seines Harmoniegefühls, einen verständlichen Grundzug ihres Wesens für seine Handlung herauszufinden und mit ausgezeichneter Strenge burchauführen. Er schuf in Kontraften, "weil er ein großer Dichter und Menschenkenner war, das beift, weil seine schaffende Seele beutlich bie tiefften Wurzeln eines menschlichen Daseins empfand, aus welchen die beiben gegenüberliegenden Blätter seiner Charaftere herauswuchsen."

Von Schiller und Goethe, Lessing und Kleist tont die Lobrede weniger gleichmäßig schwungvoll und zuversichtlich, indessen boch auch in einigen Fällen recht freudig bewegt. Über "Ton" und "Farbe", ein Lieblingsgebiet der Freytagschen Betrachtung, heißt es einmal mit seinem Bergleiche der Sigentümlichkeiten Lessings, Goethes und Schillers solgendermaßen: "Schiller verfügte mit bewundernswerter Meisterschaft über das verschiedenartigste historische Kolorit, aber die gebrochene Farbe und der Dämmerschein des Sagenhaften steht ihm, der immer in vollen Farben malt, und wenn ein spielender Bergleich erlaubt ist, leuchtendes Goldgelb und dunkles himmelblau am liebsten verwendet, gar nicht an. Wundervoll hat dagegen Goethe, der souveraine Herr lyrischer Stimmungen, den Geisterapparat für die Farbe des Faust

<sup>1)</sup> S. 42.

<sup>2)</sup> S. 40, 42,

<sup>3) 6. 70.</sup> 

<sup>4)</sup> S. 80 f.

<sup>5) ©. 142.</sup> 

verwendet, allerdings nicht zunächst für die Aufführung. Daß Lessing für diesen ganzen Kreis von Nebenwirkungen keine Empfindung hatte ist natürlich." 1)

Der gelegentlich etwas nüchtern fachmännische Ton Freytags hat seinen besonderen Reiz. Man merkt, es ist kein unklares Verhimmeln und Schwärmen, sondern gediegenes Lob sowie besonnener Tadel.

He und da ist vielleicht die herrschende Beurteilungsweise heute anders geworden. Wenn Freytag über Goethe, dessen ewige Anmut alles adelt, in einer Hingerissenheit, die dem Kritiker in solchem Falle nicht übel ansteht, äußert: "Da, wo aus seinen dramatischen Personen die herzliche Innigkeit lyrischer Empfindung durchtönen durste, zeigt sich gerade in kleinen Zügen ein Zauber der Poesie, den kein Deutscher sonst auch nur annähernd erreicht hat"") —, so ist das wohl nach heutigem Empfinden ein Unrecht gegen Kleist.

Um Freytag gerecht zu werden, muß man aber bedenken, daß es im Jahre 1863 etwas ganz anderes bedeutete als heute, Kleist als vorbildliche Kraft heranzuziehen, wie es doch in der "Technit des Dramas" geschieht. In sast beispielloser Weise ist Kleists Gestirn unsaushörlich — seit den hervorragenden Biographien von Adolf Wilbrandt und später Otto Brahm bis zu der Eloessers und der kritischen Ausgabe von Erich Schmidt — gestiegen und gestiegen. Damals war es schon eine rühmliche Tat, ihn neben Lessing, Schiller und Goethe überhaupt zu nennen, und selbst Freytag wagt es in der Einleitung nicht, der wohl er sich doch in seinem Buche tatsächlich des "Prinzen von Homburg" östers, wenn auch nicht ausnahmslos lobend erinnert und das Vorspiel zum "Käthchen von Heilbronn" neben dem der "Jungfrau von Orleans" rühmend ansührt.

Bu den fesselndsten Aussührungen Freytags gehört seine Schilderung der dramatischen Berssprache einiger Dichter. Goethe, Schiller, Lessing werden sorgfältig und sinnig belauscht. Er scheint ihnen den Puls zu fühlen und findet auch für das, was sich schwer in Worte kleiden

<sup>1)</sup> S. 53. Bgl. auch hierzu die von Freytag in seiner Einleitung zu Otto Ludwigs gesammelten Werken (Jankesche Ausgabe) S. XVII angeführten höchst merkwürdigen Bekenntnisse Otto Ludwigs, wo er den Eindruck eines Dichtwortes auf ihn als Farbenerscheinung schildert, "verset ich mich in eine Stimmung, wie sie Goethes Gedichte gaben, so hab' ich ein gesättigt Goldgelb . . ."

<sup>2)</sup> S. 222.

<sup>3) 6. 6.</sup> 

läßt, mit bewunderungswürdiger Schärfe den bezeichnenden Ausdruck. Und an dieser Stelle ereignet sich das Seltsame, daß der junge Pegasus Aleists nach dem seinen Urteile Freytags die älteren Klassister an Kraft und Leben überflügelt. Der dramatische Bers Kleists komme dem Shakespeares an kräftiger Wirkung, in günstiger Auswahl am nächsten. 1)

Soviel von der Würdigung der zu Rate gezogenen großen Dramengedichte. Es fragt sich nun, wie hat Freytag den ausgewählten Stoff benutzt, wie schaltet er mit den herbeibefohlenen Kräften? Ehe wir das sertige Lehrsystem schildern, das sich auf dem vom Verfasser sleißig vordereiteten Grunde erhebt, wollen wir noch die Art und Weise der Beispielsbenutzung, auf die sich Freytag mit einer eigentümlichen, geistwollen Abwechslung versteht, an ein paar Stellen beleuchten. Dabei wird sich dann sozusagen eine gewisse Technik seiner Technik herausstellen müssen; wir glauben, daß sie in dem gelegentlich eingeschlagenen Versahren des großen französischen Kunstschriftstellers Hippolyte Taine ihr Segenbild sindet.

Wenn Taine in seiner Arbeit über die französischen Philosophen bes neunzehnten Jahrhunderts dem Lefer sein Urteil über Cousin oder Jouffron recht klar machen will, begnügt er sich nicht damit zu sagen, Cousin sei nach seiner Geistesanlage ein Kind bes siebzehnten Jahrhunderts, das als Zeitgenosse von Bossuet, Madame de Lonqueville. Mme de Sévians und Mme de La Fapette sein Glück gemacht habe, ober Jouffron sei als Reitgenosse Newtons, Abbisons, Bopes und Swifts in England glücklicher gewesen, nein, Taine gebraucht bas Runftmittel ber vollständigen Fiftion. Er fagt: "Transportons M. Cousin dans sa patrie, et racontons sa vie telle que son bon génie eût dû la faire." Und nun erzählt er mit entzückendem Übermut ein vaar Seiten lang bas gang aus ber Luft gegriffene Leben eines 1640 geborenen Coufin, beffen Erziehung, Schickfale und Erfolge?) ober ben Lebenslauf eines 1680 zu Rent geborenen Jouffrop, ber in Wirklichkeit niemals existiert bat. 1) Abnlich verfährt Frentag, um gewisse Wirkungen seines Lehrvortrages start und rein zu erzeugen. Er bedient sich gleichsam der Erfindung in experimenteller Absicht, um störende Einflüsse des Wirklichen fern zu halten. Er greift mit ge-

<sup>1) 6. 278.</sup> 

<sup>2)</sup> S. Taine, Les philosophes français du XIXº siècle S. 192 ff.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 277 ff.

schicken Fingern in die gegebenen Tatsachen ein, biegt und rückt sie willkurlich zu belehrenden Zwecken zurecht, um die vereinsachte, auf klarere Übersichtlichleit eingerichtete Wirklichseit der Dinge zu Auge, Ohr und Einsicht des Lesers sprechen zu lassen. Dieser kluge Kunstgriff wird in Freytags "Technik des Dramas" im ganzen fünsmal und stets mit dem gewünsichten Ersolge angewandt, freilich nur die beiden ersten Wale zur geradezu blendenden Überraschung des Lesers.

Um zu zeigen, wie ber robe Stoff zu einer bichterischen Borstellung vergeistigt wird, erfindet Frentag ein Zeitungsinferat, das dem Schillerschen Drama "Rabale und Liebe" die erste fruchtbare Reimzelle geliefert haben tonnte. Er schreibt: "Ein junger Dichter bes vorigen Jahrhunderts liest folgendes Zeitungsinserat: Stuttgart, vom 11. Am gestrigen Tage fand man in der Wohnung des Musikers Krip bessen älteste Tochter Louise und den herzoglichen Dragoner-Major Blafius von Böller tot auf dem Boden liegen. Der aufgenommene Tatbestand und die ärztliche Obduktion ergaben, daß beide durch getrunkenes Gift vom Leben gekommen waren. Dan spricht von einem Liebesperhältnis, welches der Bater des Majors, der bekannte Bräsident von Böller, zu beseitigen versucht habe. Das Schickal bes wegen seiner Sittsamkeit allgemein geachteten Mabchens erregt bie Teilnahme aller fühlenden Seelen'."1) Und nun schilbert Frentag, wie bieser zündende Kunke die gestaltende Phantasie des Dichters aufflammen läßt, wie die Seele sich des Stoffes von allen Seiten her gleichsam in stiller, unaushörlicher Arbeit bemächtigt. Der beginnende Umbildungsprozek, nämlich die geistige Einverleibung des nackten Tatbestandes ist schon in dem erdachten Zeitungsinserat in der Wendung: "Man spricht von einem Liebesverhältnis . . . " angedeutet worden. wird bereits nach einem inneren Zusammenhange gesucht, benn es ist eine allgemein menschliche Eigenschaft, die Dinge umzubeuten und sie sich vertraulich zu machen; boch dem Dichter ist, wie Frentag hervorhebt, im Gegensate zum Sistoriter bie eigene Erfindung, durch bie er schöne Wirkungen hervorbringt, das Höchste: ber Historiker achtet das aufschlufreich Wirkliche an sich als den wertvollsten Kund.

<sup>1)</sup> Technik des Dramas S. 8. Bgl. bazu das auch fehr ergötzlich von Eduard Engel gelibte Berfahren in seinen "Shakespeare-Rätseln", um darzustellen, wie etwa der "Othello" entstanden sein könnte.

2018 Beisviel für die Umwandlung einer einfachen Erzählung in eine wohlgefügte dramatische Handlung berichtet Frentag die Geschichte. bie bem Shakespeareschen Drama "Romeo und Julia" zugrunde liegt. 1) Wie die alte Novelle lautete und was Shakespeare daran änderte. also bas, was Georg Brandes und Eduard Engel gelegentlich zum Gegenstand von reizvollen Untersuchungen gemacht haben?) oder was Taine in seiner Abhandlung über La Fontaines Fabeln als so lehr= reich rühmt. 3) wird hier aleichaültig. Es handelt sich barum, das Wesentliche künstlich verstärkt hervorzutreiben und kenntlich zu machen. Es soll bis ins Rleinste veranschaulicht werden, wie der Dichter bas festschraubt, was in ber Erzählung nur lose zusammenbängt. Frentag überliefert dem Lefer daher zuerst das ausgeklügelte Erzeugnis eines Gewirres von Zufällen. Die Entfernung bes Zufälligen wird bamn Schritt für Schritt an ber Dichtung erklärt. Man sieht, wie alles das, was in der zusammenhangslockeren Erzählung nur von ungefähr nebeneinander herläuft, genötigt wird, in fester Rügung kettenartig eins ins andere einzugreifen, so bag eine einheitlich organisierte Sanblung baraus entsteht. Alle Ereignisse vom Anfang bis zum Ende geben nun urfächlich auseinander hervor; da ist kein blindes Geschehen mehr zu spüren, sondern die Folgen werden überall in ihrer Notwendigkeit fühlbar gemacht. Die Einführung kleiner erklärender Motive wird verbeutlicht, bas gesamte bochft zwectvolle Gefüge eines gut gebauten Dramas so durchsichtig erläutert, daß man das Gefühl hat, es entstebe vor unseren Augen ein kleines Modell des groken Gebäudes wie ein zierliches Spielzeug unter Blas.

Der britte und vierte Fall ber Anwendung einer Fistion zum Behufe größerer Deutlichkeit des Bortrags findet sich bei der Besprechung Wallensteins. Der Ausbau dieses Doppelbramas in seiner kunstvollen Architektur wird da mit Hilse einsacherer Grundsormen in den Hauptlinien veranschaulicht. Zuerst wird ein regelmäßiges Drama,

<sup>1)</sup> Technik des Dramas S. 27.

<sup>2)</sup> Georg Brandes, Shatespeare, vgl. auch beffen holberg.

<sup>3)</sup> Taine, La Fontaine et ses fables, p. 231. Seine Bergleichungen einiger Fabeln La Fontaines mit den Afopschen Quellen lassen La Fontaine als einen großen Genius erscheinen. Das Urteil über Asp bebarf wohl aber der Berebestrung, ebenso wie dasjenige Lessings über La Fontaine der tiesen Bedeutung des Franzosen noch nicht gerecht wurde.

wie es nicht in Schillers Plan lag, besprochen und das pyramidensförmige Gerüst der Handlung in Linien aufgezeichnet; dann Schillers "Wallenstein" ohne die "Piccolomini" dargestellt und abgebildet, um endslich den höchst verwickelten Grundriß des vollendeten Doppeldramas in Bild und Wort zur Anschauung zu bringen. 1)

Ein letztes Mal enblich erläutert Freytag das wirklich vorhandene Kumstwerk durch das Spiel der Möglichkeiten bei Gelegenheit der Besprechung von Lessings "Emilia Galotti". Die Katastrophe dieses Werkes erscheint ihm nicht im höchsten Sinne tragisch, weil wir von Emilia und ihrem Bater männlicheren Mut fordern. 2) Er erörtert nun, wie es anders hätte eingerichtet werden können, kommt dabei freilich zu keinem brauchbaren Abschluß. Den Leser wird es sicherlich schmeichelshaft berühren, in solcher Weise zum Rate der Götter hinzugezogen zu werden. Die festgestampste Erde des Vorhandenen läßt er ja sonst underührt, ohne durch lehrreiche Gedankenexperimente aufzulockern, was nun doch einmal nicht mehr geändert werden kann.

Frentag behandelt dagegen den seiner Technik zugrunde liegenden Erfahrungsftoff in ben erwähnten Fällen mit überlegener Billtur. Sein Geift schwebt über bem Iwange ber gegebenen Ausammenhänge. Er greift aus dem Schake der groken Sammlung heraus, was ihm gefällt, und kann es wie mit einer Rauberlaterne wohl auch einmal zu besonderer ungeahnter Karbenwirtung beleuchten. Es ist dann, als lasse er ein buntes Licht über die Runstwerke spielen, wie es nur einer, ber selbst ein Dichter ist, entsenden kann. Und wenn nun der Rünstler mit seiner Lampe bavongegangen, steht man wohl noch lange sinnend vor der sauberen Anordnung dieses halben Hunderts griechischer, englischer und beutscher Dramen, das geschickte Finger wie eine Schmetterlingsfammlung von ausgesucht herrlichen Eremplaren ausammengestellt haben. Und unwillfürlich regt sich der Gedanke, was würde wohl heute noch alles mit zu berücksichtigen sein! Da würde vielleicht manche Aukerung eine gewisse Abschwächung, andere eine Berftärfung erfahren. Wagner und Hebbel, Grillparzer und Anzengruber, Ihjen vor allem und Björnson hätten nun wohl auch bas Recht mitzusprechen erlangt und dürften neben ben alten, großen,

<sup>1)</sup> Technif des Dramas S. 174 ff.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 258 f., vgl. auch S. 221.

ewigen Borbilbern dem deutschen Lehrlinge der Bühnen- und Dramenkunde wertvoll und bedeutend erscheinen.1)

Fragen wir uns nun, was Frettag lehrt, so scheint, was in einer tieffinnigen, doch scherzhaft eingekleibeten Dichtung Kurd Lagwig ben Menschbeitsahnen Homchen sagen läkt, auch die Quintessenz aller Lehren in diesem Buche. Somchen sagt: "Wir durfen ben Schwierigkeiten nicht ausweichen. . . . wir müssen uns ihnen gewachsen zeigen. Denn sonst wird es nichts mit bem Gehirn". Dasselbe gilt für bie Technif bes Dramas. Bir burfen uns auch hier ber Erledigung von Schwierigkeiten nicht entziehen: benn sonst wird es nichts mit bem Drama. Die Schwierigkeiten sind gerade bas, was bem Geisteshauche ben hörbaren schönen Klang gibt. Freytag warnt bavor: 8) "über Momente, welche aus irgend einem Grunde für das Stück notwendig sind, aber nicht die Eigenschaft dankbarer Momente haben, hinwegzuhaften". In dieser Weisung, nicht über Schwierigkeiten hinwegzuhüpfen. 4) sondern mutig und ehrlich den Stier bei den Hörnern zu vaden, dem irgendwie Widerwärtigen denkend entschieden entgegenzutreten und an ben Stellen ber ftartften außeren Bebrangnis auch die stärkste innere Gegenmacht klarer, ruhiger Überlegung aufzubieten, alauben wir einen böchst unentbehrlichen, weisheitsvollen Mahnipruch anerkennen zu sollen. Auf allen Gebieten ist es eine Tat echter "virtus", achtungswerter Tugend, Schwierigkeiten nicht für Spaterkommende liegen zu lassen, sondern sich gerade die am schwersten

<sup>1)</sup> Eine vollständigere Übersicht über die von Freytag für seine Arbeit in Betracht gezogenen Werke und zugleich über einige Gesichtspunkte der Besprechung bringt die in den Beilagen XXIV gegebene Ausstellung.

<sup>2)</sup> Kurd Laßwis, Nie und Immer, S. 163. Es wäre freilich hinzuzufügen, daß man sich den Schwierigkeiten eigentlich gerade in der Art, wie man ihnen ausweicht, gewachsen zeigt. Die Entwicklungsgeschichte lehrt ein überleben des Passenbsten. Qui potest mori, non potest cogi, aber umgekehrt würde das ewige Leben sprechen: Qui potest cogi, non potest mori, nämlich wer allen Möglichkeiten gewachsen wäre, würde unsterblich bleiben, undurchschneidbar wie der Wirbelsaden des Helmhols.

<sup>3)</sup> Technif bes Dramas. S. 62.

<sup>4)</sup> Bgl. auch Grenzboten 1848, 40; Gef. Werle, Bd. 15, S. 104, wo in derfelben Gesinnung gesagt wird: "Es ist ein bedenklicher Borzug . . ., daß sie . . . über Schwierigseiten hinwegzuschlüchen wissen". Goethe sagt in den Wanderzahren: "Bon drückenden Pflichten kann uns nur die gewissenstelle Ausläbung befreien, und was gar nicht aufzulösen ist, überlassen wir zuletzt Gott als dem allbedingenden und allbefreienden Wesen".

lastenden Fragen in der hellsten Beleuchtung vorzulegen: 1) il no faut pas mentir à sa ponsée, wie Alfred de Musset wahrheitsliebend warnt; dann wird alles Leichte doppelt leicht, aber auch das Wißslingen des allzu Schwierigen bietet keinen unwürdigen Anblick. Denn der Pfeil trifft die Brust eines Borkampfers, nicht den Rücken eines Fliehenden. Ohne Tapferkeit der Problemstellung würde es keine Wathematik geben.

In dieser Gesinnung sind, wie es scheint, alle einzelnen Lehren und Winke gehalten, die Freytag dem Lehrling zu geben hat. ihn zunächst auf, sich über bas, was er vor hat, selbst Rechenschaft zu geben. Er soll, wenn es für ihn auch unbequem, zuweilen schwieria ift, die Idee des werbenden Studes "in eine Formel abzuziehen und in Worten zu beschreiben", bennoch "biesen Abkühlungsprozeß seiner warmen Seele schon im Beginn ber Arbeit einmal zumuten und fritisch die gefundene Idee nach den Grundbedingungen des Dramas beurteilen".2) Er soll sich ben Grundgedanken des Werkes in einem Satz zusammenfassen. Mag auch in der stillen Seele des Dichters unaussprechlich nur als Abnung schlummern, was Freptag unter Reiz und Farbe ober Ton und Stimmung anzudeuten pflegt, mag auch bie "innere Habe" unendlich mehr wert sein als ber sichtbar geprägte Ausbrud, gleichviel, es handelt fich junachst um Chrlichkeit vor fich selbst als der ersten Bflicht und der Bedingung jeder wahrhaft eindruckvollen, dauerhaften und wohltuenden Leistung.

Gerade der dramatische Dichter ist in stärkerer Weise als der Lyriker und Epiker abhängig von Mächten der Außenwelt, die er nicht regieren kann. Er gleicht dem Feldherrn, der Truppen zum Siege sühren will; er muß in gewissenhaftester Weise mit dem Gelände rechnen. Wenn es daher auch im allgemeinen als ein Kennzeichen mangelnder Bildung gelten darf, mit maßloser Genauigkeit auf Kleinigkeiten zu halten, und der Satz: "minima non curat praetor" seinen guten Sinn hat, so verhält es sich doch wohl anders im Drama, denn hier scheint umgekehrt: minima curat praetor! zu gelten: "Im kleinsten Bunkte die höchste Kraft," wie einer unserer größten Dramatiker ges

<sup>1)</sup> Bas, halb angefaßt, stört und qualt, wird gerade und als Hauptsache behandelt, zum wertvollen Lebensinhalt. Bgl. in diesem Zusammenhange auch Georg Simmels Einleitung zu seiner kleinen Schrift über die Religion.

<sup>2)</sup> Technif. S. 10.

saat hat. 1) Und neben diesen Schillerschen Ausspruch konnte man ben eines andern großen beutschen Dramatikers setzen, nämlich Richard Bagners lette Mahnung an seine Bapreuther Kerntruppen, boch ia auf fleine Dinge vor allem zu achten; bie großen Roten kamen bann ichon von felbst zur Geltung. Also überall biefelbe Mahnung, ben Blick unverwandt auf alles irgendwie Bichtige und Notwendige zu In der Gewalt des geraden Blicks auf alles Wesentliche liegt nach Freytags Lehren ein Grundgeheimnis ber bramatischen Schaffensfraft. Ift es ein Rufall, bak schon die Alten die Art, wie ihr größter Bühnenbichter Sophofles seinen Stoff anfahte, mit bem Anpacken bes Molosserhundes verglichen? ?) Wie der Schausvieler deutlicher sprechen muß als andere, um aut verstanden zu werden, so muß der bramatische Dichter offenbar auch beutlicher und schärfer als andere mit andern Mitteln arbeitende Geister in seiner innern Seele zum Ausbruck bringen, was einmal, wie Freytag sagt, "in kräftiger geselliger Arbeit" von der Buhne berab fichere Wirkungen in die Seelen der Aufnehmenden senden soll. 9 Alles Berschwommene und Unklare ist dem Freunde und Kampfesgenoffen Julian Schmidts ein Greuel; wie diefer mahnt, daß die Bernunft nur durch überwindung aller Illusionen ihre Macht betätigen könne, so ist auch Freytags Standpunkt burch aus unromantisch, traumfeindlich, selbstbewußt.

Wodurch unterscheibet sich nun das eigentlich Dramatische von den mannigfaltigen Bildern, die das wirkliche Leben an das Gemüt heranträgt? Wodurch unterscheidet sich serner diese besondere poestische Kunstform von ihren Nachbarinnen Lyrik und Epos?

Auf solche Fragen antwortet Freytags Technik in immer neuer Fassung klar und unzweibeutig mit diesen Erwägungen: Die dramatische Poesie will Menschen darstellen, nicht wie sie sich tätig und gefühls voll in ihrer Umgebung regen und spiegeln — das ist Sache des Epos und der Lyrik —, sondern wie ihr leidenschaftlich bewegtes

<sup>1)</sup> Schiller, Breite und Tiefe. Belustigend wirkt bagegen, daß sich Leibniz in seiner Theodicee, unter Berusung auf Thrysipp und Plutarch, gerade der an und sitr sich schlechten Stellen der alten Komödie, die dennoch dem ganzen Stüde — Chnlich Schönheitspflästerchen (Anhang III, 27) — zu gute kamen, zum erbaulichen Gleichnisse erinnert. (II, 334.)

<sup>2)</sup> Technik, S. 142 f.

<sup>3) &</sup>amp;. 17.

Innere banach ringt, sich in die Tat umzuseten, Wesen und Tun anderer umgestaltend zu leiten. 1) Evisch und undramatisch ist bie Begebenheit an sich. Iprisch und undramatisch ist die Leibenschaft an sich, bagegen wahrhaft bramatisch ist biejenige innige Durchbringung des Epischen mit dem Lyrischen, bei der das Ausströmen der Willenstraft in Taten und wiederum das Einströmen äußerer Einflüsse auf das Gemutsleben in erschütternder Deutlichkeit sich offenbart. Die Seelenbewegungen, die zumächst gleichsam unterirdisch wühlen, bis sie zum sichtbaren Tun sich berausringen und bann wieder die Nachwirkung dieses sichtbar gewordenen Tuns auf bas Innere bes Menschen, die Befangenheit, Spannung, der innere Kampf bis zur Tat und die Folgen der Tat als Rückschlag auf den Handelnden, das sind die Dinge, die den höchsten dramatischen Reiz ausüben. 2) Dabei kommt es vor allem nach Freytags Meinung auf die Beranschaulichung des Werdens an. Was wird, nicht was als Geworbenes dasteht, fesselt ben Hörer am stärksten. Das Werben ber Tat und ihre Reflexe auf die Seele, Sat und Gegensat, Rampf und Gegenkampf, Steigen und Sinken, Binben und Lösen, besonbers aber bie Herausarbeitung des Entschlusses aus der leidenschaftlich bewegten Seele bes Helben, bildet die höchste bramatische Aufgabe. 8) "Alles, was andere von einer Person sagen, ja auch was sie selbst von sich sagt, hat im Drama geringes Gewicht gegen bas, was man in ihr werben fieht, im Gegenspiele gegen anbere, im Rusammenhange ber Handlung."4) Diese Gattung der Poesie, glaubt Freytag einmal sagen zu muffen, forbert mehr vom Dichter als irgend eine andere. Warum?

<sup>1) 6. 18.</sup> 

<sup>2)</sup> S. 16. Dramatisch sind diesenigen starken Seelenbewegungen, welche sich dis zum Willen und zum Tun verhärten, und diesenigen Seelenbewegungen, welche durch ein Tun ausgeregt werden . . . also das Berden einer Aktion und ihre Folgen auf das Gemüt. S. 91. Das Drama stellt in einer Handlung durch Charaktere vermittelst Wort, Stimme, Gebärde diesenigen Seelenprozesse dar, welche der Mensch vom Ausseuchten eines Eindrucks dis zu leidenschaftlichem Begehren und zur Tat durchmacht, sowie die Seelenprozesse, welche durch eigene und fremde Tat ausgeregt werden. S. 112. Dies Herausbrechen der Tat aus der Seele des Helden oder das Einströmen der verhängnisvollen Eindrück . . . S. 270 . . . wie starke Empsindung aus dem geheimen Leben als Begehren und Tat herausbricht, und wie starke Eindrücke von Außen in das Innere des Helden hineinschlagen.

<sup>3) 6. 17, 91, 174.</sup> 

<sup>4)</sup> S. 266.

An erster Stelle nennt er wieder diese eine wichtige Eigenschaft: "eine eigentümliche, nicht häufige Befähigung die Prozesse ber Werdens darzustellen. "1)

Wie ift nun diefe Darftellung des Werbens möglich?

Frentag antwortet folgendermaken: Es ist nicht die Leidenschaft selbst, die wirkt, sondern ihre Schilberung durch Rebe, Ton, Gebarbe. Das Innere zu veräukern, arbeitet die Boesie mit der Musik und Schauspielkunft als Gehülfen im Bunde. — Tracht, Sprechweise. Haltung, Ausbruck, Aufstellung ber Person wirken entscheibend mit. Bor allem aber sind die Charaftere der Bühne immer bestrebt, in geeianeter Weise "ihr Inneres dem Bublitum zuzukehren".2) Die Boraussetzung bramatischer Kunstblüte besteht beshalb barin. daß bas Bolt eine gewisse Bobe ber Entwickelung erreicht habe; die Menschen muffen gewöhnt sein, "sich selbst und andere por den Momenten einer Tat scharfsichtig zu beobachten", die Sprache muß "einen hohen Grad von Beweglichkeit und gewandter Diglektif ausgebildet haben": 8) benn nur baburch kann die Wichtigkeit und Größe des Rampfes eindringlich gemacht werden, daß der Held die Kähigkeit hat, "sein Inneres in imponierender Weise mit einer gewissen Reichlichkeit ber Worte auszudrücken". Dem modernen Helben, so folgert Freytag aus biesen Gründen, sei ein tüchtiges Maß seiner Zeitbildung unentbehrlich; benn nur dadurch erhalte er innere Freiheit. Solche Klassen der Gesells schaft, die nicht vorzugsweise befähigt sind, Empfindungen und Gebanten schöpferisch in Rebe umzuseten, seien zu Helben bes Dramas, wie kräftig in diesen Naturen auch die Leibenschaft arbeite, wie naturwüchsig stark ihr Gefühl in einzelnen Stunden auch hervorbreche, nicht verwendbar. 4) Also Gerhart Hauptmanns und Anzengrubers Wirkungen burch die rührende Unbeholfenheit ausdrucksarmer Leute werben hier

<sup>1) ©. 289.</sup> 

<sup>2)</sup> S. 17, 50, 250.

<sup>3)</sup> S. 20 . . . wenn das Individuum nicht mehr durch den epischen Bann alter Tradition und äußerer Gewalt gesesssellt wird, sondern aus den Gegensätzen mannigsaltiger Interessen und zahlreicher Bildungsmomente sich frei das eigene Leben zu formen vermag.

<sup>4)</sup> S. 56 f. Die ungenügende Ausdruckssätzigteit als Folge dürftiger Bilbung und daran anknüpfend sittliche Gewissensahnung, Grenzboten 1866, 3; Ges. W., Bb. 15, S. 224 ff. Bgl. jedoch Wundts Böllerpsychologie, Bd. 2, Teil 1, S. 509 f. (Arbeitertragödie); 523 (Helden des Dramas aus allen Lebenskreisen).

von Frentag, wohl in einseitiger Überschätzung bes Berstandesmäßigen in der dramatischen Mitteilung, für unmöglich gehalten. 1) Fredtag erinnert hier, im Gegensate zu bem ihm eigentlich lieberen Rousseau. an den ihm unlieben Boltaire, der in der Tragodie hohen Stils dem Bolke durchaus keine Stimmenflihrung zutraute. Es ist das um so bezeichnender für Freytags theoretischen Standpunkt, als boch wahrlich niemand gerade Frentag versönlich vorwerfen tann, daß er tein Berg für das Bolt habe. Er war nur eben erfüllt von dem an und für fich sehr wohlberechtigten Streben, alle inneren Seelenvorgange zu Jeber Charafter, meint er, "foll bie Grundzüge seines verdeutlichen. Wesens so schnell als möglich dem Bublitum deutlich und interessant zeigen: auch wo eine Runstwirkung in verbecttem Spiele einzelner Rollen liegt, muß ber Hörer bis zu einem gewiffen Grade Bertrauter bes Dichters werden". — Je sväter im Berlaufe ber Sandlung ein neuer Charafterzug zu Tage kommt, besto sorgfältiger musse er schon im Anfang vorbereitet werben, "bamit ber Zuschauer bas überraschende Neue mit dem vollen Behagen genieße, daß es der Anlage des Charafters boch vollständig entspricht." 3)

Die schöne Architektur ber Gesamtanlage beansprucht Freytags ganz besondere Ausmerksamkeit und regste Teilnahme. Das Zweckoolle jeder Persönlichkeit in ihrer Stellung zum Ganzen soll mit Genuß empfunden werden können, dabei freilich das Menschliche und Eigenstümliche für den Schauspieler wirksam darzustellen sein. Während das Epos zur Borführung von Begebenheiten und Helden, wie sie nebeneinander stehen, erniedrigt wird, erhöht Freytag das Drama zur Darstellung von Handlungen und Charakteren, wie sie durch einander werden. Dabei fällt der Schwerpunkt nicht auf die Einheit des Helden, sondern im Sinne der Poetik des Aristoteles auf die innere Einheit der dramatischen Handlung. In der Einheit der

<sup>1)</sup> So erklärt sich wohl auch dieser gegen Shakespeare gerichtete Tadel. Technik, S. 218. "Selten begegnet dem Dichter, daß er in der Tat zu wenig für einen Charakter tut; so tritt die keine Rolle der Cordelia auch bei guter Darsstellung nicht in das richtige Berhältnis, welches sie im Stück haben sollte." — Otto Ludwig (Shakespeare-Studien, S. 114) hält freilich die Wortarmut der Cordelia für absichtsvolle Herbheit im Sinne des Zeitstils.

<sup>2)</sup> Technit, S. 264 f.

<sup>3)</sup> S. 15.

Handlung erblickt Freytag ein großes Grundgesetz des dramatischen Schaffens. 1)

Unter Handlung versteht die Technik den für das Drama nach den Bedürsnissen der Kunst bereits zurechtgeschnittenen Stoff, nicht den rohen Stoff, Praxis oder Pragma im Gegensat zum Mythos des Aristoteles, den Lessing zuweilen auch noch mit dem Worte Handlung bezeichnet. Hür den Fortschritt zur geschlossen Handlung ist man Shakespeares Bearbeitungen der italienischen Rovellenstoffe vor allem zu Danke verpflichtet. Er hat gezeigt, wie unersetzlich die edeln Wirkungen sind, die eine einheitlich organisserte Handlung hervorruft. H

Bringt das Drama eine einheitliche Handlung zur Erscheinung, so lautet eine andere Frage: Wodurch ist dies Kunstwerk von anderen Kunstwerken unterschieden? Was ist ihm noch eigentlimlich?

Die bramatischen Wirkungen unterscheiben sich von benen der anderen Runfte durch die allmähliche, gesehmäßige Steigerung in bestimmtem Zeitmaße. Sie unterscheiben sich von der ebenfalls in der Reit wohnhaften Musit badurch, daß sie durch zwei Sinne, Auge und Ohr, qualeich einströmen und eine reizvolle Spannung der Denktraft bes Hörers zur Folge haben. 4) "Der Hörer ist nicht in jedem Teil des Stückes derfelbe. Er nimmt im Anfange mit Bereitwilligkeit und in der Regel mit geringen Ansprüchen das Gebotene hin, und sobald ber Dichter ihm durch irgend eine ansehnliche Wirkung seiner Kraft" Bertrauen eingeflößt hat, ist er geneigt, sich seiner Leitung hinzugeben. "Solche Stimmung halt etwa bis zum Höhepunkte bes Studes vor." Dann aber pfleat der Empfangende anspruchsvoller zu werden. Kähigkeit, Neues aufzunehmen, wird geringer. Gine gewisse Sättigung ftellt sich ein, bazu mit ber größeren Bahl empfangener Einbrude Ermattung und dem Abschluß entgegeneilende Ungebuld. Wit diesen seelischen Grundverhältnissen hat der dramatische Dichter zu rechnen. 5) Die Bebeutung bes Kampfes nimmt zu, eine starke Hebung und Berstärkung ber fzenischen Wirkungen wird im zweiten Teile erwünscht. "Alle Runst ber Technit, alle Rraft bes Talentes sind notia. um

<sup>1)</sup> S. 32.

<sup>2)</sup> S. 18 f.

<sup>3) &</sup>amp;. 36.

<sup>4)</sup> S. 17 f.

<sup>5) 6. 69.</sup> 

hier einen Fortschritt der Teilnahme zu sichern." 1) "Es ist gar nicht gleichgültig, wo eine Szene steht." 2) Freytag erinnert an die mit weiser Vorsicht so kurz gehaltene Verschwörungszene in Shakespeares "Caesar". Sine ausgesührte Szene würde die Wirkung der späteren Ereignisse beeinträchtigt haben.

Bur Erläuterung eines wohlgebauten Durchschnittsbramas unterscheibet die Technif fünf Teile und drei Stellen, die auseinander in dieser Weise folgen:

Erster Teil: Einleitung. Die eigentümliche Stimmung des Stückes ist wie in kurzer Duvertüre anzudeuten. Alls Regel empsiehlt Freytag, den ersten Afford nach Eröffnung der Bühne stark und energisch anzuschlagen. Hes solgt sogleich die sogenannte Expositionsszene in einiger Ausführung. "Bon dieser unentbehrlichen Ginleitung muß sich aber der Ansang der bewegten Handlung kräftig abheben, wie eine beginnende Melodie von einleitenden Afforden. Dies erste Moment der Bewegung — das aufregende Moment — ist von großer Wichtigkeit für die Wirkung des Dramas."

"Wir bewundern an Shakespeare", schreibt Freytag, 6) "die mächtige Kraft, mit welcher er seinen Helben nach kurzer Einleitung die Auferegung in den Weg wirft." Ist es der Hauptspieler, der die erste Hälfte des Stückes willenskräftig bewegt, so tritt das Treibende des sondelnden aufsteigt und sein Tun fortan bestimmt. Solche Werke mit führendem Spiel scheinen Freytag im allgemeinen an dramatischem Leben denen mit sührendem Gegenspiel überlegen." Aber auch, "wo das Gegenspiel den Entschluß faßt, durch seine Hebel den Helden in Bewegung zu sehen", ist diese erste Stelle, die Freytag das ers regende Woment nennt, von großer Wichtigkeit.

Zweiter Teil: Steigerung. Die erfte Szene ber Steigerung füllt in ber Regel noch in ben ersten Alt unserer fünfaktigen Dramen; ber

<sup>1) 6. 115.</sup> 

<sup>2) 6. 70.</sup> 

<sup>3) 6. 192.</sup> 

<sup>4) 6. 103.</sup> 

<sup>5)</sup> S. 26.

<sup>6)</sup> S. 160.

<sup>7)</sup> S. 92 ff., 105, 111, 114, 161.

zweite Alt aber ist der eigentliche Alt der Steigerung. Er pflegt einige Stusen der sortschreitenden Bewegung zu enthalten. In "Emilia Galotti" beginnt der Alt nach Lessingscher Weise mit einer einleitenden Szene: kurze Borführung der Familie Galotti. Daraus Exposition des Gegenspiels. Es solgt in zwei Absähen die Steigerung der Hand-lung, beide große Szenen durch eine kleinere Situationsszene verbunden. "Der schön gearbeiteten Szene Marinellis solgt als guter Schluß die empörte Stimmung der Familie." 1)

Dritter Teil: Höhepunkt. Die höchste Bebeutung bat ber Sobevunkt in den Stücken, worin der Held die aufsteigende Handlung durch sein Inneres emporgetrieben hat, bei ben Dramen mit steigenbem Gegenspiel, bezeichnet ber Höhepunkt "bie allerbings wichtige Stelle, wo dies Spiel den Haupthelden in die Richtung des Kalles verlockt hat." Vom Höhepunkt ab finkt die Handlung. Bisweilen ist die sinkende Handlung durch ein tragisches Moment mit dem Höhepunkt verbunden. 2) Unter diesem tragischen Moment versteht Frentag etwas Ahnliches wie die Griechen unter der Peripetie. Man könnte daher, um dem Ausdruck die einseitige Richtung auf das Trauerspiel zu nehmen, auch "Umschwung" bafür vorschlagen. Es handelt sich um bas "plökliche Einbrechen eines zwar unvorhergesehenen und überraschenben, aber in der Anlage der Handlung bereits gegründeten Ereignisses." 8) Tritt 2. B. in ber Stellung ber handelnden Bersonen zueinander eine Anderung ein, wie bei den berühmten Erfennungsizenen der Alten. so ist die Wendung nicht immer sogleich als unheilvoll erkennbar.

Bierter Teil: Umkehr. "Wie groß die Zahl der Absäte sein müsse, in denen der Sturz des Helden geschieht, darüber ist keine Regel zu geben, als etwa, daß die Umkehr eine geringere Zahl wünschenswert macht, als im allgemeinen die aufsteigende Handlung verstattet." ) "Die Gäste des vierten Aktes müssen rasch und stark in die Handlung eingreifen und durch ihre Wirksamkeit ihr Erscheinen rechtsertigen." Die bei den Deutschen häusige Einführung neuer

<sup>1)</sup> S. 170 f.

<sup>2) 6. 112.</sup> 

<sup>3)</sup> S. 88. Bgl. dazu Bundts Logit der exatten Biffenichaften, S. 376 (experimentum aracis).

<sup>4) 6. 115</sup> f.

<sup>5) 6. 172.</sup> 

Rollen im Alt der Umkehr hält Freytag für weniger löblich als das Bersahren Shakespeares, der seine Gegenspieler schon vorher in die Handlung zu verslechten weiß.

Sehr sein sind die Bemerkungen über Shakspeares Behandlung bes fünften Teils, der Katastrophe. Was nämlich Julian Schmidt bei Walter Scott und Leopold Ranke rühmt, den Kunstgriff, das hellste Licht nicht auf die Katastrophe sallen zu lassen, sondern auf die vorbereitenden Momente, die den geheimen Nerv der Gestalten deutlicher bloßlegen, das ist schon Shakspeares Gewohnheit. "Der geniale Mann", schreibt Freytag, "empfand sehr richtig, daß es nötig sei, dei guter Zeit die Stimmung für die Katastrophe vorzubereiten.") Der Schluß ergibt sich daher dei ihm von selbst gleichsam mit naturgesetzlicher Eindeutigkeit und Unentrinnbarkeit.

Es gibt jedoch noch ein altes, schon von Sophokles benutztes anspruchsloses Mittel, vor dem Ende eine letzte Spannung zu erzeugen. Es werden dem Gemüte des Hörers für einige Augenblicke Aussicht auf Befriedigung gegönnt. Freytag bezeichnet dies zwischen Umkehr und Katastrophe gelegene Moment der letzten Spannung als ein Hilsmittel, dessen Anwendung Geschicklichkeit erfordere. "Über der aufsteigenden Wöglichkeit muß der Zuschauer immer die abwärts drängende Gewalt des Bergangenen empfinden."

Das Ende der Handlung bedeutet eine vollständige Erledigung des Kampses, dessen Beginn, Aussteig und Beendigung die Bewegung des Ganzen vor Augen geführt hat. Aber innerhalb dieses Ganzen verfällt auch wieder jedes Besondere, das sich durch starten Einschnitt absetz, den Gesehen der größeren dramatischen Einheit. "Es muß wieder eine Einleitung, Steigerung, eine mäßige Höhe, einen Abschnitt erhalten.") So hat jede ausgeführte Szene sünf Teile, die den Teilen des Dramas entsprechen. Auch diese mikrokosmische Struktur ist von Freytag schematisch und mit Erläuterungen an guten Beispielen dargestellt worden. Deber Absat in der Handlung bildet eine

<sup>1)</sup> Julian Schmidts letter Auffat: Leopold von Ranke. Deutsche Rundsichau 1886: Bb. 47, S. 219.

<sup>2)</sup> Technik, S. 116.

<sup>3)</sup> S. 118. Bgl. oben S. 71 im Luftipiele.

<sup>4) 6. 102.</sup> 

<sup>5)</sup> S. 185 ff.

organisierte Einheit mit Hauptszene, Nebenszene, Zwischengliebern. 1)
"In dem Wechsel zwischen ausgeführten und verbindenden Szenen",
meint der Berfasser, "liegt eine große Wirkung". Jeder Teil des
Sanzen soll sich kunstvoll von seiner Umgebung abheben, die Hauptsache wird dadurch stärker beleuchtet, und in dem Nebeneinander von
Licht und Schatten wird der innere Zusammenhang der Handlung
verständlich. 2) Nicht immer sei es bequem, aus einem sertigen Drama
die "logischen Einheiten des schaffenden Geistes zu erkennen, und es
wird hie und da das schäßende Urteil unsicher sein; aber sie verdienen
größere Ausmerksamkeit, als man ihnen wohl dis jetzt gegönnt hat.")
Und immer wieder hören wir die alte Mahnung an den Dichter,
bedächtig und kühl zu prüsen, was für seine Handlung Beiwerk, was
Handlung Geses sündige,
es wenigstens mit dösem Gewissen tue, und den Frevel durch ein
übermaß von Schönheit sühne. 4)

Von der allgemeinsten Tatsache waren wir ausgegangen, daß das Drama eine Wirkung in der Zeit und durch zwei Sinne auf den Menschen in geselliger Vereinigung ausübe, und daß daher alle die psychologischen Gesetz, die sich aus der Zusammenstellung dieser Bedingungen ergeben, für den Dramatiker Wichtigkeit erlangen. Man könnte an die im Altertum noch verbreitetere Kunst der Rhetorik anknüpsend die dramatische Kunst als eine besondere Untersorm der Redekunst, die in Taten etwas sagt, dezeichnen. Auch für die Rede des einzelnen, aus der sich in gewisser Weise ja das Zusammenspiel der Schauspieler ableiten läßt, gelten die Regeln der Zeitwirkung, der Steigerung, der ungleichen Bedeutung derselben Sache an verschiedenen Zeitsellen. Doch die Rede will raten, überführen, darstellen, und das Drama ist eine Rede des Dichters an Volf und Menscheit von minder absichtsenger Zielwirkung. Was will das Drama? Darauf haben zu verschiedenen Zeiten die Weisen verschieden geantwortet.

Es stellt Schmerzliches in der Tragödie vor die Seele. Aus diesen Schmerzen aber soll Luft hervorgehen. Aristoteles hat aus der alten Heiltunde den Begriff der Katharsis, der reinigenden Ableitung

<sup>1)</sup> S. 109.

<sup>2)</sup> S. 184.

<sup>3) 6. 182.</sup> 

<sup>4) 6. 184.</sup> 

von Krankheitsstoffen, in diesen Zusammenhang gebracht, und seit ihm ist der Begriff nicht aus der Geschichte der Dramentheorie verschwunden. Was hat nun Freytag auf die Frage nach dem Tragischen zu antworten? Er stimmt dem Aristoteles bei und geht über ihn hinaus.

Er stimmt ihm bei, indem auch er die Hauptwirkung des Dramas in der "Entladung von den trüben und beengenden Stimmungen des Tages" erblickt. Aber wenn Aristoteles "diesen Besteiungsprozeß — an anderer Stelle — dadurch zu erklären weiß, daß der Mensch das Bedürfnis habe, sich gerührt und erschüttert zu sehen, und daß die gewaltige Bestiedigung und Sättigung dieses Bedürfnisses ihm innere Freiheit gebe", so hält Freytag diese Erklärung für zu leidend und schlägt seinerseits eine mehr tätige Auffassung der hier im Spiele stehenden Kräfte und Mächte vor.

"Nicht in der passiven Bedürftigkeit des Menschen" soll der letzte Grund jener großen und besonderen Wirkung des Dramas liegen, sondern "in seinem ewigen Drange zu schaffen und zu bilden." Der dramatische Dichter zwinge den Hörer zum Nachschaffen. Die ganze Welt von Charakteren, von Leid und Schicksal müsse der Hörende in sich selbst lebendig machen; während er mit höchster Spannung ausenehme, sei er zugleich in stärkster und schnellster Tätigkeit. Der nachschaffende Hörer empfinde daher eine ähnliche Wärme und beglückende Heiterkeit, wie sie der Dichter deim Schaffen empfunden habe. Und damit verdunden sein noch etwas Höheres, nämlich die beglückende Empfindung von dem Vernünstigen, den innersten Forderungen unserer Natur Gemäßen auch in den schwersten Schicksalen und Leiden der Wenschen. Der Hörer sühle und erkenne, daß die Gottheit sein Leben regiert.

<sup>1)</sup> S. 81 f. Bgl. dazu noch ilber den in Frentags Technik als Hausgott waltenden Artistoteles S. 1, 4 f., 14 f., 24, 32, 42, 76 ff., 86, 88, 90, 97, 210, 259. — Hinsichtlich der unserem Dichter vielsach verwandten Aussachtlich des Aussachtlichen der Lessen dichten wir auf Wilhelm Dilthens schönen Aussachtlich des Dramatischen dei Lessen wir auf Wilhelm Dilthens schönen Aussachtlich des Dichtung" (S. 9, 16, 29, 35 ff., 49 ff., 59 ff., 89, 115) verweisen. In dieser Arbeit, deren edlen Atessina wir bewundern, scheint uns allerdings die tragische Aussachtlichen Lebens selbst (z. B. S. 91) die Gesahr eines gewissen Widerspruchs zu der herzlich herausgearbeiteten sieghaften Helligkeit des Lessingschen Geistes einzuschliehen. Die unendliche Männlichkeit Lessing, wie sie uns gerade Dilthen so ergreisend rein zu veranschaulichen versteht, hat etwas in sich, das von jeder elegischen Aussegung seines Lebensschichtsals tropig

Unter Freytags sämtlichen Werken nimmt die "Technik des Dramas" insofern eine Aschenbrödel-Stellung ein, als es das einzige hauptsächlich auf den bloken Nutzen berechnete Werk ist, das wir dem Schriftsteller neben so vielen gelehrten und dichterischen, also nach Wahrheit oder Schönheit trachtenden Arbeiten verdanken. Was Freytag hier darbieten wollte, ist kein ästhetisches Handbuch, dagegen verfolgte die Abhandlung des sich bereits als Weister fühlenden Autors den praktischen Zweck, jüngeren Kunstgenossen einige Handwerksregeln in, wie die Absicht war, anspruchsloser Form zu überliefern. Nichtsdestoweniger gehört die

weadrangt. Ja, es fteigen fröhliche Bedenten auf, ob nicht überhaupt vielleicht ber Anwendung bes Begriffs tragifch, wie er fich an ber Runftform ber Tragibie entwidelt hat, auf ein natürliches geschichtliches Menschen überall wegen ber Undurchichaubarkeit bes Birklichen wohltätige Schranken gezogen find. — Benn Bilhelm Bundt in seiner Böllerpjychologie (Bb. II, Teil I, S. 517 ff.) über das Problem des Tragischen schreibt: "Richt in der Ergebung in den Billen der Götter und nicht in ber Soffnung auf die Erlöfung burch bie göttliche Onabe, sondern in der Erhebung des eigenen Billens, die Ergebung und Erlösung zugleich ift, besteht über alle Schwankungen und Arrungen hinweg der innerste Rern der neuen Tragodie." (520) "Auch das ist eine religible Erbebung. Rur ist sie innerlicher geworden, und es find nicht außere göttliche Machte, Die über Jrrtum, Schuld und Schickfal ben Sieg bavontragen, sondern die Götter, die in der eigenen Bruft wohnen" (522), jo glauben wir in jolchen Wendungen des großen Psychologen einen tiefen Zusammenhang mit ber allgemeinen Entwidelung von vorwiegend fubstantieller zu funktioneller Beltanschauung, wie fie für die Geschichte der naturwiffenschaftlichen Begriffsbildung Rurd Lagwig in feiner "Geschichte ber Atomiftit" angebeutet hat, zu erkennen Die schöpferische sittliche und glaubensbildende Leistung im Innenleben erfahrt in ber Reugeit erft, feit ber im Chriftentume (Baulus, Augustin, Occam) vorbereiteten fritischen Erkenntnistheorie, ihre Bürdigung. Richtsbestoweniger steben wir eigentlich ber Birklichkeit mit ber antiken Naturfindlichkeit einer Ergebung in außere Machte nicht viel anders gegenüber als nach der Verlegung biefer äußeren gesetzgebenden Macht in unsere eigene Funktion, und wenn der frucht= bare Leibnizische Begriff einer unenblichen Grababstufung, zur Erfassung der fließenden Borgange auch auf Bunbts Aussprüche angewendet werden barf, fo würden wir für den ersten negativen Teil doch nur eine bedingungsweise Ablebnung des Heteronomen und für ben zweiten positiven eine Aufloderung der Autonomie in eine nur relativ innerlicher gelegene Heteronomie einzusepen haben. — Über eine Berwandtschaft des Tragischen bei Sopholies und Hölderlin, die in andere Regionen hineinreicht, als hier für Freytag zu beschreiten waren, vgl. Diltheps vom feinften Bartgefühle geleitete Außerungen S. 362 ff., 376 f. in der erwähnten Sammlung, die — wie wohl alles (leiber oft schwer) Zugängliche von demselben Berfaffer — zum Ebelften gehört, mas hiftorischer Tieffinn geleistet hat.

Arbeit in die Rahe der geschichtlichen Untersuchungen Freytags, da diese denn doch allein dem Dichter, der es vermeidet, Beispiele aus der eigenen Werkstatt zu geben, den unentbehrlichen Ersahrungssstoff für alle seine nühlichen Winke und Ratschläge liesern konnten. Die Arbeit bildet daher auch in einigen Teilen geradezu eine Fortssehung der wissenschaftlichen Erstlingsschrift Freytags über die Ansfänge des Dramas dei den Deutschen; sie enthält zudem gelegentslich recht bezeichnende Äußerungen eines Dramatikers, der mit gesschichtlichen Stoffen selber gerungen hat; sie kann am Ende im ganzen auch dem, der über den Wert der Arbeit als eines Lehrbuchs des gründete Zweisel hegt, doch noch als Leistung sichtenden Gelehrtenverstandes, insbesondere durch viele einsichtige Bemerkungen im einzelnen, wertvoll bleiben.

Die Gefahr für ein Buch wie Freytags Technik ist, beutlicher als sonst vielleicht, in einer aus dem Gegenstande entspringenden Berleitung zu unbilliger Unterschätzung ober Überschätzung zu erkennen. bie beibe in eine verbriekliche Enttäuschung ausmunden. schrift nämlich erweckt wohl sogleich eine Külle von Erwartungen. Man macht sich vermutlich babei nicht sogleich klar, daß ein solches Lehrbuch boch nur schulgemäß aufklärend über unbewußt geübten Gebrauch wirken soll, daß es aber sowohl dem Prüfenden wie dem Schaffenden keinen fertigen Maßstab in die Hand geben, dem Unbegabten nicht wie mit einem Nürnberger Trichter das fehlende Gut einflößen und überhaupt natürliche Schöpfungsvorgange nicht burch einen fünstlichen Homunkuluszauber ersetzen kann. Das erforderliche Rönnen aus bem Nichts hervorzuholen, ist unmöglich, ja es ist sogar fraglich, ob es möglich ift, ein vorhandenes Talent zum Dramenschreiben auf bem Bege ber Belehrung, die sich boch nur in allgemeinen Erörterungen ergebt, sicher in eine richtige Bahn zu leiten.

Verfügt jedenfalls niemand über einen Schlüssel, der allen Tür und Tor zu erfreulicher Betätigung märchenhaft öffnet, so liegt andererseits die Besürchtung nahe, das Buch werde den begabten Dichtern schwerlich irgendwie etwas Neues erzählen. Ja, es könnte sogar nicht ohne einen Schein der Berechtigung gemeint werden, derartige sein gemahlene Verstandeskost sei dem echten Künstler eine unzuträgliche und widerliche Speise. Wan erinnert sich, daß das Schaffen des Genius mit der nachtwandlerischen Sicherheit unwillkürlichen Tuns oft verglichen

und wahrscheinlich doch nicht von ungefähr in Verbindung gebracht worden ist: man weiß, daß man einen Nachtwandler nicht anrufen foll, er könnte sonst vom Dache stürzen; man schliekt baraus, bak überall, wo uralte Triebe geheimnisvoll gestaltend weben und leben, ber kommandierende Berstand, als ein unwissender Emporkömmling mit mehr Anmakung und Aufdringlichkeit als angestammten Erkennt= niffen, am beften möglichft fern gehalten werbe. "Bollte ein Seil= tanzer über die Regeln des Gleichgewichtes vernünfteln, so würde ihn seine Vernünftelei alsbald das Gleichgewicht verlieren lassen, das er. ohne barüber nachzudenken, wundervoll bewahrt, wogegen alle seine Bernünftelei ihm nur bazu bienen wurde, einen Fall zu tun."1) Noli turbare circulos meos! scheint somit bas Taktgefühl ber lebenbigen Erfahrung bem vorlauten Berftande zu gebieten. In Übereinstimmung mit dieser Gesinnung, die in bewährter Kenntnis ihre Quelle hat, wird ja auch bei erzieherischer Einübung vor jedem Übermaß an Gedankenaufwand, jeder unnötigen Zerlegung, die sich der heilsamen Geistesentlastung bei körperlichen Berrichtungen in ben Weg stellt, mit Recht gewarnt. 2)

So verlockend die Anwendung dieser Gedankengänge auf den vorsliegenden Fall einer Unterweisung in der Absassung von Dramen ersscheinen mag, so wenig triftig wäre es jedoch, wollte man alle theorestischen Bemühungen in dieser Hinsicht wirklich von der Hand weisen. Denn ganz abgesehen von dem Nuten, den vernünstige Untersuchungen auch hier stiften müssen, und über den man doch vielleicht vertrauensvoller denken darf, als nur eine blinde Waulwurfsgeschäftigkeit, wie sie niemals dei wahrhaft bedeutenden Künstlern angetrossen wird, zu denken anrät, bilden derlei Bemühungen ein Lebensgediet für sich, das als eine Großmacht mit eigener Krone gar nicht nötig hat, sich Ansprüche auf Ansehen erst davon abzuleiten, daß sie über sich hinaus noch Ruten stiften.

Es wird doch niemandem einfallen, den hohen Wert der Aristotelischen Boetik nach dem Rupen genau abschätzen zu wollen, den diese

<sup>1)</sup> Fénelon, Traité de l'existence de Dieu I, ch. II. Oeuvres philosophiques p. 23, vgl. aud; p. 37 f., 47; ähnlid; Montaigne, Essais l. II, ch. XVII über "nature" unb "desseing", "avecques attention".

<sup>2)</sup> Man zerlege bet jeder Übung nicht unnötig die zu bewältigende Aufgabe in einzelne Teile! R. Ballaichel, Pinchologie und Bathologie der Borftellung, S. 98.

Schrift, unter anderem auf lesende Dichter allerdinas auch wohl ausgelibt haben mag, ober ben nicht geringen Wert ber Lessinaschen Kunftschriften nach einem ähnlichen unmöglichen Maßstabe zu beftimmen. Sier gilt vielmehr wie überall: ift es Drang, fo ift es Pflicht, bas Leben stellt sich aus einer weit tieferen Innerlichkeit heraus, als die Erwägung bloker Nüklichkeit darbieten fann, seine Aufgaben mit unerkennbar bleibender letter Absicht. Auf einer gewissen Stufe bes Geisteslebens muß sich allenthalben bas Gelüste regen, bas Schiller in ber Glode als bas, "was ben Menschen zieret", beschrieben und das er im Briefwechsel mit Goethe selber so herrlich betätigt hat. Das Spiel ber Verstandeskräfte, die nach der Aufstellung von bestimmenden Lehrbegriffen der ungeordneten Mannigfaltigkeit gegenüber streben, wird bann überall als ein Selbstweck genossen; ist boch wohl auch in unserem Denken genug unwillfürliches Leben, um bem Denker beinabe mit gleichem Rechte wie dem Dichter zu gestatten, daß er sich störenden Anruf verbitten oder ihn doch unberücksichtigt lassen dürfte. Sowenig wie ber Künftler soll er banach gerichtet werben, ob er einen bestimmten dürftig berechenbaren Rußen erreicht hat, sondern, wenn nach einem Wakstabe der Beurteilung gesucht wird, wird dieser Makstab nur aus bem Anblick ber Arbeit selber zu gewinnen sein. 1) Es wird sich also allenthalben barum allein handeln, daß eine Strede zwischen Ausgangsund Endpunkt mit innerer Rechtschaffenheit zurückgelegt worden ift, nicht barum, wohin eine beliebige Verlängerung solchen Weges noch führen ober gar abzielen möge. Denn unsere Augen reichen nicht ins Unenbliche, wohl aber hat unfer Herz mit dem Unenblichen Kühlung.

<sup>1)</sup> Aus jeder Außerung wäre dem Allwissenden gleichsam intuitiv auch im Unendlichkleinen die momentane Lebenswendung wie eine Winkelgröße ablesbar. Aufrichtige Religiosität wäre mit dem lotrechten schnellsten Ausstelgen.

## Behntes Kapitel.

Die verlorene Handschrift 1864. — Haupt, Baudiffin, Treitschle, Hirzel.

Mit "Soll und Haben" hatte Gustav Freytag einen überaus glücklichen Griff in das Arbeitsleben seiner Zeit und seines Bolkes getan. Wo er zugepackt hatte, da war es interessant gewesen. Im hellen Mittelpunkte des Bildes aber hatte doch vor allem anderen der deutsche Kausmannsstand in seiner bürgerlichen Kraft und Gediegenheit gestanden, und was sich neben ihm der Betrachtung andot, das konnte — so vortresslich es in allen Einzelseiten auch ausgearbeitet war — im engen Rahmen der gegebenen Romansorm doch am Ende nicht anders denn als Beiwerf wirken. Wir demerkten, wie der Künstler durch Kontrastwirkungen aller Art die Gruppen und Einzelsgestalten sich gegenseitig heben und schärfer in den Umrisslinien herausstreten ließ. Wir sahen, wie er, ein Weister der dramatischen Technik, die Kreise der Handlung, die zunächst getrennt nebeneinander lagen, enger und enger aneinanderschob, dis sie sich schließlich zu einheitlicher Schlußwirkung des ganzen Werkes völlig durchdrangen.

Und nun ungefähr ein Jahrzehnt später, erscheint Gustav Frehtags zweiter Roman "Die verlorene Handschrift". Und wieder ist es ein Griff in das Arbeitsleben der beutschen Gegenwart, und wieder werden wir die glückliche Wahl des Stoffes und den tiesen Blick des Meisters zu bewundern haben; denn er ist, nachdem er dem höchsten Gotte des praktischen Daseins, dem Hermes des Handels, die Ehre gegeben, nunsmehr vor den Altar seines ewigen Bruders, des Lichtgottes der Wissenschaft, Phöbus Apollo, getreten. Er hat den modernen Gelehrten zum Helden der Erzählung gemacht und ihr mit wunderbarer Kunst die ungestillten halb dichterischen, halb wissenschaftlichen Wünschenach Ausklärung der fernen Vorzeit zum Stimmungshintergrunde gegeben.

"Soll und Haben" war ein guter Titel, weil er ben Ordnungssgeist des rechnenden Kaufmanns in ein Losungswort sicher und greifs dar zusammensaßte. "Die verlorene Handschrift" ist als Überschrift nicht weniger bezeichnend. In dem verlorenen Manustript des Tacitus kann sich sinnbildlich der Sehnsuchtstraum eines Historikers und Philologen verkörpern.

Die Phantasiegefahr war als der leitende Grundgebanke in "Soll und Haben" auszusprechen, und sie ist es auch in ber "verlorenen Dem im praftischen Leben stehenben Sandelsmanne schweift die Phantasie in die Rufunft, dem Bücherkenner in der Gelehrtenstube wird der Lauf der Gedanken in die Bergangenheit gerichtet; boch die Gefahr ist die gleiche. Soll man diese beschreiben, so erhebt sich wohl unwillfürlich ber Blick zu jenem eindrucksvollen Bilbe eines phantgsieerhipten Kranken, zu bem spanischen Ritter, ber fortwährend in seinen Träumen lebte, dem tief menschlichen und des= halb allen leicht verständlichen Don Quirote de la Mancha. Durch bas Lesen phantastischer Rittergeschichten hatte der Arme seinen Berstand verloren und alle Urteilstraft für die wirklichen Berhältnisse eingebüßt. Diefelbe Gefahr, wenn auch nicht burch Rittergeschichten allein, liegt ewig nabe. In bes großen Cervantes Geftalt malt fich beutlich eine allgemeine Haltung: benn wohl in jeder lebenden Seele ftedt ein Don Quirote, und es gilt, ihn nicht groß werben zu lassen und sich auf der Stala der Phantasieleistungen nicht in die alles zerschmelzenden Hipegrade hineinzubegeben.

In "Soll und Haben" regte sich die gefährliche Macht der Träume im Herzen von Anton Wohlsahrt und Beitel Izig. Dem nüchternen Kausmanne Schröter wollten Antons Rettergelüste gegensüber den Rothsattels schon als unerlaubte Donquizoterie erscheinen. Mit Unrecht. Solche edle Anlage zur Donquizoterie möchten wir nicht an Anton Wohlsahrt und nicht an seinem Dichter missen. Und daß des Dichters eigene Weinung mit Schröters Urteil nicht ganz und gar übereinstimmt, läßt sich aus dem Ausspruche in den "Erinnerungen" schließen, wo Freytag den Kausmann Schröter im Segensaße zu dem gemütvollen Freunde Molinari, der nur einige Züge für das Bild hergab, einen "steisseinenen" Herrn nennt. 1) Indessen das steht un-

<sup>1)</sup> Erinnerungen, S. 171. Bgl. auch oben S. 161.

anfechtbar fest, daß die Schuldseite in dem großen moralischen "Soll und Haben" — wie wir es sehr deutlich beim Baron Rothsattel und Beitel Izig beobachten — von dem Augenblicke an beschrieben wird, in dem der Mensch sich mit geschlossenen Augen den dunklen Gewalten in seinem Innern überläßt, statt mit wachem Blick die Faust am Steuerruder zu halten.

In der "verlorenen Handschrift" wird wiederum die Darstellung der verderblichen Übermacht oder doch Sirenengesahr eigenwilligen Träumens zum kunstlerischen Borwurf. Der Dichter schildert die Unsauträglichkeiten unentschlossenen Berhaltens.

Es war viel Kunst dazu ersorderlich, die Reize des gewählten Stoffes vor dem Leser mit aller wünschenswerten Klarheit zu entsalten; wollte Freytag doch nicht für Fachgelehrte, die von anderer Seite her die rechte Stimmungsempfänglichseit erworden haben, sondern für einen möglichst weiten und also dem Stofflichen gegenüber so gut wie völlig undesangenen Leserkreis schreiben. Da durste er nicht von vornherein annehmen, daß die bloße Namensnennung des Tacitus genügen würde, um gleichsam mit einem Zauderschlage sühlbar zu machen, um was es sich handelt. Vielmehr mußte der Künstler klug und seise sich sein Publikum erst einmal zur Auffassungssähigkeit der gewollten Wirkungen zurechtstimmen.

Gleich im Anfang wird in kunstvoll stilisierter Romantik — wie fie auch an einigen Stellen in "Soll und Haben" hervortritt (besonders wo die gipserne Haustape ihr sputhaftes Wesen treibt) — der Mond angerufen. So lefen fich die ersten Seiten bes Wertes mit ber Schilderung ber Mondlanbichaft und ber barüber ausgebreiteten Irrlichtstimmung wie ein zierliches Boem ohne Versmaß. Der Mond wird als Betrüger und Gautler gescholten, ber seine Lust baran findet, au verwirren und zu betoren. Er ift nichts anderes als die perso= nifizierte Ursache allen phantastischen Blendwerkes. So erhält, was Freytag in seiner "Technik bes Dramas" ben "charakterisierenden Aktord" nennt, in dieser Ginleitung seinen launigen Ausbruck. Statt ber antiken Anrede an die Duse bient dem Dichter. — wie dem banischen Märchenerzähler in seinem "Bilberbuch ohne Bilber" - zur Verknüpfung der Gesichte ein vertrauliches Awiegespräch mit dem Mondschein. Die irbische Wirrnis wird von Frentag mit keder Bhantaftik an ben unschuldigen Himmel geworfen; babei fann es jedoch nicht zweifelhaft

bleiben, dak er selbst seiner Gebärde nur ironische Geltung verleiben will. Wie nun aber in einer Opern-Duverture die musikalischen Grundgedanken des nachfolgenden Werkes bereits vielkach in die Erwartung svannenden Anklängen zu Gebör gebracht werben, so taucht auch aus dem Ihrisch wallenden Stimmungsnebel schon in Andeutungen auf. was uns später dauernder beschäftigt. Der Dichter beschreibt die wolkigen Maffen, die im Mondenlichte dabinfließen. "Sier sammelt sichs und bort wieder zu schwebendem Scheine. Langfam schweifen bie Luftgebilde an dem Flor, der den Wanderer umhüllt. Hier dringt eine gebeugte Gestalt heran, einem knieenden Weibe vergleichbar, bas bor Schmerz zusammenbricht, bort ein Rug in langen wallenden Gewändern wie römische Senatoren, an ihrer Svike ein Raiser mit der Strahlenkrone, aber die Krone und das Haupt zerfließen, kopflos und gespenstig gleitet ber groke Schatten vorüber." — Und nun folgt in wirksamem Gegensate zu ben täuschenden Bilbern ber Dämmerung, wie munteren Tag verfündender Hahnenschrei, der das Erwachen aus bangen Träumen und wieder sicheres Erdgefühl des Alltags bringt, ein Blick auf die menschliche Ansiedlung in ihrer bürgerlichen Ordnung und Gemütsruhe. Der Sput ist zerronnen. Wir stehen in der Gelehrtenstube des Helden der Geschichte.

Alle die wichtigen Belehrungen, die uns befähigen, an dem Leidenschaftssturme in der Brust eines Entdeckung Hoffenden verständnisvollen Anteil zu nehmen, spielt uns der Künstler, eine um die andere, immer im Stile unterhaltsamer Harmlosigkeit, ohne schwerfällig belehrenden Vortrag, in die Hand. Seine Technik ist dadei so vorzüglich, daß es uns geht, wie wenn wir einem Hexenmeister recht scharf auf die Finger schauen wollen und dadei doch die Zauberei uns ein Geheimnis bleibt. Der "Aussicnisst" holt uns eine goldene Uhr, die wir vorher gar nicht besaßen, aus der Weste. In der Philosophie werden durch das Wort Unterstellungen sebendig. So macht uns auch der Dichter hier zu begeisterten Tacitussorschern, wir wissen nicht wie. Verstohlen kink holt er unser Interesse aus seinem eigenen Ärmel.

Würden wir mit kritischer Aufmerksamkeit die wenigen Seiten des Buches, in denen dieses Kunststück vollbracht wird, Zeile für Zeile prüfen, so müßte sich freilich hinterdrein der geschickte Streich in seine deutlich erkennbaren einzelnen Bewegungen gleichsam kinematographisch verlangsamt zerlegen lassen. Wer daraufhin Seite 7—17 und 37—41

burchlieft, kann an der bramatischen Exposition seine Freude haben. Es bemächtigt sich nämlich nach und nach der Seele des Lesers ein wahrhaft andächtiges Gefühl für den unermeßlich hohen Wert der verlorenen Tacitushandschrift, deren Spur Prosessor Werner in einem Verzeichnis von Kirchenschätzen des Klosters Rossau auf einer der letzten Seiten eines alten Buches aufgefunden hat, und die Hosfnung, daß diese Haudschrift gefunden würde, daß die Werke des wundersamen und einzigartigen römischen Geschichtsschreibers vielleicht einen unsschätzern Zuwachs erhalten könnten, wird zum elektrisierenden Blizessfunken.

Es lassen sich wohl namentlich zwei bebeutende neuere deutsche Erzählungen hierin nebeneinanderstellen, daß sie die so reizvoll kontrastierende Farbenauseinandersolge, die sich in des deutschen Bolkes sinnigstem Dichtwerke sindet — den Gegensatz zwischen der engen Studierstube, in der der Gelehrte über staubigen Büchern einsam hock, und dem weiten sonnigen Leben, in dem ihm ein stärkeres Erfühlen der Wirklichkeiten durch die Liebe erblüht, — beide gleichfalls in liebe lichstem Übergange enthalten.

In Gottfried Kellers "Sinngedicht" zieht ein Naturforscher aus, um sich, aus dem Faustischen Laboratorium herausgerettet, an holder Frauengunst zu sonnen. Über seinem Haupte flattert, wie von lachenden kleinen Engeln getragen, ein Spruchband mit dem anmutigsten Sinngedichte. — Um Prosessor Werners Haupt in der "Verlorenen Handschrift" schwärmt "ein unabsehbares Gewühl fremder Gebilde mit Toga und antiken Helmen, in Purpurgewand und griechischer Chlamys, auch nacktes Volk in Athletentracht und solche mit Autenbündeln und mit zwei Flederwischen an den Hüten."

Wit seinem Freunde ist er ausgezogen, um die Tacitusschrift zu erbeuten, aber er findet keine begrabenen Werke der Vergangenheit, sondern warmblütigen, lebendigen Ausblick auf die Zukunft. 1)

<sup>1)</sup> Also auch hier die Moral des Wilhelm Meister: "Du kommst mir vor wie Saul, der Sohn Kis, der ausging, seines Baters Eselinnen zu suchen und ein Königreich sand". Es ist das die von W. Bundt erörterte "Heterogonie der Zwede".

— Über den schönen Gelehrtenroman "Le crime de Sylvestre Bonnard" von Anatole France, s. Räheres in Hans Lindaus "Unkritischen Gängen" (S. 151 ff.): Bonnard sindet seine gesuchte Schrift, aber keine Geliebte.

Durch die umsichtig zögernde Erzählung von der Entdeckungsreise der beiden Gelehrten, die hie und da im landschaftlichen Bilde mit künstlerischer Freude und auch sonst schildernd verweilt, serner durch Darstellung eingeführter Hemmnisse von vielerlei Art wird die Spannung stets neu gesteigert und auf der Höhe gehalten.

Der Herr bes wichtigen als Fundstätte in Frage kommenden Grundstücks, der Gutsbesitzer Bauer, ein biederer Landwirt, ist den Fremden gegenüber zunächst mißtrauisch, da er durch gewinnsüchtige Schatzlucher — es herrschen in der Gegend dunkle Gerüchte von einem verborgenen Schatze — gelegentlich zu leiden hatte. Die Gelehrten machen ihm zwar nach und nach einen harmlosen Eindruck, indessen ist er seineswegs von der Bedeutung ihres Anliegens durchdrungen, meint vielmehr, alle verfügbaren Schätze lägen für den Landmann im Sonnensscheine zutage.

Statt der Handschrift tritt dem auch Ale, des Landwirts älteste Tochter, Leidenschaft weckend vor des Prosessors Seele.

Ise führt die beiden Fremden durch das Hans des Baters. Ihre zarte Reigung für den Prosessor verrät sich bald — wie einst Sabisnens für Anton Bohlsahrt in der Bahl der besten Bäsche, einer Callablume oder eines Trinsbechers mit freundlicher Widmung 1) — in dem Bunsche, ihm ein Spanserkel zu opfern; denn er hat noch nie eins gegessen. Der Bater rust verwundert: "Ise, wo dentst du hin, mein Ferkel wegen des Tacitus!" Dann läst er sich aber den Band T des Konversationslexisons aus dem Schranke geben und liest über Tacitus nach.

Was die "Berlorene Handschrift" von Freytags erstem Romane besonders unterscheidet, ist die did aktische Aber, die stimmungsvolle und darum auch dichterisch gerechtsertigte Rachdenklichseit sowohl der Reden wie des erzählenden Berichtes. "Soll und Haben" war mit frischem und derbem Pinselstrich gemalt, die Kontrastsarben saben dicht nebeneinander. Rur die und da glitt der Blick über den weiteren Weltzusammenhang, der rasch vollendete Lauf der Begebenheiten wurde aber nur selten durch sinniges Berweilen unterbrochen. Wo dies gerade einmal der Fall war, wie dei gewissen Lieblingsvorstellungen Freytags, 3. B. der poessevollen Berknüpfung der Dinge durch die

<sup>1)</sup> Soll und Haben, Bb. 1, S. 479, 553, Bb. 2, S. 6.

Handelsbeziehungen, da geschah es mit einem großen Aufwand sinnfälliger, handgreiflicher Wirklichkeitsschilberung. Anders in diesem neuen Der Dichter ist bier von Charles Dickens aus einige Schritte näher an Goethe herangetreten, nicht sowohl an ben Berfaffer bes Göt und Werther — obwohl Ilse in ihrer Geschwister Mitte 1) flüchtig an die unvergekliche Lotte erinnert — als an den Goethe, ber "Wilhelm Meister" schrieb. In Frentags Betrachtungen spielt jest ber abstrakte Mensch eine größere Rolle, "ber Mensch" schlechthin, wie gerade Goethe ihn mit dem unvergleichlichsten Totalitätsgefühle zum Gegenstand seines Nachdenkens zu machen liebte. So gewinnt es ben Unschein, als ob wir uns aus bem bunten bügeligen Gelanbe ber Darftellungsweise von "Soll und haben" in stilleres hochland mit bem Dichter erhoben hatten. Der ein wenig weisheitsschwerere Gebankenreichtum in ber "Berlorenen Hanbschrift" liegt gleichsam höher über bem Meeresspiegel bes Alltags, ja, einige Denkspruche scheinen wie somenbeschienene Gipfel sehr hoher Berge aus der Region des ewigen Schnees hernieber zu glänzen.

Besonders gern ist des Denkers Auge auch jetzt wieder auf die alte herzerhebende Lieblingsidee von der einheitlichen Verkettung aller menschlichen Dinge gerichtet, aber während sich die phantasievolle Aussführung dieses Grundgedankens zuvor namentlich in der Veranschauslichung des örtlich durch weite Entsernungen Getrennten bewegte, wird nun der Vergegenwärtigung des zeitlich Auseinanderliegenden der Vorzug gegeben, und die zusammensassende geographische Weltansschauung weicht der geschichtlichen.

In freundlichen Gesprächen sinden der Gutsbesitzer und sein ansfangs unfreudig begrüßter Gast allmählich Gesallen aneinander. Es stellt sich heraus, daß auch der Prosessor in der Landwirtschaft gar nicht so wenig beschlagen ist, wie er es von einem Prosessor erwartet. Der Gelehrte versteht sich wirklich ein wenig darauf, allerbings auf dem Umwege über den Frentag wohlvertrauten Preistarif des Raisers Diokletian!?) — Einem Manne gegenüber, der in der Lands

<sup>1)</sup> Berlorene Sanbidrift, Bb. 1, S. 12 f.

<sup>2)</sup> Daß sich Freytag selbst mit dem Diokletianischen Dekrete näher beschäftigt hat, geht aus Blättern seines Rachlasses hervor. Er hat sich ein Schema zu einem Lohn- und Warenverzeichnis angelegt und Berechnungen, was Weizen, Gerste,

wirtschaft ber alten Römer so vortrefflich Bescheid weiß, darf die Gastsfreumdschaft kein allzu schnelles Ende finden. Der herzlichen Einladung des Landwirts leisten die beiden Forscher denn auch ohne Widerstreben Folge. Ein warmer Blick aus Isse Augen zeigt, daß sie auch ihr willkommen sind. Nun freuen sich die Städter des Landlebens.

Ergößlich, wie in "Soll und Haben" die Beobachtungen der Tante über die kleinen, verräterischen Anzeichen für Sabinens erswachende Neigung, werden hier nun des jungen Dr. Friß Hahns Besobachtungen über das Gebaren seines Freundes geschildert. Der Prosessor spielt mit den Kindern; man läust, lacht und singt zusammen; man gewinnt einander sehr lieb. Freytags Talent für die Idhuk hat Gelegenheit sich zu entsalten. Bon all den vielen Einfällen, die dem niedlichen Bildehen Reiz verleihen, sei nur an den Einfall mit dem Kondersationslezison erinnert. Das alte beliebte Ruhmesmotiv des Helbenepos in neuem Gewande! Die Kinder sinden den Namen des Prosessors Werner. Die ganze Familie gerät darüber in eine sich auch dem Leser mitteilende angenehme Stimmung. — Wan schlage die Geschicklichseit in der Darstellung von solchen Kleinigkeiten nicht allzu gering an! Richard Wagner mahnte seine Leute, auf das Unscheinbare zu achten, die großen Noten kämen von selbst (S. 199). Alle ernste Kunst

Roggen in beutschem Gelbe kosten würden, angestellt, daneben die Mommsenschen Zahlen abgeschrieben. Auch ein angesangener Brief liegt daneben: "Lieber Wommsen!

"Das merkvürdige Ebikt Diokietians do protiis rorum vonalium wurde im Jahre 301 erlassen, als gerade die Preise der Waren niedrig und die Lebenssbedürsnisse gewissermaßen im Überslusse vorhanden waren. Es wurde erlassen sie möglichen Eventualitäten späterer Jahre, zum Ruzen der Consumenten, besonders aber der Soldaten, gegen den Wucher und die maßlose Spekulation der Händler, welche nicht zusrieden sind, in teurer Zeit den viers und achtsachen Preis sür Waren und Lebensmittel zu sordern, sondern ihre Forderungen bis in das Unglaubliche hinauf . . ."

Beitere Bogen zeigen umfangreiche und sorgsältige Tabellen mit landwirtsschaftlichen Einzelheiten, wie sie der Freund Koppes verständnisvoll zu würdigen wußte. Schließlich entdecken wir eine groß angelegte angesangene Arbeit, die Th. Mommsens Abhandlungen (Berh. d. K. S. Ges. d. Biss. zu Leipzig, Bd. 3, 1851, S. 1 ss. und S. 383 ss.) seine zu vervollständigen sucht. Statistische Berichte über Getreidepreise liegen bei, und es scheint, daß Frentag gründliche Borsstudien, auch durch Lektüre der einschlägigen Fachliteratur (Letronne, Böck, Dureau de la Malle, E. Nasse), bereits getrieben hatte.

gibt sich eben vollständig in dem schönen Wie — und nicht im Was allein — zu erkennen. Es wäre unzulänglich, das Waß für die Größe eines Künftlers aus der Größe seines Vorwurses ablesen zu wollen; ist doch etwa die saubere, erfindungsreiche und vom holdesten Sinnenzauber umflossene Leistung, die in einem Straußischen Walzer versteckt liegt, musikalisch darum nicht weniger wertvoll, weil sie sich in der anspruchslossesen Naturkindlichkeit anbietet.

Das unangemessene Benehmen eines Büchermenschen im wirklichen Leben ist eine reich fliekende Quelle komischer Wirkungen. Mephistopheles spottend von dem Geheimnis spricht, sich "mit warmen Jugendtrieben nach einem Blane zu verlieben," hier wird bies Gebeimnis zu lösen versucht. Frentag läft ben Brofessor bei seiner Berbung sich wirklich mit einem Übermaße vernünftiger Vorüberlegung belasten und macht sich, mit überlegenem Verständnis für das Unangebrachte bes methodischen Sinnes in bergleichen irrationellen Källen, barüber lustia. "Es war ein schöner Vertrag zwischen Leidenschaft und Gewissen, ben ber Gelehrte burchgesett hatte, und boch war in seiner Disposition ein Arrtum, und die Abhandlung, an welcher er mit heißem Haupt und pochendem Herzen arbeitete, geriet ein wenig anders. "1) Denn die Unbefangenheit war verschwunden. Die kunstliche Auruckhaltung schuf Bein, erhöhte aber auch die zurückgedämmte Empfindung, indem die Beklommenheit an sie benken machte. Wissenschaftlich wird bie Brautwerbung begonnen, aber ganz ohne Verstandeshochmut beichlossen.

Num ist Alse bes Prosessors Frau und begehrt von dem geliebten Manne heimgesührt zu werden; auch in das geistige Daheim, in die Werkstätte seiner Anschauungen und Gedanken, und er ist innig beglückt "über den festen Bedacht, mit welchem sein Weib das Verständnis seiner Tätigseit suchte. Denn es ist das Los des Gelehrten, daß wenige mit herzlichem Anteil Mühe, Kamps und Verdienst seines Schaffens betrachten." Was der Prosessor ihr mitteilt, ist in der attischen Kunstsorm eines Anatole France schön und klar gehalten. Es tönt beinahe wie Gesang von seinen Livven. Über die Bücher,

<sup>1)</sup> Berlorene Handschrift Bb. 1, S. 185 f. Bgl. dazu auch Frentags schallhafte Außerungen über Mommsens und Julian Schmidts Berlobung; Briefwechsel mit Hirzel S. 5 und 39.

<sup>2)</sup> Berlorene Sanbidrift Bb. 1, S. 248.

"bie großen Schätzehüter des Menschengeschlechts", 1) über das Vershältnis des einzelnen zu seinem Volke, zur Menschheit, zum Unerssorschlichen") spricht er mit ungewöhnlichem Ernste. Es ist dann, als sasse en mit der linken Hand leitend nach ihrer Rechten und strecke selbst die eigene Rechte über alle Wolken hinüber der Hand Gottes entgegen. Wenn dazu noch der liebenswürdige Freund Raschke sich, ganz in der Art wie der Herr Bergeret des großen französischen Schriftstellers, vernehmen läßt," glaubt man einem Gedankenkonzert zu lauschen, in dem sich Anmut und Würde zu einem überaus liedslichen Bunde gesellen.

Dann lefen sie zusammen bie groken, griechischen Schriftsteller: Homer — und "noch nie hatte Poesie so groß und rein auf die Seele Ihr "verklärte bas unfterbliche Schone biefer der Frau gewirkt." Dichtung alle Stunden bes Tages, ja die Sprache und Haltung." Herobot — ben "Frühlingsboten bes Menschengeschlechtes an ber Grenze awischen träumender Boefie und heller Birklichkeit," den "froben Berkunder einer Zeit, in welcher das Bolk der Erde sich der eigenen Schönheit freute und die Wahrheit mit Ernst zu suchen begann." — Schlieklich kamen die Tragodien des Sophokles an die Reihe, und ba tont bem Lehrmeister aus bem Urteil seiner lieben Schülerin etwas Unerwartetes entgegen. Sie verrät in ihren Worten eigenartigere Lebenserfahrung und Menschenkenntnis, als er ihr zugetraut batte. Sie war für ihn eine Nausikaa ober Benelope, "sicher und stark in ihrem fest umgrenzten Kreise" gewesen. Wohl wußte er, daß sie mancherlei — und nicht immer schmerzlos — hatte burchleben mussen, ebe die Umpflanzung des erdgewachsenen Bäumchens in den neuen Boden gelang. Aber jett staunt er boch, wie ihr die Empfindung für die geheimen Kämpfe in des Menschen Brust aufgegangen sei. Sie dünkt ihm wundersam reifer geworden.

Und da erfährt er von ihr ein kleines Erlebnis, das durch schöne Vertiefung zu sittlicher Bedeutung anwächst. Ühnlich wie Anton Wohlfahrts mannhafte Rede in der Tanzstunde auf Fink, wirkt Frau Ises Haltung auf den Professor.

<sup>1)</sup> Berlorene Sanbichrift, Bb. 1, G. 249 ff.

<sup>2)</sup> S. 348 ff.

<sup>3)</sup> S. 326 ff.

"Ich weiß genug, du ernsthaftes, ehrbares Weib," sagte der Prosessor, "ich weiß jett, mit inneren Kämpsen wirst du fertig, und darum brauchen wir um die Gefahren, die von außen kommen, nicht zu sorgen." 1)

Bis hierher konnte die Erzählung geführt werden, ohne auf das reiche Beiwerk, das der Haupthandlung schmüdend zur Seite steht, näher einzugehen. Von nun an wird das, was sich anscheinend nur als Zierde den Blicken empfehlen sollte, fest und sester in die innerste Entwickelung des dargestellten Seelenlebens hineingezogen. Der Schmuck wird zur Stütze, und es offenbart sich wieder in Freytags Spos seine starke, männliche Beherrschung der Technik.

In "Soll und Haben" tann bas feine Ineinanderspiel dreier Rreise genau beobachtet werden (S. 165). Dem Raufmannsfreise als dem eigent= lichen Mittelarunde bort entspricht bier ber Belehrten. Bur Ehre bes Gelehrtenstandes trägt der Roman bei, wie "Die Journalisten" zur Chre des Journalistenstandes. Seine Schwächen und Vorzüge lernen wir kennen, gerade so wie wir Licht= und Schattenseiten ber Handels= welt in dem früheren Romane erblicken. — Dann ist es der Kreis bes Landwirts, ber uns in fröhlichem Sonnenscheine hier auf bem Gute Bielftein bes vortrefflichen Herrn Bauer, in dufterer Beleuchtung dagegen dort bei dem schlecht wirtschaftenden Sdelmanne, dem Baron Rothsattel, gezeigt wird. — Der britte Kreiß, in dem die treibenden Präfte des Gegensviels schlummern, um verderbenbringend zu erwachen. ist in dem neuen Werke, statt der Spigbubengesellschaft in den kleinen Winkelgassen, die vornehme Hofwelt, wie sie sich in der "Balentine" bereits gespiegelt hat (S. 106). Und wie Frentags kontraftierende Runft selbst in der Hölle der jüdischen Gauner noch manches warm Erfreuliche zu erkennen gab, läßt er uns auch in biesen himmelsgefilben ber abgeschliffensten Lebensformen über einiges abstohend Unerfreuliche nicht im Dunklen. Der kalte Fürst und der weltfremde kleine Erbprinz, der übermutige Herr Better und die Prinzessin, die ein wenig zuviel Wert barauf legt, bem Gelehrten zu gefallen, bas find keine so recht erbaulichen Gestalten, und unerquicklich ist ber Blick, den uns eine Rigeunerin in die Vergangenheit des Fürstenhauses eröffnet. Freytags dichterische Begabung aber zeigt fich in ber feinen Abtonung bes ganzen Gemäldes.

<sup>1)</sup> Berlorene Handschrift Bb. 2, S. 127 f.

Er stellt den Gelehrten wie im ersten Teile dem biederen Landwirt, nunmehr dem alten Hofmann mit Sorgfalt gegenüber. 1)

Das sehnsüchtige Rheingoldmotiv der verlorenen Handschrift, das mit seinen lockenden Lauten poetisch die ganze Erzählung durchklingt, hatte den Forscher nach dem Gute Bielstein und zu seiner lieben Haussfrau geführt. Jest tönt es weiter und verführt ihn, die Stätte seiner akademischen Tätigkeit zu verlassen und einer verhängnisvollen fürstlichen Einladung in Gesellschaft der Gattin zu folgen. Die Handschrift sinder er nicht — ja, es stellt sich zuguterletzt heraus, daß sie übershaupt nicht zu entdecken ist — wohl aber gerät er in Gesahr, über dem Suchen nach der verlorenen Handschrift sein glücklich gefundenes Weib wieder zu verlieren, da auf sie der Fürst ein Auge geworfen hat.

Der Professor folgt den Sirenengaukelstimmen der überquellens den Phantasie. Die Versuchung, die lebendige Gegenwart einer längst verblaßten Vorzeit aufzuopsern, erreicht ihren Höhepunkt in dem stimmungsvoll geschilderten Turme der Prinzesson. Bu derselben Zeit ist die arme Frau Ise in der schlimmsten Gesahr. Beider Rettung aber wird, mit glücklichster Einmischung des Humors, durch heranziehende Histruppen vollzogen; es sind Gestalten, an deren ungemein ergötzlicher Charakterisierung der Leser schon längst seine Freude hatte.

Alles, was geschieht, ist geschieft vorbereitet, so daß man sich an ber Verwicklung erfreuen kann, ohne über irgend eine Unwahrscheinlickeit zu stolpern. Der Prosessor Werner, der über seinen Amtsgenossen Struveliuß hart geurteilt hatte, als dieser sich von ehrgeizigen Wünschen hatte hinreißen lassen, unkollegialisch zu handeln, und dabei übrigens durch einen Betrüger, den drollig erbärmlichen Magister Knipß, angeführt worden war, ist nunmehr selbst in eine Falle gegangen und hat unbesonnen die Frau, die seiner Nähe bedurste, verlassen. Ähnlich wie sich Struveliuß hatte narren lassen, zappelt nun auch Werner an einem Handschriftsder, den ihm der Magister, als ein Wertzeug des Fürsten, hingeworfen hat. Prosessor Rettung. Es ist rührend zu lesen, wie der Unbeholsenste der Unbeholsennen helsen geht. Mißt man den Mut nach der Überwindungslust von voraußsichtlicher Gesahr und Schwierigkeit, und setzt man das Maß dieser Schwierigkeit nicht in

<sup>1)</sup> Bgl. bagu Beilagen XXV.

einer allgemeinen Durchschnittsgröße fest, sondern für einen jeden besonders, dann müßte wohl Raschke im Hinblick auf die verhältnismäßige Größe seines Unternehmens als löwenkühnster Held gepriesen werden.

Knips wird als Fälscher entlarvt und aus der ehrlichen Gelehrtengilde ausgestoßen. Durch geschriebenes Wort hatte er sich versündigt.
Der Schmerzensruf einer Menschenstimme ward seine Strase; und
Freytag stellt hier Schrift und Sprache bedeutsam nebeneinander. Die Gewalt der Rede erhebt sich mit einer elementaren Macht, um den Buchstabenstaub hinwegzublasen. Was soll wohl dieser Herzenserguß in einem Buche, das den Titel führt "Die verlorene Handschrift"? Soll es nicht heißen: mag immerhin das Blatt, das alte Weisheit trug, vergilben, verderben, verschwinden, die lebendige Weisheit, die im Wechselverkehre der Seelen mit jedem Sonnentage neu erblüht, ist doch am Ende das Besser! In diesem Wechselversehre nahm die Sprache ihren Ursprung und geht unendlichen, unahnbaren Entwickelungen entgegen. Das starre, seste Wort mag zerrinnen im Strome der Bewegung. Der ewige Geist, der in uns sich schaffend und umgestaltend regt, kann an die Stelle des Verlorenen Leben seben seben. 1)

Ises Rettung aus der gefährlichen Nähe des Fürsten wird durch Gabriel, den treuen Diener, und Herrn Hummel, den wackeren Wirt des Prosessos, bewerkstelligt, eine Prachtgestalt, in der der thrannische Big in humoristischer Steigerung wieder aufzuleben scheint.

Hummels Tochter Laura und Dr. Friz Hahn sind die Nachbarskinder zweier seindlichen Häuser. Wie Romeo und Julia lieben sie
sich, haben aber ein weniger trauriges Los, da sie nach mannigsaltigen
Schicksalen, die sehr reizend berichtet werden, schließlich glücklich einander
angehören dürfen. Die Schilderung der Kämpse, die Bater Hummel
seinem Widersacher Hahn liefert, besonders die außerordentlich komische
Geschichte mit den beiden unheimlichen Hundekötern, erinnern in der
verwegenen Genialität des Humors gelegentlich sast an den — man
möchte beinahe wünschen — (absit verbo blasphemia!) unsterblichen
Liniensluß von Wilhelm Busch.

Es war bisher in der Wiedergabe des Inhalts alles Episobische ausgeschaltet worden. Aber welch ein Reichtum eröffnet sich, wenn

<sup>1)</sup> Zum Tiefsten und Herrlichsten über Bergänglichleit und ewiges Leben geshört wohl in Augustins Bekenntnissen Buch 4, Kapitel 10 und 11. Buch 7, Kap. 1, 4, 7, 10, 15, 17, Buch 9, Kap. 4, 10, B. 11, K. 6, 7, 8, 11 ff., B. 13, K. 15.

Linbau, Guftav Freptag.

nun auch hierauf der Blick fällt! Was für eine köstliche Person ist z. B. die Rollmauß, der, als sie Weißheit auskramt, das onkant terrible der Familie Bauer so naseweiß entgegnet: "Wir haben auch ein Konversationslexikon, und wir wollen gleich nachsehen." Wie sein werden die verschiedenen Prosessoriamilien charakterisiert, als Ise ihre Antrittsbesuche macht! Wie ist überhaupt die akademische Stimmung der Freiheit, Jugend und Bildungsfreudigkeit wiedergegeben ohne irgendwie süßlich zu idealissieren! Im Gegenteile. Auch das Kleinliche und Falsche, Törichte und Aufgeblasene, Beschränkte und Bedingte muß ja gerade dem klärenden Genius die Gelegenheit liesern, sein versöhnendes Gelächter erschallen zu lassen und in solcher Lösung der durch Künstlichsteit etwa verletzen Natur wieder zu ihrem alleinseligmachenden Rechte zu verhelsen.

Unter ben brei großen Romanschöpfungen Frettags steht "Die verlorene Handschrift" in der Mitte. Sie bildet den Übergang von der behaglichen Freude am ruhigen Bürgerdasein der Gegenwart zu tiefsgründigem Forschen und Erfunden des Gewesenen. Gelehrte, die mit heißem Sehnen, die mit innigstem Gesühle für den Wert dieser Mühe, nach Aushellung einer längst entschwundenen Welt durch eine kostbare Handschrift sahnden, stehen im Vordergrunde des Gemäldes. Wir leben mitten in der Gegenwart, aber mit romantischen Vergangenheitsgelüsten. Der Dichter teilt dem Leser die Stimmung des Historikers eindringslich, unermüdlich mit, und zu der nächsten großen Dichtung, zu den "Ahnen", leitet, wie wir später ausssühren wollen, sühlbar schon allerlei hinüber.

Wit der "Verlorenen Handschrift" ist die Gegenwartsdichtung Freytags so gut wie abgeschlossen, denn was etwa noch in der letzten Uhnenerzählung in die Gegenwart hineinspielt, wirkt schon durch alles Vorausgehende so geschichtlich vergangen, daß dieser Romanzyklus als eine Wanderung empfunden wird, die nur dis an das Tor der Gegenwart heransührt, ohne jedoch die Schwelle zu überschreiten.

Fragen wir uns zum Abschlusse, wie Freytag seiner Zeit als Dichter gegenüberstand, so werden wir wieder jene bereits öfters erwähnte Dreiheit des Aristoteles zu unterscheiden haben: dem schaffenden Künstler kommt auch hier der theoretische Denker und der nach sittlichen Wirkungen trachtende handelnde Mann zu Hilfe. Überall fühlen

wir, daß ohne ein erprobtes Handeln, wie es unserem Dichter in den politischen Aufgaben seines Bolkes zur heiligen Pflicht gemacht zu sein schien, und ohne Eingewöhnung in das stattlich entwickelte methodische Denken, wie die Wissenschaft es vor allem zu fördern sucht, kein so sicherer Unterdau für das kinstlerische Sebäude selbst vorhanden gewesen wäre. Nur von einem wahrhaft vielseitigen Geiste ist jene bedeutende Breite des Zeitgemäldes und vielleicht auch nur von einem tiesen Geiste solche vielseitige Breite zu erwarten; denn dann heißt uns eben ties, was sich nicht auf der Obersläche mit geringem Umblick beruhigt, sondern fortwährend nach einer sestenen Berankerung in den Weltgründen hinstrebt, um gleichsam von dem erreichdar innersten Lebensgesühle der Zeit heraus auf die weite Fülle aller Eindrücke zusrückzuwirken.

Die Philosophie nun, die sich in der "Berlorenen Handschrift" ausspricht und in ber Einleitung zu ben "Bilbern aus ber beutschen Bergangenheit" noch besonders vernehmlich anklingt, zeigt innige Berwandtschaft der Gesinnung mit jener Hinwendung zum Gesamtwillen und zu Gemeinschaftszwecken, die ben Kerngebanken auch der ethischen Ausführungen Hegels und Wundts ausmacht. Es ist dabei bezeichnend, daß die ausgesprochene Theorie, die ja beinahe aus dem Rahmen ber Dichtungen Frentags herausfällt, in seiner Darstellung ber Begebenheiten ben besten Verbundeten antrifft; benn aus welchen Regionen wehen in diesen Dichtungen die bosen Winde? Aus den Regionen ber von der gemeinschaftlichen Lebensordnung Losgelösten. Da fließt des Übels Quelle. In "Soll und Haben" ist es, wie im "Kaufmann von Benedig", der Jude, der auf seinem Schein besteht, also ein Menschenkind, das ben Versuchungen des Bosheitsteufels unterliegt, ba er hierzu in einer burch Schicffalsschläge verharteten und isolierten Schicht Anlagen hat, in ber "Berlorenen Handschrift" ist es, wie in Emilia Galotti, ber "Tragöbie bes höfischen Lebens" (Dilthey), ber Fürft, ben weniger "ber Teufel" verführt, als "bie Welt und unfer Reisch", auch er einer isolierten, dem gesunden Gesamtleben entfrembeten Schicht angehörig, freilich nicht einer ungefund benachteiligten, sondern einer ebenso krankhaft bevorzugten. Das Übel wird mit der Wurzel ausgerottet, wenn die Glieberung der außeren Gefell= schaftsperhältnisse allenthalben unseren Gefühlen reichlicher entsprechen wird. Dak es dahin kommen wird, ist nicht zu bezweifeln, ebensowenig allerdings, daß wir mit den neuen Zuftänden neue Aufgaben erhalten werben.

Bergleichen wir die Elemente des Tragischen und der Komödie in Freytags die Gegenwart behandelnden Werken, so scheint uns bereits heute die Situation insosern verschoben, als die Tragik auf weiter zurückliegende Zeiterlednisse sich zu beziehen scheint als das Erfreuliche. Die Reize und Lieblichkeiten des Deutsch-Philiströsen, das Freytags eigenstes Stoffgebiet ist, haben noch Dauer; niemand freilich weiß, wie lange. An ihnen hängt vielleicht, was wir Freytags Unsterbliches nennen können. So wurde von Freytag in den "Journalisten" das ihm Höchste, wie wir glauben, erreicht. Anders steht es mit dem Düstern und Traurigen der Gegenwartsdichtungen Freytags. Seinem Auge scheint sich das Antlitz der tragischen Muse nicht allzu gegenwartssichrecklich zu enthüllen; dies Antlitz erinnert an die sanstere Schwester Rio. Die Zustände, in denen sich das dem Gemüte Unerfreuliche vorbereitet und entwickelt, scheinen in die versöhnende Beleuchtung der geschichtlichen Vergangenheit bereits hineinzugleiten.

Freilich gibt es neben dem Auftändlichen stets das versönliche sittliche Schickfal ber einzelnen zu fühlen, und die Warnung vor den unbeberrschten Mächten im Innern der Menschenbruft tont wieder und wieder wie ein ewiges Mono tokol an unser Ohr. Frentags Erfindungen erscheinen ba, mit Hebbel zu sprechen, 1) als "bie lockenbe Arabeste um eine Chiffre von Geisterhand, die sich nur darum so farbigbunt, fo nedisch-verzogen um die geheimnisvolle Schrift herumschlingt, damit der Mensch, der am Gastmabl des Lebens schwelgende Belsagar. während er sich am den schnörkelhaft-putzigen Umrissen erfreut, auf denen fein trunkenes Auge mit Wohlgefallen ruht, zugleich auch unbewußt und unwillfürlich das dunkle Warnungswort gewahre und entziffere, das ihn über seine Natur und sein Geschick belehrt." Ein leises Unterstreichen des Begriffes Warnung in der Dichtung kann aber schon bruckempfindliche Herzen als philiströs verlegen; benn obschon dieses Sittliche edelste Berechtigung hat, so scheint es boch bas wünschenswerte Maß seiner Geltung zu übersteigen, wo es sich um eine weite. von Absichtlichkeiten nirgends eingezwängte, schöpferische Lebensbarstellung handelt, ja es wird, wenn dies Paradoxon zur Verdeutlichung

<sup>1)</sup> Mein Wort über bas Drama (1843).

ber folgerichtigen Anwendung des Sittenbegriffes gestattet ist, im höhern Sinne unsittlich, in der Kunst engherzig sittlich zu zielen. Der Künstler muß des Glaubens leben, daß die inmere Wahrhaftigkeit allein genügt, um Gedeihliches hervorzubringen, daß seine Natur klüger ist als sein Verstand, und daß in der Wahrheit Elemente einer nach allen Seiten hin heilsamen Wirkung enthalten sind und bereit liegen, die absichtlich herzustellen über Menschenwiß und Können unendlich hinausgehen würde. Zutreffend schreibt Friedrich Paulsen: "Die Kategorie des absichtlich Machens hat keine erhebliche Bedeutung in der Welt; Werden und Wachsen ist alles, alles Größte und Tiefste, alles Herzlichste und Beste ist da, ohne je in jemandes Absicht gekommen zu sein. Die Welt selbst, ist sie von außen nach einer Absicht angefertigt? Dann ist Gott außer ihr, wie der Uhrmacher außer der Uhr. Aber was wäre ein Gott . . . "1)

Es hieße Freytags dichterischen Berdiensten Unrecht tun, wollten wir die Erzeugnisse seiner glücklichen plastischen Gestaltungskraft nach ihrem Werte als Warnungstaseln vor Phantasieverirrungen bemessen. Als Ergänzung zu dem ontologischen Warnungsteusel, der ihnen dezeissschlich innewohnen mag, sei jedenfalls auf ihren ästhetischen Selbstzweck hingewiesen, auf all' das Liebliche und Wohlgefällige der Phantasieoffenbarung im schönen freien Gaukelspiele ihrer selbstwilligen Entsaltung. Das ist "Nätur und ihr lebendiges Fließen", von der der Dichter spricht:

"Sie bildet regelnd jegliche Gestalt, "Und selbst im Großen ist es nicht Gewalt."

Eine genaue Zusammenstellung der Wirklichkeitseindrücke, die für bas Schaffen des Dichters besonders bestimmend waren, soll hier nicht versucht werden. Er hat darüber selbst dankenswerte Winke gegeben, und wir können uns genügen lassen, hinter der Romanschöpfung der "Berlorenen Handschrift" den Umriß der würdigen Gelehrtengestalt Moriz Haupts zu ahnen. Die Ähnlichkeit Haupts mit dem Prosessor Werner besteht, wie schon Christian Belger in seinem wertvollen Gebenkbuche geäußert hat, "in der Klarheit des Geistes, Entschiedenheit

<sup>1)</sup> Friedrich Paulsen in der Abhandlung über Kants Bedeutung (Biertelj. f. wiss. Philosophie 1881, Bb. 5 S. 7).

des Urteils, Borliebe für das Individuelle, vor allem in der hohen sittlichen Auffassung der Wissenschaft."1)

Man kann kaum sagen, daß Frentag stark zum Guten ibealisiert batte, so rein und lauter muß und ber treuberzig und bedeutend in die Welt blidende Philologe erscheinen, dessen Bildnis im runden Rahmen wir noch heute über bem Sofa bes Siebleber Arbeitsaemachs hängen sehen. Er war ein naher Freund Gustav Freytags. Er zuerst bestärkte ihn barin, es mit ber Romanform in "Soll und Haben" au versuchen: sein Geist und ein versönliches Erlebnis?) lieferten aum Charafteristischen und Hauptmotiv in der "Berlorenen Handschrift" wohl ben wichtigsten Beitrag; er sollte es sein, ber später bie Bee, auf der Grundlage der "Bilber aus der beutschen Bergangenheit" eine neue Dichtung emporfteigen zu lassen, vermutlich entscheibend anregte, und in die Bilber selbst flossen Jugenberinnerungen bes Baters Ernst Friedrich Haupt ein. 8) Moriz Haupt stand Freytags Herzen sehr nabe. Es rührte ihn, daß ein so hochgelehrter "Rürassier ber Wissenschaft" es nicht verschmähte, zutraulich Arm in Arm mit dem acht Jahre jüngeren "leichten Schützen" bahinzuwandeln.4) Haupts Urteile wurden von Frentag mit wahrer Andacht erwartet und aufgenommen, und auch Julian Schmidt bezeichnete Haupt als sein "ibeales Publitum." 5)

Dem Laien wird es schwer, sich einen Begriff von der Bebeutung dieses stolz-bescheibenen deutschen Philologen zu machen; denn Haupt hat rein gar nichts getan, um die Gunst der Menge, ja auch nur um das Auge auf sich zu lenken. Wilhelm Scherer entwirft ein seines Bild seines Wesens und schildert dies Schwelgen des Gelehrten im unansgebeuteten Stoffe, diese Freude am Wissen, am sorgfältigen

<sup>1)</sup> Mortz Haupt als akabemischer Lehrer (1879), S. 35, vgl. auch S. 19, 32 ff., 38 f., 67, 40 f., 101.

<sup>2)</sup> Räheres in ben Beilagen XXVI.

<sup>3)</sup> Mus neuer Reit, G. 322-43.

<sup>4)</sup> So in dem herzlichen Dankschein Freytags vom 8. Juni 1871 für die Bidmung der von Haupt besorgten Ausgabe der suftigen altdeutschen Berserzählung "von dem sibelen Beibe." S. bei Belger S. 36 f.

<sup>5)</sup> In dem Borworte der Haupt gewidmeten zweiten Auflage (1855) des ersten Bandes seiner "Geschichte der deutschen Literatur im neunzehnten Jahrbundert".

Herausgeben, an der gründlichen Konjekturalkritik. Haupt "hat seine Berfonlichkeit nie vorgebrangt, fein Belieben bem Stoffe nie aufgebranat: er unterlag nicht dem Fluche der Birtuosität; er wollte nicht selbst glanzen, sondern seinem Autor ben ungetrübten, burch schlechte Überlieferung verdunkelten Glanz wiedergeben . . . "1) Rur genaue Renner vermochten die feinen Striche, mit denen er svarsam ausbalf. hinreichend zu würdigen. Saubt liebte es, bie Ergebnisse umfangreicher Forschungen in winzigen Abhandlungen, die von Freytag mit kunstvoll geschliffenen Ebelfteinen verglichen werben, zu veröffentlichen. arökeren sichtbaren Leistungen fehlte seinem Schifflein ber gunftige Kahrwind, ber fröhliche Leichtfinn. Er war "ein geistvoller Mann mit großartiger Auffassung, bem bas einzelne nur beshalb wertvoll wurde, weil es mit vielem anderen verbunden bazu half, bas Höchste zu verstehen, was der Mensch zu fassen imstande ist, das göttliche Walten in dem geschichtlichen Leben des Menschengeschlechtes". 2) Machte er sich indessen daran, nun selbst die Früchte seiner schwierigen Vorarbeiten zu ernten, so geriet er alsbald in abermalige Vorprüfungen und abaerte in schier übertriebener Gewissenhaftigkeit, eine fühn binfliegenbe Bermutung auf ben freien Dzean ber Meinungsäußerungen hinauszulassen. Er arbeitete langsam, benn er las, um einen Autor herauszugeben, womöglich die ganze erhaltene Literatur aus bessen Zeit.

In gewissem Sinne, nämlich dem der vornehmen Zurückhaltung, ähnelten einander Haupt und ein anderer lieber Freund Freytags, der 1789 geborene Graf Wolf Baudissin. Dieser gehörte zu jenen nicht ganz seltenen, echt aristokratisch stillen Naturen, die der epikuräischen Weisheitslehre folgen: Bono qui latuit, dono vixit, die sich bescheiden, dem Beilchen gleich im Verborgenen zu blühen. Es gibt wohl in der politischen und sonstigen Geschichte wie in der Literatur hie und da starke Kräfte, die für ein Weilchen oder auch für lange sozusagen von undes

<sup>1)</sup> Allgemeine Deutsche Biographie, Bb. 11, S. 76. Haupts verehrter Lehrer Gottsche Hermann rühmte schon an der Habilitationsschrift (Quaestiones Catullianae, 1837) "große Belesenheit, genaue Bekanntschaft mit der Literaturgeschichte, gründliche Gelehrsamkeit, ungemeinen Scharssinn, seinen Geschung, Aure Darstellung, ausgebildeten gesälligen Stil, sowie ausnehmende Bescheidenheit" (ebenda S. 73).

<sup>2)</sup> In Freytags Nachruf (Im neuen Reich 1874, 9. Bb. 1, S. 347 ff.). Gef. Werke, Bb. 16, S. 106; vgl. dazu Grenzboten 1858 (Bb. 1, S. 416 ff.) bei Eister, Bb. 1, S. 399 ff.: Erinnerungen, S. 234 ff., 271, 293 f., 362 f.; Bilber, Bb. 2, S. 52 usw.

zeichneten Stellen aus wirken. Meist burfte ihnen ber Lessinastolz eigen sein: "weiß ich boch, wer ich bin." Aber sie wirken nicht ruhmsuchtia, und wenn sie sang= und klanglos verschollen sind, so kommt vielleicht viel später erft einmal ein Forscher mit feinen Instinkten und entbedt aus halb verschütteten Anzeichen, baf hier etwas gestanden haben muffe, bas größer war, als die Überlieferung berichtet.1) Es sind die unbekannten ober wenig gekannten Erbauer wohlbekannter Schönheitstempel, just das Gegenteil herostratischer Naturen, die unter ber Herrschaft undurchschauter Affekte handeln und in ihrem Wahne lieber zerftören als ungenannt bleiben wollen. Bielleicht finden sich unter den Angehörigen des deutschen Abels besonders zahlreich die durch angestammten Sinn für Selbsterziehung edlen Geister, die einer schönen Sache zu bienen für genügend ehrenvoll halten, um auf die unechten Ehren zu verzichten. Wie bem nun sein moge, so einer war jedenfalls der Graf Baudissin. Seine Erscheinung in Freytags Leben bedeutet etwas wie die Entfendung eines scheinbar geringen Botschafters von den höchsten irdischen Himmelsmächten der Kultur an unseren vaterländischen Dichter. Baudissin nämlich war in allen Künsten ber Schönheit wundersam zuhause. Er besaß ben feinsten musitalischen Geschmad. so daß er Sebastian Bach als seinen Beiligen verehrte. Er hatte an den reifen Früchten der Weltliteratur die reinste Freude, las wieder und wieder die Alten, verbeutschte fich ben Don Quirote; mit fünfzehn Jahren schon übersette er ben "König Lear" so gut, baß ber Überseter Both damals die Jünglingsarbeit benützen konnte: als Gefangener, weil er im banischen Königsbienste nicht beutschfeindlich bem Kaiser Navoleon anhangen wollte, arbeitete er auf der Feste Friedrichsort an einer Danteübertragung; altbeutsche Dichter, Spanier, Franzosen, Italiener und Engländer. — barunter solche Leistungen wie mehr als ein Dutend Shakespearestücke und eine vortreffliche Molidreübersetung. — wurden von ihm in aller Stille den Landsleuten zum Genusse vorgesett. Er hatte Freude an Bismard, an Goethe helles Entzücken. Sein Auge war empfänglich für landschaftliche Schönheit, "und es konnte keinen Begleiter in die Dresbener Bilbergalerie geben, ber kundiger und erfreulicher war, benn wo er stehen blieb und

<sup>1)</sup> Bgl. in diesem Sinne 3. B. das Werk des Kunsthistorikers Schmarsow über Welozzo da Forli und seines Versasser Würdigung in "Nord und Süd", August 1907.

beutete, sah man ihm selbst bas hohe Vergnügen und die Begeiste= rung an."

Das Erfreulichste an dieser durch und durch schönen, edlen und seinen Seelenblüte war aber die grenzenlose Herzensgüte. Man hört Freytag die eigene Rührung an, die er in Scherzen zu verhüllen trachtet. Heiter erstaunlich sind die berichteten kleinen Züge.

Als die Ernte einst mißraten ist und Graf Baudissin sich weigert, die volle Pachtsumme von einem seiner Pächter anzunehmen, da will dieser, der dem Gutsherrn in Liebe und Treue ergeben ist, von solcher Großmut nichts wissen und beharrt mit Hartnäckigkeit auf seinem Nachteil. Ist es ein Zufall, daß gerade Baudissin solch sonderbaren Bächter hat?

Einem anderen brennt Scheune und Stall ab. Es ist ein Verlust von 6000 Talern. Die Feuerversicherung zahlt ihren Anteil. Da keine Schuld des Pächters vorliegt, hat der Graf den übrigen Verlust nun zu tragen. Und wieder tritt das nationalökonomische Wunder ein, daß der Pächter des Grasen Baudissin nicht die volle Summe annehmen will; vielleicht sei das Heu nicht völlig trocken gewesen, vielleicht habe er doch auch Schuld an dem Brande . . . Er will wenigstens die Hälfte zahlen.

Die Kontrakte sollen erneuert werben. Da ereignet sich das Seltssame, daß nicht der Grundherr, sondern die Pächter beantragen "nun aber auch nach den Zeitverhältnissen gesteigert zu werden." Man glaubt, im Paradiese zu leben, zu träumen. Ist es ein Zusall, daß alles dies dem Grasen Baudissin widerfährt?

Es ist kein Zufall. Es gibt wohl so etwas wie eine Gerechtigkeit in den Dingen. Liebe und Vertrauen weckt Liebe und Vertrauen. Auch Baudissin sindet es selbstwerständlich, daß er seine Sommerpläne andert, um dem Wunsche eines alten Bauern entsprechend dessen Hochzeit mitzuseiern.

"Was ein Mensch", schreibt Freytag, "seiner Zeit durch Geist, Charakter und Taten geleistet, ist freilich leichter abzuschähen als was er durch sein Wesen im persönlichen Umgange gegeben hat. Der Zauber, welchen die Persönlichkeit Baudissins auf alle, die ihn gekannt haben, ausübte, lag wohl zunächst in der herzgewinnenden Güte... Immer bestrebt, Gutes an anderen zu entdeden, gelang

es ihm auch, aus anderen das Beste herauszulocken, was sie zu geben hatten. Ost sprach er aus, daß man von jedem Menschen etwas lernen könne. Er ist uns ein Beispiel, wie reichlich und völlig ein guter Mensch das Schöne menschlicher Kunst aufzunehmen versmag, und wie der weise Genuß des Schönen den Guten freier und edler bildet." 1)

Wirkt Baubissin in seiner abgeklärten Friedlichkeit wie ein Garten im Abendsonnenschein rührend, und stellen wir uns den so viel älteren Mann Freytag gegenüber wohl als einen hochbetagten, ehrwürdigen Senator der Menschheit vor, so wirkt dagegen der jungere Treitschke unserem Dichter gegenüber gerade durch etwas, das man seine ewige Jünglingsgestalt nennen möchte, kaum weniger rührend. "Ein Jungling," schreibt Jean Baul, "ist ein Lebens-Trunkener, und barum glüht er — wie einer, der sich durch physische Trunkenheit die jugendliche zurückholt — vom Wangen- und vom Herzensfeuer des Mutes und ber weichsten Liebe zugleich. Die menschliche Natur muß tiefgegründete Gute haben, ba fie gerabe in ben beiben Zuftanben bes Rausches, die sie verdoppeln und vor den Bergrößerungsspiegel bringen, statt vergrößerter Mängel nichts enthüllt, als das Schönfte und Beste gereift, nämlich Blume und Frucht, Liebe und Mut." Fein und sinnig hat Heinrich Spiero 1) über Freytag und Treitschke geschrieben; besonders sei jedoch auf den Briefwechsel zwischen ihnen verwiesen, den Alfred Dove eingeleitet und herausgegeben hat. 8) Freytag verglich des Freundes Feuergeist gern mit heroischen Gestalten in strahlender Jugenbschöne. In der Abschiedsrede, als Treitschke 1863 von Leipzig

<sup>1)</sup> Die Lebensbeschreibung, die Freytag dem Grasen Baudissin gewidmet hat, ist zunächst in einem im Jahre 1880 als Manustript gedrucken, von der Gräsin herausgegebenen "Gedensbuch sür seine Freunde" erschienen, (S. 3—57) später in die "Gesammelten Werke" ausgenommen worden. Bd. 16, S. 111 st.; Vgl. in diesem Bande serner über Baudissin S. 364 st., vgl. auch das Borwort von Paul Lindau zu Baudissins Übersetzung der Novelle Olivier von François Coppée. Über srühere Coppée-Übersetzungen Baudissins s. Im neuen Reich 1874, 52 (Bd. 4, S. 998 st.); abgedruckt dei Elster Bd. 1, S. 94 st. Ferner wird Baudissin erwähnt in den Bildern Bd. 4, S. 301 (Anm.) und seiner in den Erinnerungen S. 287 st. treu gedacht.

<sup>2)</sup> In der Auffatiammlung "Bermen".

<sup>3)</sup> Bgl. baju Naberes in ben Beilagen XXVII.

nach Freiburg berufen wurde, sagte er, der Scheidende sei "der Max Biccolomini" in der Kitzinggesellschaft gewesen, 1) und später in einem Brief an Heinrich Hirzel 2) nennt er ihn "unsern Heißsporn Percy". In einem anderen Briefe heißt es väterlich: "er wandelt durch diese Welt in hervischem Nachtwandel". 2)

Daß alles Wirkliche unenblich ist, wird bem Menschen, wenn er Blick und Bewegung entrückter Seelen festhalten möchte, wieder recht sonderlich fühlbar. Die Schönheit und Tiefe, Bollständiakeit und Vortrefflichkeit bes wirklichen Lebens entspringt allen Saftbanden ber vergewaltigenden Abstraktion. Möge benn hier auch heiteren Mutes darauf verzichtet sein, so etwas wie das richtige Sveltrum der Frentagschen Substanz in einer langwierigen Aufzählung aller farbigen Freundschaftsmodifitationen, beren sein Inneres fähig war, barftellen zu wollen. Möge es genügen, wenn wir ihn nur noch durch einen Geist hindurch mit ber Sonne unserer beutschen Literatur, mit Goethe, gleichsam verbumben erblicken. An dem philologischen Postamente nämlich, das, wie Alfred Dove treffend schreibt, 4) "in Zukunft die geistige Riesengestalt des Dichters in reinstem Umrik tragen soll, bat in bescheibenen Schriftzügen Salomon Hirzel ben eigenen Namen verewigt". Er ist "ber Briefter ber ftillen Goethegemeinde" gewesen, ben Scherer feierte, als fie fich, bei Grundung ber Goethegesellschaft, ) in eine öffentliche verwandelte. Doch weniger die Goethebegeisterung des Frentag nabe

<sup>1)</sup> Eine Abschiedsrebe an Treitschse von Gustav Freytag. Biogr. Blätter Bb. 2 (1896) S. 228 ff.

<sup>2)</sup> Bom 11. März 1879. Gustav Freytag an Salomon Hirzel und bie Seinen S. 234.

<sup>3)</sup> An S. Hirzel am 27. Oktober 1865. Briefwechsel S. 152. Zu Frentags Urteil über Treitschle vol. serner Grenzboten 1865, 1. Bb, S. 1 ff.; bei Elster Bb. 2, S. 211 ff. Reue Freie Presse, 21. Nai 1893; bei Elster Bb. 2, S. 317; Erinnerungen S. 244. Bgl. auch die schwungvolle Charakteristik Frentags bei Treitschle in der deutschen Geschichte Bb. 5, S. 393 ff., sowie in der Abresse der Obilosophischen Fakulikkt (Briefw. S. 55).

<sup>4)</sup> In der Allgemeinen Deutschen Biographie Bb. 12, S. 502. Über Salomon hirzel vgl. auch Freytags Neinen Aufsatz vom 18. Januar 1869 in der Julifrirten Zeitung (Bb. 50, S. 46), sowie den oft erwähnten Briefwechsel und Doves Einleitung dazu. Der Plan Freytags, ein aussührlicheres Lebensbild der seiselnem Erschenung, ähnlich wie Baudissins und Mathys Biographie seitzuhalten, bat keine Berwirklichung gefunden.

<sup>5)</sup> Bal. Otto Brahm, Deutsche Runbschau Bb. 44 (1885) S. 305.

befreundeten Berlegers als seine verständnisinnige Art des Sammelns, die umfassende Belesenheit und geschmackvolle Bildung überhaupt brachten dem Freunde wichtigste Förderung in seinen eigenen Arbeiten. Auch Sirzel, dem die "Bilder aus der deutschen Bergangenheit" als Densmal dieser fruchtbaren Freundschaft gewidmet sind, hat wohl übrigens mit seinem großartigen Sammeleiser, ähnlich Jahn, Härtel und Böcking, zu lustigen Einfällen in der "Berlorenen Handschrift" beisgetragen") und da jedenfalls weniger wissentlich mitgeholsen, als bei der gemeinsamen bibliothekarischen Borarbeit zu den Bildern.

<sup>1)</sup> Bgl. in den Erinnerungen S. 273 f. und bazu Frit und Laura in der Berlorenen Handschrift.

## Elftes Kapitel.

Bilber aus der beutschen Bergangenheit 1852—66. Karl Mathy 1869.

Wer Sterne betrachtet, dem wird es wohl zunächst gewöhnlich schwer, sich vorzustellen, daß in den ungeheuren Raumweiten, die sein Blick erfaßt, nicht alles Gegenwart ist, was glänzt, sondern daß er die Vilder von vergangenen Wirklichkeiten in vielsacher Abstusung der Zeitenserne, auf einer sichtbaren Raumessläche vereinigt, wahrnimmt; denn das Sternenlicht, das sein Auge, wie wir mit sinnlich bezeichnender Zeitbestimmung sagen, in diesem "Augenblicke" empfängt, hat nach unserer Vorstellung überall Zeit gebraucht, um die weite Strecke von seiner Quelle dis zum Betrachtenden zu durchmessen. Was dieser eben jest erblickt, sind daher eigentlich die Sterne noch nicht, die wirklich im gleichen Zeitpunkte erstrahlen, in dem der Beobachter ihre Vilder empfängt, sondern es sind die Sterne zu den verschiedenen Zeitpunkten, an denen sie ihre jest eintressenden Lichtbilder entsandt haben.

Schaut man auf das, was hier auf Erden im Sonnenlichte einmal Gegenwart gewesen ist, so kann der Strom der Zeit uns wohl auch ersassen und der Erde sozusagen entrücken; sollen wir doch noch einmal das Dasein des in Wahrheit Entschwundenen mit sehenden Augen und sühlendem Herzen erleben. Die Gegenwart versinkt, und die Vergangenheit wird neues Werden. Das Tageslicht, das vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden zur Erde gelangt ist, soll uns die einstige Landschaft beleuchten. Wenn wir dies erschauen, stellen wir uns demnach, während unserer geschichtlichen Betrachtung, all den etwaigen sernen Sternbewohnern an die Seite, denen heute gleichfalls jenes damalige Sonnenlicht tatsächlich erst zum erschauten Bilde wird.

Aus biefer mathematisch logisch jedenfalls nirgends ansechtbaren vernunftgemäßen Nebeneinanderstellung scheint eine gefühlsromantische Forderung von kühnster Ansechtbarkeit gefolgert werden zu können, die

Forberung nämlich, sich von der zeitgenössischen, vaterländischen, nahen Erde loszulösen, die Gegenwart aus den Augen zu verlieren, ja das eigene Selbst auszulöschen, um den rechten Standpunkt der reinen Betrachtung zu gewinnen, als Auge allein über der Welt zu schweben und im Anschauen an sich, ohne alles sittenrichterliche Urteil, die stürkste, zur Religion gewordene Künstlerleidenschaft zu entfalten.

Das Überschwengliche biefer Forberung, die in den Künstlerherzen einiger unserer größten Geschichtsschreiber, wie & B. Leopold Ranke und Sakob Burckhardt, einen gefühlvollen Widerhall finden konnte, war bem klaren und wo nicht scharfen, so boch nüchternen Verstande Freytags nicht verborgen. Wohl hat auch er Sinn für das "groß Ergöten. sich in den Geist der Reiten zu versetzen", aber er weiß doch zu aut, bag bas, was man "ben Geift ber Zeiten heißt", "im Grund ber Herren eigener Geist" ist, "in bem die Zeiten sich bespiegeln". Deshalb will er nichts Übermenschliches erstreben: er will im Hier und Seute mit Bewuftsein fußen und ben Makstab zur Beurteilung ber Bergangenheit der Gegenwart entnehmen, - nicht freilich fo, daß alles einzelne unvermittelt in bemselben höchsten Ganzen zu erbliden wäre, bazu ist die Rultur mit ihren ordnenden Silfsregistern zu weit bereits gedieben, und bazu ist Frentags eigenes Denken zu innig von seiner Zeitkultur burchbrungen, sondern in einer von ihm wiederholt geschilderten fortschreitenden Zusammenfassung der Kreise.

Wir wollen biefer Gedankenrichtung Freytags, um zu einem Verständnis seiner grundsählichen Stellung in historischen Urteilsfragen zu gelangen, sogleich weiter nachfolgen; zuwor jedoch taucht noch aus der fließenden Unbestimmtheit des Begriffs Bergangenheit eine tiefer ins Innere der seelischen Personalunion von Historiker und Dichter leuchtende und nach widerspruchsfreier Lösung trachtende Frage auf, die zum Behuse einer reinlicheren Erledigung zu stellen sich wohl verslohnt. Es ist nämlich auffallend, daß nach Freytag alle geschichtliche, also den Bedeutsamkeiten der Bergangenheit zugekehrte Forschung, wenn wir ihn irrig wörtlich auslegen, von anderen Instinkten sich leiten lassen soll als die dichterische Phantasie in ihrer unabsichtlichen Wertbetonung dei der von ihr geübten Rückstrahlung des Lebens; daß also sur Geschichtsforscher das geistige Auge sich Rat holen darf, ja soll aus den sonstigen Herzensersahrungen des handelnden politischen Wannes, d. h. aus dem Charakter oder, wie Dilthen sich gelegentlich

weniger substantiell ausbrückt, aus bem Zusammenhange energischer Überzeugungen, 1) daß dagegen für den Dichter eine derartige Lenkung burch die sittliche Rentralbeborde des inneren Menschen grundsäklich ober boch in erster Linie, soweit es sich um reine Boesie bandeln soll. nicht stattfindet. Bedeutet biese Awiespältigkeit ber Entscheidungen nicht eine Art Rudfall in ben langft widerlegten bualiftifchen Gegenfat von Realismus und Ibealismus (wobei hier der Bealismus für bie geschichtliche, der Realismus für die dichterische Darftellung beansbrucht wurde), statt ihrer ewigen Durchbringung im Goetheschen Sinne froh zu werben? Ift boch Sehen ohne Herzlichkeit in ber rhuthmischen Gestaltung des Erschauten schon von vornherein menschenunmöglich, so daß eigentlich bei jeder einseitigen Hervorkehrung, sei es ber praktisch wertenden Willenssaite ober ber theoretischen Borstellungssaite, die andere im Grunde unausgesprochen mitklingt. Nur durch fortwährendes Berichtigen von Sinn und Tat aneinander, nur in dieser Kontrapunktik der Wahrhaftigkeit, ist die lebendige Bewegung bes Geistes gegeben. Doch kehren wir zu Frentags Rarlegungen zurüd!

Das einzelne geschichtliche Ereignis ober auch die einzelne geschichtliche Persönlichkeit, ja jede Sigentümlichkeit in Sitte, Rechtsgesühl, Moral einer vergangenen Periode erhalten Wert und Bedeutung durch das Licht, das aus einem größeren Zusammenhange auf sie fällt. Dabei unterscheidet Freytag drei leitende Grundsäte in solgender Weise. Der einzelne Mann in irgend einer Zeit ist mit dem Maßstade zu messen, ben "Intelligenz, Sitte und Moral seiner Zeitgenossen an die Hand gibt;") und wir werden bei unserem Urteile über seine Beschränktheiten sorgfältig zu unterscheiden haben zwischen dem, was seine Schuld und Schuld seiner Zeit ist, eine Unterscheidung, die ost sehr schwer ist."

<sup>1)</sup> Dilthen, Das Erlebnis und die Dichtung, S. 164.

<sup>2)</sup> So schreibt z. B. auch Luswitz in seiner Geschichte der Atomistit Bb. 2, S. 123: "Descartes war nicht zun esprit systématique mal dirigé", sondern in der systematischen Ersassung des Naturganzen hatte er gerade die Richtung gestrossen, welche notwendig war, um die Bissenschaft aus dem systematischen Traume des Artstoteles zu lösen, und nur das befretende Mittel versehlt. Wir dürsen Leistungen und Männer nur beurtellen nach dem Verhältnis, in welchem sie zu ihrer Zeit und dem ihnen gegebenen Standpunkt der Forschung stehen. Stellt man sich auf diesen Standpunkt, so versteht man, warum Descartes von der Galisleischen Einzelsorschung nichts wissen wollte . . ."

Es ift dies die Abwägung der Muse Klio, bei der oft, um ein schönes Wort Moltses zu gebrauchen, Gnade zur Gerechtigkeit wird, bei der die größere Hälfte der Schuld eines Helden "den unglückseligen Gestirnen" zugewälzt wird, die seine Zeit regierten.

Indessen die Zeitgenossen bilden ein vielstimmiges Ganzes, in dem für den Historiker im allgemeinen doch nur die führenden Stimmen in Betracht kommen. Nur wer den Besten seiner Zeit genug getan hat, der hat, insosern die Flutbewegung seines Geistes wichtige Kanäle speiste, für alle Zeiten gelebt. Freytag spricht daher den ergänzenden Grundsatz aus, daß das Individuum innerhald seiner Zeit zu messen sein nach dem Maßstade, den die beste Bildung seiner Zeit an die Hand gibt. Wo diese verurteilt, da werden wir Entschuldigungsgründe suchen in den Beschränktheiten, die dem einzelnen durch seine Erziehung und Umgebung, "und durch sein Hängen in einem größeren Kreise von Menschen und Interessen, welche in Opposition gegen die höchsten Forderungen ihrer Zeit dahin seben", auserlegt wurden.

Doch der Hauptgrumbsat, den Freytag zu wiederholten Walen 1) nachdrücklich ausspricht, mahnt, daß "wie unbesangen und liebevoll auch der Historiker das Besondere und Beschränkte irgend einer Zeit erkläre und seinen inneren Zusammenhang mit noch früheren Ent-wickelungsstusen als notwendig und unvermeidlich darlege," immer bei der Abschätzung des Guten und Bösen, des Segens und Nachteils menschlicher Berhältnisse, der letzte Waßtab der Beurteilung aus der Bildung und den ethischen Bedürsnissen unseres Lebens genommen werden müsse. Unseres Lebens, das heißt sür Freytag aber nicht nur: der Gegenwart, sondern auch: des Baterlandes, ja der politischen Partei, der der Geschichtsschreiber angehört. Sine unparteiische Geschichtsschreibung scheint ihm ein Ding der Unmöglichkeit; es kommt nicht darauf an, überhaupt keiner Partei anzugehören, sondern darauf, daß man seiner Überzeugung nach der besten Partei angehört, daß man sich aus Sortschritts der lebendigen Entwickelung besindet.

Selbständiges Forschen in den Quellen bildet natürlich die Boraussetzung, bei der Freytag nicht lange verweilt. Das, was ihm zu sagen am Herzen liegt, ist, daß der Geschichtsschreiber ein reifer Mann sein

<sup>1)</sup> Raberes in den Beilagen XXVIII.

müsse; denn niemals würde er sonst fähig sein, das Gesundene würdig zu verwerten. Also: "Kenntnis der Menschen, der Geschäfte, des Bolkscharakters" scheinen ihm für den Historiker unentbehrlich. "Daß solcher Erwerd in der Studierstube unserer Gelehrten dis zur Neuzeit nicht ganz leicht wurde, hat unsere Geschichtsschreibung lange als ein Unglück empfunden.") Es sei noch "nicht lange her, daß wir nach dem politischen Charakter des Geschichtsschreibers zu fragen wagen, und daß wir die Überzeugung hegen, kein Historiker könne unparteissch in großem Sinne Geschichte schreiben, wenn er nicht selbst einer politischen Partei angehört." Die innere Sicherheit, die fühlbare Persönlichkeit eines redegewandten Macaulah war für Freytag wie für Julian Schmidt ein erfreulicher Anblick.

Daß jeber Geschichtssschreiber womöglich selbst durch staatsmännisches Wollen und Handeln die höchste Einsicht in das von ihm behandelte Gebiet zu erwerben habe, wäre ja nun allerdings eine unerfüllbar weitzgehende Forderung; wohl aber hält Frentag wenigstens das "überwältigende Eindringen der Staatssorgen in die Seelen" für eine Erscheinung, die der Kunst und Wissenschaft den größten Fortschritt brächte. Ein schärfer spähendes Gelehrtengeschlecht als früher sei bereits durch die Politik heranerzogen worden; sie, so meint der überall für männsliches Wirken eintretende Dichter, "sie half den Deutschen in der Hauptssache, sie formte die Charaktere männlicher." ) In diesem Sinne sühlt er sich als der Wortsührer einer neuen, derberen Generation, die der zarten Generation Friedrich Wilhelms IV. gegenüber röteres Leben in den Adern sühlt. "Seit dem Jahre 1848", sagt er "ist das geistige Wesen der Deutschen robuster geworden". )

She wir nun aber auf das politische Verhältnis Freytags zu bem robusten Junker, der mit dem Besen starker Taten Hindernisse wegsegte, auf sein Verhältnis zu Bismarck zu sprechen kommen, wird die geschichtliche Hauptleistung des Schriftstellers zu würdigen sein.

<sup>1)</sup> Grenzboten 1862, 28; Elfter, Bb. 2, S. 138 anläßlich der beutschen Gesichichte von Souchan.

<sup>2)</sup> Grenzboten 1870, 24 (Bb. 2, S. 402 ff.); bei Elster, Bb. 2, S. 206. Daß "eine männliche Kunft im Anzuge sei" vgl. Elster, Bb. 1, S. 9.

<sup>3)</sup> Grenzboten, 1848; Forberung von Mannhaftigkeit siehe auch Grenzboten, 1849, 3. Grenzboten 1868, 49; bei Elster, Bb. 1, S. 267. Bgl. auch Grenzboten 1848; 27, Den Lejern der Grenzboten.

Im Mittelpunkte bes Schaffens von Gustav Freytag steht sie als das Erzeugnis seiner innigen Vaterlandsliebe, seines rastlosen Fleißes als eines Sammlers, Ordners und Hüters geschichtlicher Volkskunde, seines künstlerisch formenden Ernstes als Schriftsellers, Dichters, Denkers und Gelehrten: die Vilder aus der deutschen Vergangenheit.

Die Bebeutung dieses köstlichen Werkes nach jeder Richtung eingehend zu würdigen, ist eine Ausgabe, die sich nur ein auf den versschiedensten Gebieten beschlagener Kenner stellen dürste, und deren Lösung hier denn auch nirgends versucht wird; es mögen nur zunächst einige gewichtigere Stimmen über den Wert der Leistung im allgemeinen gehört werden; dann wollen wir selbst einige Beiträge zur Beurteilung, besonders nach der Seite ihres Zustandekommens hin, also zur Beantwortung der Frage: wie wurde das Geleistete "allererst möglich", zu liesern versuchen.

"Freytags Bilber aus der deutschen Vergangenheit' haben viel Beisall gesunden, und doch, wie mir scheint, noch nicht genug. Sie teilen das Schicksal der meisten Bücher, welche auf den Prunk der Gelehrsamkeit verzichten. Die gelehrte Arbeit, die dahinter steckt, wird gerade von den Gelehrten nicht gemerkt oder nicht beachtet . . . Das Buch will freilich kein wissenschaftliches sein, und doch ist es die beste beutsche Geschichte, die wir haben. Oder, wenn das zu viel gesagt scheint; man wird darin vieles sinden, was man von einer guten deutschen Geschichte verlangen müßte; und man sindet hierin mehr davon als anderwärts."

So urteilt Scherer 1) über das Werk Freytags, das als Arbeitsleistung wohl den größten Raum im Leben des Bersassers beansprucht hat, und dessen Ruhm sein Haupt, wie ein anderer deutscher Literaturforscher 2) meint, noch mit grünem Kranze schmücken wird, wenn einmal die anderen Kränze welken sollten.

Das Hillebrandsche Gefühlsurteil ist schmeichelhaft für den Gelehrten Freytag, aber dafür wohl um so härter gegen den Dichter.

<sup>1)</sup> B. Scherer, Preußtsche Jahrblicher 31, 482 (1873), vgl. auch G. Steinshausen, Zeitschr. für Kulturgeschichte III, Bd. 1, S. 4.

<sup>2)</sup> Die Meinung, daß die Lebensbeschreibung von K. Mathy und die "Bilber" den Anspruch des Bersassers auf die Anersennung kommender Generationen besserstinden als die Dichtungen, versicht Hillebrand in seiner Deutschen Nationalliteratur III, S. 486.

Wir brauchen uns nicht so hoch zu versteigen und wollen den Blick über einen absehbaren Erfahrungstreis nicht hinaussenden.

In seiner klanghellen Weise wird Treitschke, als Berfasser bes Senbschreibens der philosophischen Fakultät von Berlin zum fünfzigsjährigen Doktorjubiläum, dem Historiker gerecht, der, wie es in der Adresse heißt, "schwere Forschung hinter lieblicher Hille verbergend, sinnig wie kein zweiter den Werdegang des deutschen Gemüts durch die Jahrhunderte versolgt." Und Treitschke hat auch das rühmende Wort an den lieben Freund gerichtet: "Sie sind gewohnt, in jeden Stoff, den Ihre Feder berührt, ein Stück Ihres Herzens zu legen.")

"Das vollendete Ganze", schreibt Alfred Dove, "ward zu einem der schönsten Denkmäler des historisch gestimmten Jahrhunderts. Ein solches Wert besitzen weder die Franzosen noch die Engländer, und wir können stolz darauf sein', urteilte Baudissin mit Recht; eines der seltenen Geschichtswerke, welche von Frauen verstanden und mit Freude gelesen werden können', betonte Treitschke —, hat es doch dann gerade auf dessen Geschichtsschreibung in ihrer seelenvoll sarbenreichen Art underechendar großen Einsluß ausgeübt." In den "vordersten Rang der deutschen Prosaiker, in die erste Reihe der Germanisten und Geschichtsschreiber" stellt der seine Literaturhistoriker Erich Schmidt") den Verfasser der "Bilder aus der deutschen Verlächen Bergangenheit'. Kein Lobsei zu hoch gegriffen "für diese herrlichen Früchte des Bundes zwischen einer tiesgründenden, alles wägenden und sichtenden Gelehrsamkeit und einer die Ergebnisse so anmutig rundenden, viele Stimmen serner und näherer Wenschen harmonisch einstigenden Klinstlerschaft."

<sup>1)</sup> Treitschles Widmung der 4. Auflage seiner historischen und politischen Aufsche an Freytag; abgedruckt in Alfred Doves: Gustav Freytag und Heinrich von Treitschle im Briefwechsel (1900) S. 155.

<sup>2)</sup> Erich Schmibt, Gustav Frentag, Rede vom 19. Mai 1895, abgedruckt im 30. Bde. der Deutschen Bücherei S. 71 ss. Bgl. serner den Herzog (Brieswechsel Nr. 143, S. 228, am 13. Dezember 1867). Auch Jastrow hat in der "Geschichte des deutschen Einheitstraumes und seiner Ersüllung" (1885) Frentags "Bildern" eine ähnliche liebevolle und, unserer Meinung nach, gerechte Wilrdigung gewidmet, (S. 324): "Frentags Bedeutung beruht darauf, daß Dichter und Geschlichtsichreiber in ihm nicht äußerlich nebeneinander stehen, als ob zwei Seelen in seiner Brust wohnten, sondern daß sie innerlich in völliger Harmonie verschmolzen sind. Darum sind seine Bilder so voll von Phantassie, wie sie völlig frei sind von Phantastik. Welche außerordentliche Gelehrsamleit ihnen zu Grunde liegt, kann nur der Fachmann ermessen; daß sie kein anderer merkt, ist ein nicht geringer Borzug."

Wie annutia Frentag die Gabe entwickelt, das sinnfällig einzelne herauszuheben und in fortwährender Säufung der Einzelzüge ein buntes Mosaikaemalbe bes Lebens zusammenzufügen, wie er nicht mübe wird, die Allgemeinbegriffe durch Einführung bezeichnender Bilber zu veranschaulichen und zu bewegen, das hat besonders Elster in feiner Ginleitung zum erften Erganzungsbande ber Brenzboten-Auffätze geschildert und an Beispielen erläutert. Ahnlich dem altbeutschen Stil. beffen Gigentumlichkeiten ber Dichter flar auseinanderfent. 1) verfährt er felber. Er zieht bas bestimmte Bild bem unbestimmten, allgemein gehaltenen Ausbrucke vor. Anftatt zu fagen. wie ein weniger erscheinungsfreudiger Sinn die Sache vielleicht ausbrücken würde, bei einigen Alosterbrüdern habe sich das friegerische Wesen ihrer früheren, dem Gintritt ins Rloster vorangegangenen Reit noch lange lebendig erhalten und fei bei manchen Gelegenheiten wieder zu Tage getreten, schreibt Frentag: "Die aus ber wilben Welt in bas Rloster gekommen waren, vergaßen nicht ganz, wie sich die Kaust über ber Waffe ballte. Sie gingen gern für ben Herrn Abt auf die Saab, wußten Spieg und Reule gegen einen Rauber erfolgreich zu gebrauchen und frampten bie Armel ihrer Rutte gegen bie Dienitleute bes Rlosters so entschieden auf, daß sie sich und ihrer Abtei Gehorfam erzwangen."2) Also alles ist kunstlerisch gesehen, und nicht nur, wie hier in biefem einen Beispiel, die besondere Haltung eines Menschen in bestimmten Augenblicken, sondern oft auch das Allgemeine durch ein klihnes Gleichnis versinnlicht und verkörpert. Frentag schreibt vom Bürgerfriege, daß er die Strafen blutig farbe und die Ratsstüble ummerfe. 3) Er spricht von "grünender Bolkstraft" 4) und "grünendem Leben". 5) Er schreibt mit fast waghalsiger Gigentumlichkeit bes Ausbrucks: "Die Deutschen bauerten nicht mehr in der starren Festigkeit ihrer Sagenhelben, benen Saf und Rampfeszorn gerablinig bahinströmten." 6)

<sup>1)</sup> Bilber, Bb. 1, S. 26.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 366, vgl. auch S. 44.

<sup>3)</sup> Ebenda Bd. 2, S. 114; vgl. ferner Bd. 1, S. 11, 346, 360; Bd. 2, S. 333; Bd. 3, S. 11, 107, 348; Bd. 4, S. 71, 227; Bd. 5, S. 7, 28, 239, 247, 276 f.

<sup>4) \$85. 1,</sup> S. 415.

<sup>5)</sup> Bb 5, S. 318, abulich bichterifche Benbungen, Bb. 4, S. 70, 113; Bb. 5. S. 359.

<sup>6)</sup> Bb. 1, S. 208. **A**leistische Borliebe für den Datto sieche Bb 1, S. 289, 297, 333, 432, 525; Bb. 2, S. 73, 117; Bb. 3, S. 139; Bb. 4, S. 387; Bb. 5, S. 131, 134, 141, 226, 247, 285.

Hat ihm ein Gleichnis gefallen, so scheut er nicht davor zurück, es dort, wo es ihm als eine zwecknäßig wirkende Kraft angebracht erscheint zu wiederholen. Man kann wohl gelegentlich so ein Gleichnis wie eine kleine Lieblingsmelodie bei einem Komponisten durch das ganze Leben verfolgen. So ist der Bergleich zwischen der Körperschönheit des Kindes in ihrem Verhältnis zu der des Erwachsenen (einerseits) mit der geistigen Sigenart eines unreisen in ihrem Verhältnis zu der eines höher entwickelten Volkes (andererseits) zuerst in einer unveröffentslicht gebliebenen Jugendschrift, sodann als "oft gesagtes Wort" gelegentslich in den Vilders, deliehtig in den "Erinnerungen") mit Veziehung auf die Sprache, jedesmal höchst wirksam angewandt.

Das von Freytag hauptsächlich gebrauchte Kunstmittel, um seiner geschichtlichen Darstellung jenes gewisse Stwas zu verleihen, das er selbst "Farbe" nennt, und wovon er in seiner Technik des Dramas so bedeutsam gesprochen hat, ») besteht in altertümlichen, dem behandelten Stoffe dichterisch angepaßten Wendungen. 4)

In dem Lebensbilde Ernst Haeckels, bas uns Wilhelm Bölsche gemalt hat, wird auch der Vorfahren Haedels gedacht, wobei sich bann herausstellt, daß einige von ihnen in Freytags "Bilbern aus ber beutschen Vergangenheit" Reugendienst geleistet haben. Bei dieser Gelegenheit läkt fich Wilhelm Bölsche folgenbermaken vernehmen: "Als Gustav Frentag, der einen äußerst glücklichen Griff für charakteristische Zeitmemoiren besaß, seine . . . Bilber aus ber beutschen Bergangenbeit' ausammenftellte, suchte er für jebe Epoche nach Aufzeichnungen eines einzelnen beutschen Mannes, ber schlicht die Dinge gab und boch in seinem Fühlen etwas Typisches für seine Zeit hatte, als rebe ber Zeitgeist selbst . . . " Bölsche hat damit wohl das ausgesprochen, woran Frentag am meisten gelegen war, und wirklich hat man beim Lesen biefer von Freytag so glücklich ausgewählten Urkunden aus dem Leben ber Bergangenheit solchen Einbruck, als gelange ber allgemeine Zeitgeist jedesmal in ben einzelnen zur klaren Geltung.

<sup>1)</sup> Bb. 1, S. 102; Bb. 4, S. 2.

<sup>2) 6. 301.</sup> 

<sup>3)</sup> Tecinit bes Dramas, S. 9 f., 14, 38 f., 41, 49, 51 ff. 48, 70 f., 81, 102, 110, 125, 143, 146, 163, 223, 227, 230 ff., 244, 250, 271 ff., bejonders 281.

<sup>4)</sup> S. Beilagen XXIX.

bas Innere, in die Freiheit über. 1) Freilich kann das nur auf dem Wege der Vernunft, nämlich an einem Leitsaden der Ordnung, erreicht werden, und die Überspringung der Regel führt mit nichten zur Freisheit, sondern zu einer sich für vornehm haltenden Ungebundenheit, die der inneren Berechtigung ermangelt.

Besichtigt man die Flugschriftensammlung Frentags, die sich jest in Frankfurt a. Main befindet, so sieht man, daß die wahrhaft vornehme, kunftlerische Leiftung in ben "Bilbern" eine berkulische Sandwerksarbeit zur unerläklichen Voraussetzung bat. Gin unverdroffener Ordnungsfklave, der im Groben schaltet und waltet, hat den harten Stoff vorerst einmal zerkleinert und für die feinere Arbeit vorbereitet. Aber dieser arbeitende Helot und der freie Aristokrat mussen sich in einer Menschenseele vereinigen; benn wenn im Kunftler gar fein Bauer stedte, der die Erde gerhacht und gerwühlt, wenn der Künstler in eingebildeter Bornehmbeit diese raube Auseinandersekung mit dem Stofflichen anderen überlassen möchte, so kann er auch auf Fruchtbarkeit seines Aders nicht rechnen. Das Wegschaffen bes Hinderlichen burch Arbeit schafft gerade den gebeihlichen Humus für die kunst= lexische Tat. Wit dem bloken Wegschieben allerdings wäre es nicht getan, da es benn doch wieder einmal heranrollen und Schaben anrichten würde. Der Stoff muß, wenn ber Ausbruck erlaubt ist, wirklich "flein gefriegt" werden.

Solche schier buchstäbliche Kulturarbeit bes Landmannes gleichs sam auf geistigem Gebiete bedeutet das Sammeln, Ordnen, Registrieren. Frentag erweist sich hierin hervorragend tüchtig. Sein methodisches Borgehen, das überall von Liebe für die Sache erfüllt ist, läßt sich noch deutlich an den Spuren, die es zurückgelassen hat, verfolgen.

Die Frankfurter Sammlung zeigt uns die vielen kleinen Bündel mit dem zusammengetragenen Stoff: "Aberglauben, Prophezeiungen, Naivetäten, Kalender" I, 1—53, 54—97, 98—147, 148—189, 190 bis 238, 239—272, 273—304, 305—347. Es folgen unter II. die Bündel, die über Untaten und Unfälle berichten, sodann III. Fahrende

<sup>1) &</sup>quot;Denn das ist die Eigenschaft aller echten Form", daß der Geist augenblicklich und unmittelbar daraus hervortritt, während die mangelhafte ihn, wie ein schlechter Spiegel, gebunden hält und uns an nichts erinnert als an sich selbst." Ho von Kleist, Brief eines Dichters an einen anderen; vgl. auch Schiller über Goethe an Humboldt, 9. November 1795.

und Gehende, Gauner, Räuber. So geht es weiter fort. "Das Volk in Glauben, Spott und With", oder "Die Kirche der Reformation, Brüderschaften, Jesuiten", ferner "Humanisten", "Schule und Bildung". Sanz besonders stark ist natürlich die Welt von Äußerungen, die sich unter dem Begriff Luther vereinigt (XV), vertreten.

Wie man in einem Museum für Völkerkunde Überbleibsel aller Art unter sorglicher wissenschaftlicher Obhut vorsindet, so geht es einem bei einer Wanderung durch Freytags Sammlung und bei einer Betrachtung seiner über diese Sammlung mit schwungvoll freiem Pinselsslusse hingemalten Bilder. Da werden die abergläubischen Gebräuche der Germanen im jungen Christentume, die schon den Verfasser der Doktorschrift beschäftigten, sorgsam ausgezählt; da wird das alte Bauhandwerk mit genauem Eingehen auf die Technik behandelt; die Arten der Gewebe, Taselgerätschaften, Gewürze und Edelsteine Iwerden besprochen und helsen mit tausend Einzelzügen die anschauliche Gesamtswirkung eines Gemäldes der Vergangenheit ermöglichen.

Wird die Kleinmalerei gelegentlich weit getrieben, so erinnert wohl Freytag selbst den Leser an den großen Zweck des Ganzen: \*9) "Es scheint wenig, von Glas und Holz"... beginnt er dann die persönliche Zwischenrede, oder: "Es ist nicht unnütz, an solche Einzelsheiten zu erinnern." 4)

lind durch Sammeln und Ordnen ist nicht nur überall im einzelnen das vielbändige Werk über die deutsche Vergangenheit vorbereitet worden; als Ergebnis einer Sammlung von kleineren Arbeiten ist es sozusagen überhaupt erst zustande gekommen. 5) Grenzbotenaufsäße in den Jahren 1852, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860 und 1864 gehen dem Erscheinen der vollständigen Buchausgabe voraus. Doch ist bereits 1859 ein Band "Bilder aus deutscher Vergangenheit" herausgestommen, dem sich dann ein zweiter Band mit dem Titel "Neue Bilder" angeschlossen hat. Der erste Aufsah, dem die ganze Sammslung solgt (1852), trägt die Überschrift: "Vor zweihundert Jahren und jeht"; er beginnt mit den hoffnungsfreudigen Sähen: "Der muß

<sup>1)</sup> Bilber, Bb. 1, Biertes Rapitel.

<sup>2)</sup> Bb. 1, S. 279 ff.

<sup>3) 886. 2, 6. 385.</sup> 

<sup>4) 18</sup>b. 1, S. 282.

<sup>5)</sup> S. Beilagen XXX. (Bgl. auch oben S. 185 f.)

sehr schwarz sehen, welcher leugnen will, daß Produktion, Wohlstand und praktische Intelligenz bei uns im ganzen in rascher Zunahme begriffen sind. Der Kern unseres Lebens ist gesund . . . " Als der Schlußstein des Bauwerks ist die 1866 geschriebene Widmung an Salomon Hirzel zu betrachten, der als ein erfahrener und liebevoller Helfer sich, wie bereits erwähnt, die größten Verdienste um das Werk erworden hat. 1)

Soviel nun über Vorarbeiten und Arbeiten überhaupt. Gehen wir jetzt zum Aristokratischen, im eigentlichen Sinne, über, zu bem inneren besten Gesühle, das all dies Arbeiten regiert und durchseuchtet, der Seele des Ganzen, zu der sich alles andere wie Stoff zur Form verhält. Was nämlich einer gelegentlich töricht auftretenden Arbeitsverachtung als berechtigter Kern innewohnt, ist die Vorstellung, daß alle entbehrliche Mühwaltung in der Tat von Übel ist, weil die Entwicklung darauf hinausgeht, edlere Zeitverwendung an Stelle einer weniger edlen zu setzen; daher das Nachdenken über die Verechtigung irgend einer Arbeitsleistung die erste und selten genügend ernst genommene Pflicht des Arbeitenden selbst ist.

Was stellte sich Freytag in seinen "Bilbern aus ber beutschen Bergangenheit" für eine Aufgabe? — Die Antwort hallt uns aus dem Werke mit ähnlicher Gewalt wie etwa aus Herders Schriften eine andere entgegen. Hatte dieser beinahe in allen seinen Schriften "Briefe zur Beförderung der Humanität" schreiben wollen, 2) so beschränkt sich unser Dichter dem gegenüber zunächst gewissermaßen darauf, Briefe zur Beförderung der Baterlandsliebe zu versassen.

Ist das ein Rückschritt? — Dann ist es vielleicht ein notwendiger Rückschritt zu weiterem Fortschreiten. Bielleicht hat der beflügelte Hermes des Weltverkehrs und des Kosmopolitismus, der vor dem Beginn

<sup>1)</sup> In der Einleitung zu den Briefen Gustav Freytags an Salomon Hirzel und die Seinen bemerkt Alfred Dove, "daß kaum je die Zueignung eines bedeutenden Wertes an den Berleger selber so wohl verdient sei." "Ahnlich wird in der Islas neben den kämpsenden Helden der edle Wagenlenker nicht vergessen, der im Rotsalle seinerseits hilfreich zu den Wassen greist." So S. XIV; vgl. serner S. 35, 71, 77 st., 84 s., 87, 149, 165 s.

<sup>2)</sup> Es sehlt freilich auch bei Herber nicht an patriotischen Gebanken. Schon seine Generation suchte das nationale Selbstbewußtsein Deutschlands herauszuarbeiten. Bgl. hierüber in der geistvollen Einleitung zu Herders Werken Dr. Herman Rohl, S. XXV, XLVIII.

bes Zeitalters der Eisenbahnen schon in den Köpsen die Menschheitsverbrüderung philosophisch einzuleiten begonnen, noch dies oder jenes nachzuholen gehabt. Er hat umkehren müssen, um erst für anderes vorzusorgen.

Bielleicht kann auch das menschliche Herz nicht gut ohne überleitende Sprossen vom einzelnen zum allgemeinsten springen, sondern bedarf, wie der einteilende Berstand, sozusagen der Übergangs- und Wittelstationen in seiner Liebe.

Solche Stationen auf dem Wege zur Menschheitsliebe bilden die Gefühlssammelpunkte des Bolkes und der Familie.

Die Baterlandsliebe als endgültigen Standpunkt, über den man nie hinausgelangen könne, aufzufassen, ist wohl aber eine ebenso unzulässige Auffassung wie der Wahn, in einem begrenzten Weltall zu leben. Es sind dies die Sünden gegen das Unendliche, die in der Kantischen Sprache dem transzendentalen Scheine angehören und auf Verwechslung des Vergänglichen mit dem Unvergänglichen, des Irzbischen mit dem Überirdischen hinauslaufen. "Über dem Wanne steht das Volk, über dem Bolke die Menschheit . . ." (Verlorene Handschrift.) 1)

Wem aber Freytags Patriotismus ein unsittlicher Rückschritt gegen ben echt sittlichen Humanismus des achtzehnten Jahrhunderts zu bedeuten scheint, der sollte bedenken, daß ernsthafte Baterlandsliebe viele Heilmittel gegen allen Überschwang in sich selbst trägt. Wer ein so großartiges Ganze, wie eine Bolksseele, liebevoll zu erfassen such, der kommt der Menscheit dadurch überhaupt näher. Auch wird zu bedenken sein, daß die Gesahr, daß der Deutsche sein Bolk überschätzt in der anderen gefährlichen Neigung, es zu unterschätzen, eine Art Gegengist

<sup>1)</sup> Und über der Menschjeit, in unbegreislicher Erhabenheit, das Weltall. — "In diesem Sinne, nicht als ruhendes Abbild eines außer ihm existierenden Seins, dem es in substantieller Josierung gegenübersteht, sondern als mittätige Kraft, als einer der unzähligen Knotenpunkte im Weltlauf, in denen sich das Werden und Wirken der geistigen Welt zu einem stetigen und zweckvollen Zusammenhang des Geschehens verdichtet, ist der menschliche Geist ein wahrer "Wikrokosmos", eine kleine Welt, die in ihrer eigenen inneren Entwicklung die Entwicklung des Weltsganzen spiegelt. Dieses Ganze selbst kann weder wahrgenommen noch begriffen, aber es muß doch zu jedem einzelnen Inhalt des Weltzeschens, als eine notwendige Forderung hinzugedacht werden, weil erst in der Idee eines solchen Ganzen die vergänglichen Teilzwecke, denen das Einzelne zustreht, einen bleibenden Wert gewinnen." Wilhelm Wundt, System der Philosophie (3. Ausst.) Bb. 1, S. 422 ff.

in der Nähe hat. Unter den guten Eigenschaften, die Freytag dem Deutschen nachrühmt, bildet das Lob der Anerkennung ausländischer Eigenart nicht das geringste. Ja, er sah in der Aneignungsfähigkeit und Umbildungsfähigkeit der germanischen Rasse eine Art Bürgschaft für ihre Dauer. Es ist übrigens bezeichnend, daß das gute Zeugnis für die Anpassungsfähigkeit des deutschen Bolkes gerade von dem ganz jugendlichen, selbst sehr anpassungsfähigen Gelehrten herrührt vund daß dieser Ruhm später ein klein wenig in den Hintergrund gesdrängt wird durch die freundliche Hervorkehrung anderer Borzüge, wie sie gerade ein älterer Mann löblich sindet. So spiegelt sich der Bersfasser ungewollt in seinen Urteilen.

Das Lob ber Aneignungsfähigkeit, mit der vielleicht auch die beutsche Wanderlust zusammenhängt,") tritt in den Bildern verhältnissmäßig zurück, und die Sinnigkeit der deutschen Natur wird besonders hervorgehoben. Das treue Fühlen, die Herzlichkeit und Gemütlichkeit des Volkslebens wird bezeichnender Weise von dem gereisten Manne stärker betont, während, wie wir sahen, der lernbegierige Jüngling vor allem die offene Empfänglichkeit der Deutschen geschätzt hatte. Wie hier aber der Wunsch die besonderen Lieblingseigenschaften in den gesliebten Gegenstand hineinsah, so werden überhaupt gelegentlich, was ja die Erörterung von vieldeutigen allgemeinen Gigenschaften leicht mit sich bringt, verdreitete völkerpsychologische Erscheinungen in allzu weit gehender Germanistik gerade für das deutsche Volkstum ausgelegt. Doch die Begeisterung gibt auch wohl dem, was als geschichtliche Festzstellung untriftig scheinen mag, einen idealen in die Zusunst gezrichteten, erzieherischen Wert.

Simon Dach sang:

"Der Mensch hat nichts so eigen, "So wohl steht nichts ihm an,

"Als daß er Treu erzeigen

"Und Freundichaft halten fann."

<sup>1)</sup> S. Beilagen XXXI.

<sup>2)</sup> Bgl. 3m neuen Reich 1871, 26; Gef. 28. Bb. 15, befonbers G. 537.

<sup>3)</sup> S. Beilagen XXXII.

<sup>4)</sup> Bilber Bb. 1, S. 413. So bemerkt auch H. Pabst in der Historischen Zeitschrift 1867 (Literaturbericht) S. 178 f., es scheine ihm, als ob mehrsach alls gemeine christliche Ideen des älteren Mittelalters zu spezisisch germanischen gemacht würden. Daselbst auch Kritik der Schilderung staatsrechtlicher Berhältnisse.

Dieser Klang von deutscher Dichterharse durchtönt als ein tieser Gesühlsaktord auch Freytags ganze deutsche Geschichte. "Der Mensch hat nichts so eigen," darin liegt die Ehre der freien Persönlichkeit, das starke Gesühl für die Herrschaft über den eigenen Willen, die im Besehlen Seligkeit empfindet, dies Freiheitspathos, das sich in trotzigen Recken zu Stolz und Eigensinn aufdäumt, ausschaumt, die es in der erhadenen Tiese von Kants "gutem Willen" sich in unendlicher Beruhigung ausdehnt. Treue Liebe aber ist, wie der Dichter singt, des Willens schönster Inhalt. — "So wohl steht nichts ihm an."

"Das erste Wort beutscher Sprache, welches uns aufgezeichnet ist." lesen wir in Frentags Bilbern, sei das altgermanische Wort für den Beamten. Der Verfasser knüpft an biese Behauptung sogleich einen Beitrag zur Zeichnung bes germanischen Wesens. Das Treuever= hältnis bes Dienenden zu seinem Herrn wird in liebevoller Beise als bebeutsam für ben sittlichen Gehalt ber Lebensanschauung in aller Folgezeit gekennzeichnet. 1) Hieraus sucht ber Dichter zu erklaren, wie im gangen Mittelalter fo leicht Aufftanbe ehrgeiziger Bauptlinge, Kürstensöhne, Bannherren gegen ben König möglich werben konnten. Die unverbrüchliche Festsettung ber Diener an ihren herrn habe bewirkt, daß an einem Aufstande teilzunehmen das Gegenteil von Bflicht= verletzung gewesen ware; benn wenn sich auch ber einzelne nicht so losgelöst vom Boden der Gemeinschaft wie im römischen Rechte als Einzelwesen fühlen mochte, 2) ein Gemeinwesen als höchstes einheitliches Ganzes war noch nicht vorhanden, noch nicht zum Staate, der Bflichten

<sup>1)</sup> Freytag saßt die germanische Treue als das natürliche Gegengewicht zu bem hochsahrenden Mannestroße der einzelnen auf (Bilder Bd. 1, S. 81 f.); schrankenlos wäre das Gestühl ihrer Freiheit wie ihrer Freiheitsentäußerung. Wosie sich freiwislig unterordneten, da wäre der Gehorsam, den sonst keine irdische Gewalt hervordringen konnte, in rührender Zuverlässigkeit vorhanden. (Bgl. S. 79: 95.)

<sup>2)</sup> Bgl. Ferdinand Lassalles System der erworbenen Rechte. Zweiter Teil: Das Wesen des römischen und germanischen Erbrechtes, wo zu beweisen versucht wird, daß das deutsche Erbrecht, im Gegensaße zum römischen, Familienrecht sei. Der römische Vollsgeist verhalte sich zum germanischen wie Wille zu Liebe. "Der Begriff der Familie ist die sittliche Identität der Personen, die zu ihrer substantiellen Grundlage nicht mehr das bloße Sehen des subsektiven Willens, die Billensaneignung, sondern die sich empsindende Einheit des Geistes oder die Liebe hat." Lassalles Reden und Schriften (Bernstein) 1893, Bb. 3, S. 844.

auferlegen konnte, herangediehen. Es bezeichnet eine wichtige Wensbung, wenn es erst heißen darf, daß der Deutsche ein Vaterland habe, "um das er sich grämt".

Freiwillig gelobte sich der Mann dem Gebieter, und diese goldene Kette reißt nicht. Ein Urteil, das wohl zum Schönsten gehört, das sich zum Lobe eines seelisch wohlgewachsenen Menschenschlages sagen läßt. Nämlich daß nicht Zwang und Eisen sie in Fesseln schlägt sondern das Schelmetall selbstloser Gefühle. Wer mit Liebe dient, dem wandelt sich das drückende Pflichtendand in leichte Rosenkränze. "Der schwere Panzer wird zum Flügelkleibe."

Diefelbe Anschauung, nämlich seliger Dienertreue, war es, die den entsagenden Mönch an seinen Gefolgherrn Christus sessell; und wiederum dieselbe Anschauung, die den Abel an die Person des Monarchen, den deutschen Priester vielsach an die römische Kirche bindet. 1) Überall sindet Freytag seine Tacitusverdeutschung bestätigt: sie sind einem phantastischen Zuge ihres Gemüts unterworsen, den sie Treue heißen! 2)

Was wir so über die deutsche Treue in den Bildern ausgeführt sinden, ist alles so zart und warm, daß man dabei an altdeutsche Bolksweisen erinnert wird. Die Melodie der Freytagschen Baterlandseliebe wirdt sich denn auch stets aufs neue liebende Herzen. "Ich weiß ganz sicher", schreibt Wilhelm Scherer an Freytag," "daß mich in jungen Jahren nächst Jakob Grimm niemand mit einer solchen Liebe für unser Bolk erfüllt hat wie Sie."

Die Literaturgeschichte könnte vielleicht keine ganz wertlose Bereicherung baburch ersahren, daß man jeden Dichter oder Gelehrten nach seinem Lieblingshelden fragte; sie würde dadurch in ihren bewegenden Kräften klarer werden. Meist ist es ganz leicht zu erkennen, welchem erwählten Borbilde sich der einzelne den Weg zum Olymp nachgerungen hat. Goethe, der den Pylades in seiner Iphigenie die Notwendigkeit einer solchen Wahl aussprechen läßt, hat uns über seine Shakespeareverehrung in einer gewissen Zeit seines Lebens keinen

<sup>1)</sup> Bilber, Bb. 1, S. 81.

Tacitus, Germania cap. 24 ea est in re prava pervicacia; ipsi fidem vocant.

<sup>3)</sup> An Guftav Freytag. Deutsche Zeitung 1886, 13. Juli; abgedruckt in Wilhelm Scherers Reinen Schriften. Bb. 2. S. 36 ff.

Zweisel gelassen. "William, Stern der schönsten Höhe" heißt es in dem über die starke Vereinheitlichung seines Wesens freudig dewegten, lyrischen Ergusse. Theodor Mommsens römische Geschichte scheint in der Persönlichkeit Caesars, Sybels Geschichte des Deutschen Reiches in Vismarck zu gipseln. Auch hier scheint zu gelten, was in der Flias zu lesen steht: "Nicht gut ist die Vielherrschaft, einer soll Herr sein, einer König!"

Die seurige Liebe zu einer großen Persönlichkeit nimmt ben ganzen Menschen in Zucht, sie arbeitet im Sinne einer einheitlichen Stilbildung an seiner Seele, ähnlich wie ben Mann die Herzensneigung zu einer einzigen Art von weiblicher Schönheit geheimnisvoll erzieht und bildet. Es scheint dabei nebensächlich, was die Ursache "an sich" — nämlich was sie für andere Augen als die des Beglückten — bedeutet.

In dieser Angelegenheit ist jedermann eigentlich dichterisch tätig; er dichtet alles ihm Verehrungswürdige den verehrten Gestalten an; es verdichtet sich in diesen gleichsam alles Verehrungswürdige auf Erden.

Der Geschichtsschreiber Freytag ist viel zu sehr Dichter, als daß ihm die deutsche Geschichte in einem Lieblingshelden sich nicht zusammensassen sollte. Das ist Luther. Die Persönlichkeit dieses großen glaubensstarken Mannes scheint ihm dessen ganzes Jahrhundert zu beleuchten. Was vor ihm liegt, scheint vorbereitend auf ihn hinzusbeuten; was ihm solgt, scheint unter seiner Nachwirkung aufzuwachsen.

Diese Stellung zu Luther gibt manchen Anschauungen im einzelnen bie Richtung. Heute würde man etwa eher geneigt sein, wie dies in bichterischer Weise von Herman Grimm oder Wilhelm Bölsche verssucht worden ist, Goethe zum Höhepunkte der deutschen Geschichte zu erheben; für anders gestimmte Geister kämen dann daneben noch Leibniz, Lessing und Kant, Bach, Beethoven und Mozart oder Schiller und Bismarck am meisten in Frage.

Daß Guftav Freytag sich so ganz und völlig vor der Größe Luthers neigt, verleiht seinem Werke den entscheidenden Zug. 1)

Und wir sagen uns: Wer solche Herzensfreube an solcher Gestalt hat, ber muß männlichen Mut, Aufrichtigkeit und Geradheit über jede

<sup>1)</sup> Die Liebe zu Luther kommt allenthalben in Freytags Bilbern a. d. d. B. zu Worte; besonders siehe Bb. 2, S. 88 sf. (Hus und Luther), 332, ferner Bb. 2, S. 462 f., Bb. 3, S. 40, 52, 67 sf., 89, 108, 117, 119, 123 f., Bb. 5, 25 f., 391.

andere Eigenschaft stellen, er muß sehr viel Sinn für sprachliche Ausbrucksfähigkeit, Bolkstümlichkeit und gute Laune besitzen; im Zwiespalt zwischen weichlicher Feinheit und natürlicher Derbheit dieser den Borzug geben, im Zwiespalt zwischen Mahnungen der Welt und des Gewissens sich mit klarer Gemütsübermacht für die innere Stimme entscheiden; er muß ein wenig Musik lieben, ein wenig allen guten Dingen zugetan, kein Kostwerächter, kein Kopshänger sein und vor allem tiese Empfänglichkeit für deutsches Wesen haben, deutsch sein oder doch die Deutschen und ihre Art sest in sein Herz geschlossen haben.

Das Buch über Karl Mathy, bei weitem die längste Lebensbeschreibung, die Frehtag geschrieben hat, bedeutete für den Versasser ber Bilder "in gewissem Sinne eine Fortsetzung") — wir dürsen vielleicht hinzusügen: mit den Ahnen zusammen den melodischen Abgesang des Liedes von der deutschen Vergangenheit.

Schon für die Bilber hatte Mathy einen kulturgeschichtlich und schriftstellerisch wertvollen Beitrag geliefert: die Schilberung seines Schulmeisterdaseins in der Schweiz. Herb schweizerisch, frischwangig und gesund mutet uns Mathys Stil an, ein Eindruck, der uns bei der durch Freytag vermittelten näheren Bekanntschaft mit dem Wesen des Mannes noch verstärft wird. Wenn man an Mathy denkt, empfindet man wohl wirklich "etwas von Alpengrün und kräftigem Dust der Bergtannen".") Es ist ein freier Geist, vielseitig tätig, ein Mann der Gegenwart, des Handelns und Aufräumens, geradezu vorbiblich tüchtig mannhaft. Die sittliche Erfreulichseit dieser Gestalt war sicherslich für Freytag einer der Beweggründe zur Absassung des Buches. Dazu kommt der nationale Inhalt des Mathyschen Lebens. Scherer richtet einmal an Freytag die Worte:") "Wie vielsältige Absichten

Hervorragende Charafteristisen siehe auch Bb. 1, S. 318 s., 348 (Karl der Große), S. 140 s. (Attila); Bb. 1, S. 440 s. (Gregor VII.); Bb. 1, S. 508 s. (Friedrich Rothbart); Bb. 2, S. 77 ss. (Rudolf von Habsburg); Bb. 2, S. 351 (Sigismund); Bb. 2, S. 443 s. (Max I.); Bb. 4, S. 170 ss., 177 ss. (Gustav Adolf); Bb. 5, S. 233 ss. (Friedrich II., der Große); Bb. 5, S. 235 (Bergleich mit Goethe), S. 236, 246, 391 s. (neben Luther gehalten). Über Luther vgl. serner Grenzboten 1862, 28; 1868, 41; s. bes. Elster, 2, S. 148.

<sup>1)</sup> Erinnerungen, S. 344.

<sup>2)</sup> Rarl Mathn, S. 255.

<sup>3)</sup> Rleine Schriften, Bb. 2, S. 36 ff.

Ihre Schriften auch verfolgen, wie mannigfaltig die Gegenstände sein mögen, die sie behandeln: in einem stimmen sie alle überein, in der nicht kritiklosen, sondern gerechten, in der nicht blinden, sondern sebenben Liebe, mit der ihr Berfasser alle Zeiten unserer Geschichte und alle Schichten unseres Bolkes umfaßt und seine Leser damit zu burchbringen weiß". - Baterlandsliebe ist auch der allenthalben fühlbare Lenz, ber die Schönheiten ber Mathy-Biographie zur Entfaltung bringt. Das Leben des Süddeutschen, das der Schlesier, dem deutschen Bolle zur Erbauung, in berglicher Warme berichtet, es ist nicht nur, wie es im Geleitworte beikt, von einem Freunde dem Freunde, von einem Journalisten einem anderen Journalisten geschrieben, sondern, wie der bedeutungsvollere Schluß kundet: es schrieb "ber Breuße bankbar bem Babenser"; ist es boch ein Werk aus jenen Jahren, "in benen ber beutsche Staat burch Kampf und Verträge gegründet wurde", ein Werk aus der Zeit gesteigerten Lebensmutes und der ersten Sieges= freude. 1) Daher hofft auch Freytag, daß der Lefer folche Stimmung ber Schrift entnehme. Mit bellen, frohen Augen soll die Arbeit in bie Gegenwart blicken; benn ihr helb gehört zu ben "Auserwählten, in benen die große Ibee des preußischen Bundesstaates zuerst herauswuchs zu fester maßvoller Forberung; er war der einzige Nichtpreuße, der den Rampf für biefe 3bee in verantwortlicher Stellung von ben erften Anfängen bis zu seinem Lebensende treu durchgeführt hat".2) So urteilt Freytag: das Bild eines so beurteilten Mannes festzuhalten, schien bem vaterlandsfreudigen Geschichtsschreiber mithin eine gute Aufgabe.

Doch auch der Freund wollte dem Freunde ein Denkmal segen. "Es sollte der Dank sein", sagt er in den Erinnerungen, 3) "den ich dem geschiedenen Freunde für zehnjährige brüderliche Treue abstattete". Keine eitle Lobrede, ein Zeugnis treuer Liebe, aufrichtiger Hochschäung und Berehrung! Mathy war von 1830 an dis zum letzten immer

<sup>1)</sup> Erinnerungen, S. 345.

<sup>2)</sup> Start Mathy, ©. 431. Seth form lagt Bryce in The Holy Roman Empire (1866) Supplementary Chapter (The New German Empire) p. 437: Time, and the long labours of many noble hearts addressing their countrymen through the press and in the Universities, were needed to mature this feeling of moral, to strengthen this passion for political unity, to make it familiar and dear to the mass of the people, to give it a hold upon their imagination.

<sup>3)</sup> Erinnerungen, S. 344.

ruhmvoll tätig gewesen, immer an der Stelle, die die Stunde gerade vor allem gebot, immer ganz und selbstlos der Pflicht ergeben: als Vournalist wie Bolkslehrer, als Abgeordneter wie als Leiter großer Geschäfte und als Staatsmann. Ungewöhnlich reich an Ereignissen, an Wechsel des Ortes und der Tätigkeit war dies Leben.<sup>1</sup>)

. Wie man wohl dem Ohre, das gewisse Töne aus einem Tongemische heraushören will, künftlich durch besondere Borrichtungen zu Hilse kommt, so läßt auch dies Buch aus der Seele seines Versassers einige Grundklänge mit größerer Bestimmtheit als zuvor unterscheiden. Jede Freundschaft ist eben ein Erlednis, das, je nach den Anlagen der besreundeten Seele, diese oder jene Saite in uns zunächst stärker erklingen und später beim verweilenden Gedenken länger nachzittern läßt. In diesem Sinne bezeichnet uns auch Mathy gleichsam einen abgrenzbaren Bezirk in Gustav Freytags Gesühlsleben. (Bgl. oden S. 235.)

Unter Mathys Bilb in der Vorhalle des Reichstagshauses las Treitschke den Spruch: "Die Freiheit ist der Preis des Sieges, den wir über uns selbst erringen!"") Ein stolzes Wort und ein Wort, das den nahen Freund Auerbachs") als einen einsichtigen Gesinnungszenossen Spinozas und Goethes zeigen könnte, das auch zu der Grundzstimmung in "Soll und Haben" und in der "Verlorenen Handschrift" paßt.

Daß ber Mensch Herr seines Willens werde, dazu helsen ihm die eigensten Taten, die den inneren Besehlshaber erstarken lassen, der sich so oft nur in geliehenem Rettungsgürtel über Wasser hält. Wathys starke Seele offenbart sich in seiner Art zu sprechen: "Schon im Jahre 1842", schreibt Freytag, "ist die gedrungene, kräftige und sachgemäße Sprache des neuen Abgeordneten in auffallendem Gegensatz zu den wässerigen oder breiten Reden der meisten anderen; auch wo er Unrecht hatte, sprach er als ein gedankenvoller, ernster Mann". Der konnte wohl einmal heftig werden und sich im Eiser kräftiger Leidenschaft zu verletzender Schärfe hinreißen lassen, aber "in dem, was er sorderte, war er immer gewissenhaft und bedächtig". Der

<sup>1)</sup> Rarl Mathn, S. 5.

<sup>2)</sup> Treitschle, Historische und politische Aussale. Widmung der vierten Auflage an Gustav Freytag. Byl. Gustav Freytag und Heinrich von Treitschle im Briefwechsel, S. 157.

<sup>3)</sup> Rarl Mathy, S. 224 f., 234, 237, 357, 365, 383, 385.

<sup>4)</sup> **R**arl Mathy, S. 220.

Berstand regierte, die helläugige Göttin Pallas Athene scheuchte sinsteres wie rosiges Stimmungsgewölk zurück. "Er war durchaus nicht ohne Pathos, aber die Energie seiner Empfindung äußerte sich wie in kurzen Blitzschlägen, denen lang rollender Donner sehlt, die Wirkung eines Augenblickes war vielleicht schärfer und einschneidender, aber sie wurde schnell durch neue Erwägungen gebändigt . . ." Im ganzen ein Mann, der weiß, was er will, der nur das Erreichbare will und es Schritt sür Schritt zu erobern trachtet; zuverlässig, von ungeheurer Arbeitskraft, von gemütvollem und dabei zuweilen demanthartem Wesen. ) Feste Selbstbeherrschung bildet den eindruckvollen Grundzug dieses Charakters.

Dies zusammengehaltene sichere Manneswesen Karl Mathys ist unserem Dichter so nahe verwandt, daß es bisweilen den Anschein gewinnt, er schildere sich selbst oder doch ein Stück des eigenen Herzens.

So wirft auch dieses Buch einen Lichtschein auf das Antlit des Schriftstellers, der es geschrieben hat. Zum Herzen spricht die liebevolle, männlich zurückgehaltene Gesühlswärme des Ganzen. Wit der Hand, die den Druck der Freundeshand im Leben ernst und sest erwiderte, hat Freytag dem Freunde über das Grab hinaus treuen Freundschaftsdienst erwiesen. Wag Mathy außerhald der Grenzen seines Vaterlandes vergessen, vielleicht kaum jemals viel gekannt sein, daß er im deutschen Volke noch lange fortleben möge, dasür will Freytags Lebensbeschreibung Sorge tragen. Ihr versöhnliches, in Fechnerschem Geiste gehaltenes, unendlich rührendes Schlußwort steht auf dem Grade Freytags zu lesen: "Tüchtiges Leben endet auf Erden nicht mit dem Tode, es dauert im Gemüt und Tun der Freunde, wie in den Gedanken und der Arbeit des Volkes".

Der Schluß bes Buches (S. 430—432) gehört zum Allerschönsten, was der Dichter geschrieben hat. Umgekehrt wie in Grillsparzers Novelle die Gestalt eines armen Spielmannes aus dem breiten Dzeane des Bolkes emportaucht, galt es hier, die herausgelöste Gestalt eines einzelnen wieder in den großen, weiten Bolksgrund hineinsverschwinden zu lassen. Lebte Mathy für sein geliebtes Baterland, so hat er sich mit allen seinen rühmlichen, ob gerühmten oder unberühmten Taten nun ihm für ewig eingeschlossen.

<sup>1) 6. 224.</sup> 

## Bwölftes Kapitel.

Berhältnis zu Ranke, Goethe, Bismard. — Öffentliches Wirken. — Der deutsch= französische Krieg 1870/71.

Die Triftiakeit eines anregenden Aristotelischen Wortes. das zu bedenken gibt, wie doch die Muse der tragischen Dichtkunst eigentlich philosophischer sei als ihre Schwester, die Geschichte, weil in der Poesie ber pragmatische Rusammenhang mit allen Erleichterungen und Bereinfachungen bes menschlichen Verschmelzens ber Ereignisse uns zu Gemute geführt wird, die Triftigkeit dieser allgemeinen Behauptung wird wiederum eindringlich fühlbar, wenn wir, wie im Leben Freytags, einen Dichter, Geschichtsforscher und Politiker in eins verbunden sehen und diese Dreiheit in eine philosophische Rangordnung gliedern möchten. Würde hier nicht das Delphische Orakel lauten: Weise ist der Politiker, weiser der Historiker. 1) am allerweisesten aber der Boet? Ober weniger bochtrabend, aber bem Menschlichen bescheibener angemessen: Blind und unweise sind wir am meisten im blogen Handeln, ein wenig besser wird es schon, wenn wir über ferner Aurückliegendes urteilen, weil ba die gemeinsame, einander sich erganzende Urteilsweise der andern mithilft. verhältnismäßig aber am wenigsten unweise kann die Dichtung ausfallen, insofern sie in selbstgeschaffenen Verhältnissen die Ordnung ausipricht, die das Lebensgefühl des Poeten beim Schaffen beherrscht hat.

Auch Freytag ist am meisten bem Irrtume unterworsen, wo er sich in der unübersehdaren politischen Welt des Handelns zu entscheiden hat. Uns aber steht es nicht wohl an, ihn darüber hochmütig zu tadeln oder gar ihm, als einem Unbedingten, zu zürnen, statt die Bedingungen auszusuchen und zu erkennen, unter denen er irren mußte, wie wir an seiner Stelle geirrt hätten. Ist indessen das Zürnen und

<sup>1)</sup> Nämlich insofern er nicht, in unsittlicher Berkennung des Wertes absichts = losen Bahrheitsdranges (vgl. oben S. 229, 238 s.), dem Politiker ins Handwerk pfuscht — oder gar dem Poeten, der, von Begetsterung für die ihn erfüllenden Ideen verblendet, (vgl. z. B. Alfred de Vigny: Réslexions sur la Vérité dans l'Art 1827) harmlos die unendlichen Tiesen des geschichtlich Birklichen gleich Rull sept.

Tabeln einfach nach einem Herzenstatte der Wahrhaftigkeit als eine der Vernunft unerträaliche Gangart zu meiden, so scheint sich eben berselbe Takt auch dem Gelüste zu widerseten. Bedingungen und Abhängigkeitsverhältnisse aus bem fliekenden Strome ber Vergangenheit herauslesen zu wollen ober gar mit dem Anspruche ber Sicherheit vorzutragen. 1) Will man also ber Unbescheibenheit heimleuchten, so steht andererseits zu befürchten, daß die lebensnötige Eigenschaft, die man den Mut zum Irrtum genannt hat, mit der Unbescheibenheit zu= gleich begraben und nur ein mpstisches Ruben in der ewigen Substanz erzielt werbe. In biesem Sinne muß sich baber ber Lebenbe zu allen unvolltommenen Urteilen in ber Hoffnung auf anderweitige Erganzung entschließen. Dennoch war ber Blid auf Spinoza nicht vergeblich. Es ist etwas anderes, ob wir uns im Innersten zu richterlichen Entscheibungen berufen glauben, etwas anderes, ob wir, der Not gehorchend, nicht bem eignen Triebe, die Funktion bes Gesamtwillens übernehmen; und vielleicht ist die Einsicht in das überall Unzulängliche des Einzelwesens, wo es sich in den entliebenen Kaustmantel der Gottheit kleiden will, die schönste und wertvollste Hinterlassenschaft jenes gütigen Philosophen, der einige der Besten unserer Literatur als geliebter Hauslehrer erzogen hat.

Uns mutet es heute vielleicht befremblich an, daß dem vaterslandsliebenden Verfasser der "Bilder aus der deutschen Vergangenheit" Geister, denen wir die herzlichste Verehrung zollen, nicht so nahe haben kommen können, wie es uns natürlich scheint: sowohl Goethe wie Ranke gegenüber vermissen wir an ihm ein Letztes der Bejahung, das den uns beglückenden Dichter, wie wir glauben, noch inniger in den Kreis der Gleichsühlenden unserer Generation hineinnehmen würde, und dessen Ausdleiben eine Art Entsernung schafft. Lesen wir dann Freytags Äußerungen gegen Vismarck, so will uns ein Gesühl besichleichen, etwa wie wenn wir sehen, daß jemand mit einem Kristallsgläschen einen gewaltigen eisernen Tisch zu zerschlagen Anstalten trifft;

<sup>1)</sup> Es ist das Berdienst David Humes, den in das Reich der Erscheinungen hineingedachten Begriff der ursächlichen Berkettung einer höchst nachdenklichen Beurtellung unterzogen zu haben. Kant hat dieser Kritik die erhaben übersinnliche Bendung gegeben, daß wir im sinnlichen Schauen wie Denken allenthalben unser eigensies Lebensgeheimnis betätigen. Wie Sittlichkeit und Erkenntnis einander helsen, tritt uns in solchen Anschauungen ergreisend entgegen. (Bgl. unten S. 289.)

wir sorgen uns in allen solchen Fällen nicht um das Geschlagene, sondern um das Instrument des Schlagenden.

Daß Freytag in der Zeit seiner Lehrjahre an Ranke nicht so viel Gefallen sand, wie man von einem einsichtsvollen Jünger der Geschichtssschreibung erwarten möchte, hängt auch mit der politischen Parteistellung unseres vaterländischen Dichters zusammen. Rankes Art, die Dinge darzustellen, war ihm, dessen Jiehenz so lebhaft sür Preußens Entwicklung und des deutschen Reiches Herrlichkeit klopfte, unheimlich kernlos, unheimlich erhaben über Gesühle, über die sich zu erheben, man seiner Ansicht nach lieber unterlassen sollte. Auch Julian Schmidt, dessen letzter Aussah freilich ein schönes Pater psecavi! erklingen läßt, hatte damals in dasselbe Horn geblasen.

Bielleicht mar por bem Erscheinen ber Weltgeschichte Rankes ber warme Golfftrom in der Weltanschauung dieses Meisters schwerer erkennbar, als er uns heute erscheint. Wir nehmen jett beutlich wahr, daß es in Rankes Darkellung nicht an gemütvollem Wesen fehlt, daß gerade die bergenstiefe Religiosität des groken Gelehrten ihn zu jenem, ben Baterländischen verdächtigen, Jenseits von Raum und Zeit entruckt ober erhoben bat, von dem aus die vornehme Runft seiner Schreibweise allein möglich wurde. Er empfand aufs innigste die Gleichberechtigung aller Reiten und Bölker vor ihrem allmächtigen Schöpfer, und ber Begriff bes Fortschrittes wurde ibm in echter, reiner Demut und Erkenntnis, nicht in unsittlichem Hochmut und Dunkel illusorisch. Er fab alle Reiten gern in ihrer unmittelbaren Beziehung zur Gottbeit, und bei dieser Auffassung der Dinge legte sich ein Goldglanz ber Bollenbung um manche Menschheitsgipfel der Vergangenheit. Rinftler, ber zu Ehren seiner heiligen Rapelle die Wände mit Gemälben geschmudt hat, fühlte sich Ranke. Er selbst, am Ende ein Doktor Marianus in der höchsten, reinlichsten Zelle, dankte der Himmelskönigin Klio für die freie Aussicht, nachdem er auch als Pater ecstaticus den heißen Bunsch nach Bernichtung alles störend Berfonlichen in seiner stillen Augenseele ausgesprochen hatte.

Bei Goethe argwöhnte Frentag eine starke Selbstlucht. Er glaubte ben Borwurf erheben zu bürfen, unser größter Dichtergenius habe die einzelnen Menschen ohne rechte Herzensgüte behandelt und statt mit ihnen selber mit den Gebilden seiner Phantasie, die er sich aus ihnen gemacht hätte, verkehrt, ja er sei wohl einmal lieblos und harts

herzig über die wirkliche Mitwelt hinweggeschritten, wenn sie ihm nicht Genüge tat. Freytag verkennt nicht die Großartigkeit der dichterischen Begadung Goethes. Sein Urteil ist zwar selten (vgl. oben S. 192) das eines hingerissenen Berehrers, aber stets voller Anerkennung und Bewußtsein der Weltstellung Goethes, nur daß für ihn im Innersten die Persönlichkeit Goethes nicht in dem Maße wie Luther als Wohlstäter gelebt zu haben scheint.

Es kann unsere Ausgabe nicht sein, Geschehenes ungeschehen zu machen oder zu beschönigen, auch nicht die Fisch kit Bedauern darüber zu verlieren, daß Freytag an der besten Quelle Deutschlands vorübergegangen ist, ohne sich an ihr reichlicher zu erquicken. Es ist allerdings die echte Ausgabe der Kritik, finstere Hindernisse, die Tich zwischen und und eine belebende Freudensonne des Daseins stellen wollen, hinwegzuräumen nach bestem Wissen und Gewissen. Doch ist nicht unsere Außerung vielleicht selbst kritikedürstig: lichtraubend?

Es war wohl Goethe, wie Bismarck, wie Ranke gegenüber geheime Furcht vor dem Teufel der Herzlosigkeit, was unseren Dichter
an der unbesangenen Würdigung dieser Geister hinderte. Er meinte,
daß diese Menschen, deren Ersolge er bewundern mußte, leider Gottes
einen Teil ihrer Seele dem Bösen verkauft hätten, und dachte sich:
was hilft es ihnen nun, wenn sie die Welt gewinnen, nachdem sie
solchen unheilbaren Schaden an ihrem Innern erlitten! — Aber das
gesuchte Herz war doch überall vorhanden, nur saß es tieser, als da,
wo unserem Freytag das Herz sühlen zu müssen notwendig schien.
Rankes "unheimliche Objektivität" war dem Wesen der Wissenschaft
vollkommen angemessen; Freytag aber suchte beunruhigt nach dem
Krastzentrum dieser Weltanschauung vergeblich, weil seine eigene Seele
vom Stimmungsgehalte einer patriotischen Zeitwelle erfüllt, den ruhiger
flutenden Strom der frommen Weltbetrachtung eines unserer größten
Höstoriker nicht zu überblicken vermochte.

In Goethes Dichtungen, in der "Iphigenie", im "Faust", in "Dichtung und Wahrheit" handelt es sich um das von unserm Galilei der Geschichte, von Hegel so herrlich erläuterte Lebensrätsel der Gessinnung. Daß in der Gesinnung des Gesetzes Erfüllung sei, dies in allen Folgen durchzuhalten, dafür ist der Stifter unserer Religion in die Hochburg seiner Gegner mutig hineingezogen; daß der Glaube, nicht die äußeren Werke, den Abel des Menschen bedeute, war Luthers auss

rüttelnde und umwälzende Herzensmeinung, und daß guter Wille höher sei als aller Erfolg das von Goethe wie Kant gegebene Glaubenssebekenntnis. Am innigsten ist es dem Denker wie dem Dichter um die Reinheit des Herzens zu tun. Ihren himmlischen Glanz enthalten die Gedankengefilde Kants und Schillers wie die lieblichsten Gesänge der Goetheseele. Darum ist sie so groß, weil sie in der Wahrheit, der tiessterreichbaren Wahrheit wurzelt.

Ein vortrefsliches Gegengift gegen allzu quietistische Auslegungen einer heiligen Herzensreinheit und einer, wenn auch erfolglosen (soweit Erfolge sich eben von außen blicken lassen), so doch in sich seligen, religiösen Gesinnungsschönheit, ein Memento vivere gegen allen "negativen Purismus", der lähmend auss Handeln wirkt, läßt sich aus dem Anblick des von Freytag ebenfalls nicht hinreichend geschätzten größten Staatsmannes unserer Nation holen. Freytags Urteile begleiten wie Chorgesänge in der antiken Tragödie das große vaterländische Drama; dem Heldenspieler darin aber lassen sie selten Gerechtigkeit widerssahren.

Und wird es vergleichsweise leicht, den stärkeren Verstand Bismarcks an dem seiner Gegner, unter denen sich doch wahrlich die klügsten Köpfe der Nation befanden, abzumessen. Es ist uns deshalb nun schon ein heiterer Anblick. das Genie aus dem Ringkampfe mit der irrenden Vorsicht siegreich hervorgeben zu sehen, und leicht unterschätzen wir die Alugheit und Keinheit der überwundenen Geister. täten wir freilich auch bem Ruhme Bismarcks keinen Dienst; benn bas ist gerade die leuchtende kunstlerische Herrlichkeit dieses gottbegnabeten Herakles, daß er mit einer bis dahin in der Weltgeschichte. die sich ja immer mehr ins Geistige binübergrbeitet, vielleicht noch gar nicht dagewesenen rein geistigen Überlegenheit den Sieg über die allergrößesten Gegenmächte bes Geiftes errang. Dieser Mann mit einer erstaunlichen Kraft der Ginsicht, der die Leidenschaft einer Keuerseele zum Bollstrecker diente, war für den national-liberalen Barteimann lange ein Gegenstand bes Argernisses, bes Miftrauens, ja ber Entruftung. Es mag als ein Beitrag zur Geschichte bes politischen Urteils lehrreich sein, die Aukerungen unseres Dichters aus ihrer Bergessenheit einmal ans Licht zu ziehen. Dabei ist uns, wie gesagt, ber Standpunkt wohlfeiler kritischer Treppenweisheit, nachdem der Erfolg so flar entschieben hat, keinesweas ein wünschenswerter Gesichtsbunkt.

Wo Geister wie Freytag ober Virchow irrten, da ist der Irrtum offensbar einer sehr tiesliegenden geschichtlichen Notwendigkeit entsprossen. Es liegt indessen kein Grund vor, diese Komödie der Irrungen, die wohl auch eine reinigende Kraft ausüben mag, zu verheimlichen. Im Gegenteile: wenn im Leben eines so vaterländischen Mannes wie Freytag irgend etwas Erörterung verdient, so ist es doch wohl auch dies Verhältnis zum stärksten Schaffer des deutschen Reiches, und besser als alle allgemeinen Andeutungen belehrt uns hierüber Freytags unverfälschter eigener Wortlaut, wie er in den "Grenzboten" ohne Anspruch auf Formvollendung mit all dem Reize flüchtiger Augenblicksbilder zu finden ist. 1)

Im Jahre 1862 spricht Freytag<sup>2</sup>) von der Unpopularität des damaligen preußischen Winisteriums. "Auch eine Ergänzung durch neue Kraft würde wenig helsen, denn Herrn von Bismarck würde daßsselbe Wifttrauen verfolgen . . ."

Als dieser nun wirklich an die Seite des Königs getreten ist, begleitet ihn andauernd das Späherauge des politischen Gegners. Zunächst ist von dem kühlen Bedauern Bismarcks, daß das Budget nicht zustandegekommen sei, s) die Rede, und die "Grenzboten" fürchten, daß nun über Bismarcks und dessen Amtsgenossen Haupt die Hand des Schicksals schwebe.

"Wenn Herr von Bismard noch burch ein Jahr den Sturm aushält, den er so behend gegen sich erregt hat, so wollen wir ihm das Prädikat eines entschlossenen Mannes nicht versagen, aber wir zweiseln, daß auch eine größere Kraft so lange das Gleichgewicht bewahren mag."4) Einige Wochen später gedenkt Freytag der schwierigen Stellung König Wilhelms und der Unpopularität der Junkerpartei.<sup>5</sup>)

"Es ist ein hoffnungsloses Unternehmen, welches Herr von Bismarck auf sich geladen hat, . . Allerdings, er ist klüger als seine Borgänger, er hat in Franksurt und in Paris nicht wenig gelernt

<sup>1)</sup> Dazu tommen briefliche Außerungen. Bgl. Räheres in den Beilagen XXXIII.

<sup>2)</sup> Grenzboten 1862, 27 (Minister und Bollsbertreter in Preugen) Bb. 3, S. 34.

<sup>3)</sup> Ebenda 1862, 43 (Die lette Woche bes preußischen Abgeordnetenhauses) Bb. 4, S. 153.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 157.

<sup>5)</sup> Ebenda 1862, 51 (Die Zustände in Preußen) Bb. 4, S. 469 ff.

... aber ... gegen die geschlossene Masse einer sesten, zähen, erbitterten Opposition, welche ihrer eigenen Größe und Kraft sich noch kaum ganz bewußt ist, wird der heitere Schimmer eines weltmännischen Liberalismus, der ihn vor den übrigen Witgliedern des Ministeriums auszeichnet, wirkungslos glänzen." Alte Gegner trauten ihm zu, daß er das Staatsschiff mit der Leichtigkeit, die ihn auszeichne, in die Brandung sühren werde.

Dann, gelegentlich ber reaktionaren Bewegung, meint Freytag, Bismarck sei weit bavon entfernt, eine spstematische, menschenfeindliche Reaftion, wenn sie irgend vermieden werden konne, zu munschen: boch sieht der Verfasser mit trüben Erwartungen in die Aufunft. "Es ist vergebliche Soffnung, eine neue Kraftentwickelung, Barme, Singabe, Begeisterung von dem Bolte zu erhoffen, welches jo lebhaft fühlt, daß bie Erfrantung eines fraftigen Staates nicht beffer gehoben werben tann als durch Entfernung bes gegenwärtigen Ministeriums. Es ift endlich eine sanguinische Annahme, daß bie Mächte Europas bem gegenwärtigen Breufen irgend einen felbständigen Anteil an ber Regelung irgendwelcher europäischer Verhältnisse gestatten werben. Rur falsche Schritte, welche ben Staat in neue Gefahren fturzen, werden mit Schabenfreude zugelassen werden. Und nach welcher Richtung will das Ministerium in Deutschland und Europa Tatkraft beweisen? In hessen? Gegen Danemart? Denn höher hinauf bentt wohl Herr von Bismarck selbst nicht. Nun, wenn es ihm gelange, alles Widerstrebende zu überwinden und einige Armeeforps in Bewegung zu setzen, die tiefe, gewaltige Abneigung, welche die große Majorität der Breußen gegen die gegenwärtige Regierungstunst empfindet, wird er dadurch nicht aufheben. Er würde selbst durch Erfolge mit dem Spstem, dem er zu dienen bestimmt ist, nicht versöhnen."

In der darauffolgenden Woche schreibt Freytag 1) "Die bedentliche, ja verzweifelte Lage des preußischen Ministeriums in dem eigenen Lande legt die Mutmaßung nahe, daß Herr von Bismarck diese Frage der großen Politik benutzen wird, um in seiner Weise einen Anlauf zu nehmen, der Freunden und Feinden imponieren soll". Ohne Bewunderung wird dann von den gewandten Schachzügen des Herrn von Bismarck gesprochen. "Ein Krieg in Deutschland, etwa schon im

<sup>1)</sup> Grenzboten 1862, 51 (Preugen und ber Bund) Bb. 4, S. 481 ff.

nächsten Frühighre wird wahrscheinlich auch Herrn von Bismarck nicht als Rleinigkeit erscheinen . . . " "Man traut ihm jetzt bie Reckheit zu, das Aukerste zu wagen, man halt nicht für ganz unmöglich, daß er festen Entschluß in ber Durchführung bewähren könne. Aber er hat diese Entscheidung nicht allein zu treffen . . . Möge er richtig ben Stoff taxieren, mit welchem er zu arbeiten hat . . . " (Folgt Aufzählung ber Gewalten gegen ben Willen Bismarcks) "Es fehlt in Breuken nicht an Mut, aber an Entschluß und im letten Grunde an Selbstvertrauen. Und das vermag Herr von Bismard nicht zu geben. Und es ist beutlich vorguszusagen, was er kann und was er nicht kann. Er mag imstande sein, einige berausforbernde Schritte burchzuseken, brobende Worte, verlekende Makregeln, aber gerade in ben Momenten, wo fonfequentes rudfichtslofes Borgeben Die einzige Rettung werben kann, wird seinem Entschluß durch irgend eine Gegenströmung, ein Bebenken, einen Einfall die Energie genommen werben, und was rudfichtslos und hochfahrend begonnen wurde, wird bedenklich geendigt ..."

In der Folgezeit scheint die Spannung gegen die Krone und das Ministerium Bismarck zuzunehmen. Im britten Seste bes Jahrgangs 1863 ift von Konzessionen der Regierung, in der Militärfrage und in der Vertauschung des Herrn von Bismarck mit einem Herrn von sanfterem Wesen, die Rede. Auch im achten Sefte (Das preußische Abgeordnetenhaus und die Rutunft) wird eine Anderung des Spftems und ein neues Ministerium von Freytag gewünscht. Sobann im elften (Aur Situation in Breuken) wird in der stärkten Beise die Unbeliebtheit der herrschenden Politik geschildert. "Unter solchen Umständen ist taum von Bichtigkeit, welche Stellung herr von Bismard zu anderen einflufreichen Berfönlichkeiten einnimmt. Das fladernbe Feuer seiner Blane verbreitet keine Barme. es zundet nicht und wird wie eine Theaterflamme von den Gegnern abgeschüttelt, auf welche es gerade geschleubert wird." Sobann: 1863, 17 (Die Barteibewegung ber letten Wochen) "Das Verbot ber Wochenschrift bes Nationalvereins und ber Subbeutschen Zeitung in Breugen hat, wieviel man auch von der Energie des gegenwärtigen Ministeriums erwarten konnte, boch ungewöhnliches Auffeben hervorgebracht." Es wird ber Maknahme barauf vorgeworfen, daß sie den würdelosen Eindruck verfönlichen Unwillens mache. Der Nationalverein aber werbe badurch nicht töblich getroffen. "L'excès du mal en devient le remède", benkt Freytag in seiner Weise wie auch Bismarck in ber seinen. 1863, 24 lesen wir unter ber Überschrift: Die Octrohirungen und die Stellung des Thronsolgers in Preußen. "Schneller als zu erwarten war, hat das Winisterium Bismarck begonnen, das Programm der Octrohirungen in Ausschhrung zu bringen . . . Wit der Presse wurde, wie billig, der Ansang gemacht (folgt Bericht über die neue Verordnung, daß die Blätter seinhseliger Tendenz unterdrückt werden). "Es ist bitter, daß so etwas möglich war, aber es ist gut, daß die Krankheit des Staates so schnell und so auffällig sichtbar wird . . . "1)

In dem Auffaße über "Die Fortschritte des inneren Kampses in Preußen" (1863, 25) wird Manteuffels Berfahren im Gegensaß zu Bismarcks von Freytag geschildert. "Er sprach vertraulich mit Redacteuren oder Berlegern, verstand wohl, ihnen einzelne Conzessionen abzugewinnen, ließ auch wohl einmal einen Angriff auf sich zu und sah philosophisch durch die Finger. Und er kam ziemlich weit damit und gelangt jetzt in Frieden zu seinen Jahren. Er war kein Feuerbrand. Jetzt geht das schneller zu, und wir meinen, die Kohlen, welche man ausstreut, sind zu heiß.

"Für das Ministerium ist offenbar die Zeit ruhiger Erwägungen vorüber, es hat die Rücksichten auf die öffentliche Meinung weit hinter sich geworfen, es hat zwiel gewagt, um ohne große Demütigung zurückzugehen, und sowohl Politik als Stolz gebieten ihm, alles an das Durch' zu seben."

Ironisch gehalten ist der Ansang der Bemerkungen "zur Situation in Preußen" (1863, 27): "Auch wir sind innig überzeugt, daß ein Ministerium Bismarck gegenwärtig viel heilsamer für den Staat ist als die vorsichtigere Berwaltung des Herrn von Manteuffel oder eine klügere Reaktion des Herrn v. Goltz..." ... "wie man in Österreich über Herrn v. Bismarck denkt, wird jedem deutlich, der aus der Sprache der großen östreichischen Zeitungen die Inspirationen des geschickten Leiters der dortigen Preßangelegenheiten, also die Überzeugungen des Ministeriums Rechberg-Schmerling erkennt ... Wir halten es für zeitgemäß zu erklären, daß die liberale Partei zu viele Anrechte an Herrn v. Bismarck und seine Kollegen gewonnen hat, als daß sie diese

<sup>1)</sup> Bgl. dazu in den Beilagen die unter XXXIII. mitgeteilten Briefftellen.

Gegner jetzt gern vom Schauplat wurde abtreten sehen. Sie sind uns, auten Breußen und warmen Batrioten, so wie sie sind, ganz recht. Denn sie geben uns die Bürgschaft eines vollständigen Sieges, eines Sieges ber liberalen Bartei, wie er notwendig ift, um ben preukischen Staat . . . für die deutsche Rufunft zu retten." Im neunundzwanziasten Sefte dieses Jahraanges 1863 findet sich ein Aufsat von S. v. Treitschfe über "Das Schweigen ber Breffe in Breugen". ber gleichfalls, bei aller Liebe zum preukischen Staate, bas Ministerium Bismarck ber Verfassungsverletzung anklagt. Es folgt ein kleiner Artitel "Breugen und Bolen" von Frentag, in dem es beißt: "Die Politit bes Herrn v. Bismard hat leiber durchgesett, daß die Stimme Breußens bei einer Neugestaltung Bolens gerade soviel Gewicht haben wird wie die Spaniens ober Bortugals . . . " Die Bolitik des breukischen Ministeriums habe die Bolen erbittert, den Russen nicht imponiert und durchaus nichts getan, den Deutschen in Volen Anhalt und Stütze zu geben und ihr Selbstgefühl zu fräftigen. Drei Wochen später: 1863, 32. Deutsche Feste und Kriegsgefahr. "Die Politik ber feudalen Bartei leidet .. durch ganz Europa an solcher Migachtung, und die Regierungsprinzipien bes gegenwärtigen Ministeriums sind bei allen Bölkern und Kabineten so biskreditiert, daß eine freundschaftliche Annäherung der gegenwärtigen Regierung Breukens überall auf kalte Ruructweisung stoken wird, wo man nicht etwa Veranlassung bat, Herrn v. Bismard als gefälligen Diener frember Intereffen zu benuten."

In der nächsten Woche 1863, 33: "Österreichs Fürstentag zu Frankfurt" spricht Freytag von der preußenseindlichen Gesinnung vieler Bundesfürsten. Unter den Gründen dafür wird zuletzt auch angegeben, "weil man der Regierung des Herrn v. Bismarc jeden außerordentlichen Einsall zutraut und aus gelegentlichen renommistischen Außerungen desselben auf eine rücksichse Begehrlichkeit schließt."

Darauf: 1863, 34. Die Fürstenwoche in Frankfurt. "Was der König von Preußen tun wird, ist unberechenbar, die preußische Regierung mag beschließen, was sie will, ihre Lage ist so verzweiselt, daß jeder Beschluß ein Kehler wird . . ."

Doch auch die Österreicher werden nun ins Gericht genommen. Wir lesen: 1863, 35. Der österreichische Resormplan und die Deutschen. Test sehen wir wohl, welch ein Unterschied ist zwischen der kühlen überlegung, welche in passiwer Stellung geschickt die Schwächen des

Gegners zu erspähen weiß und zwischen ber festen und sichern Größe, welche zu Eroberungen befähigt. Solange das Wiener Rabinet sich barauf beschränkte, sich abwehrend gegen die halben und ungeschickten Versuche Preußens zu verhalten, solange war es in der befestigten Stellung des Überlegenen . . . Es ist wahr, die gegenwärtige (preukische) Regierung hat vieles getan, um Wifachtung in bem eigenen Lande und in Europa gegen sich zu erregen. Nie ist die Regierung biefes Staates fo ganglich verlaffen gewesen wie gerade jett . . . " In demselben Stile geht es weiter: 1863, 36. Der alte und der neue Bund. Die Stunde sei gekommen, in ber es für Breufen un= möglich werde, die deutsche Frage so zu behandeln, wie bis jest geschehen sei. "Aber ein Blan, und sei er noch so liberal, hilft nicht mehr. Er würde nur eine neue Niederlage bereiten; benn mit bem freisinnigsten Blane in der Hand würde die gegenwärtige Regierung Breukens in Deutschland Kiasko machen. Selbst die Resignation des Herrn v. Bismarck und seiner Amtsgenossen ... würde nichts helsen ... " Es sei für ein unbefangenes Urteil unbegreiflich, wie ein vorteilhafter Spstemwechsel in Breufen burch einen Wechsel ber Minister hervorgebracht werben könne. Der König habe seinen Willen bereits zu scharf den Boltsvertretern gegenüber gestellt, als daß er nun zurückzuweichen vermöge. Im gleichen Sinne ift 1863, 39 von ben Aussichten eines preußischen Bundesreformplanes die Rede. "Wahrscheinlich benkt Herr v. Bismarck burch einen solchen Plan nach zwei Seiten Eroberungen zu machen, einmal die konservativen Stimmungen beutscher Regierungen für sich zu gewinnen, dann aber, wenn das Projekt wirklich zur Ausführung kommen sollte, burch ein von dem Bund fanktioniertes Wahlgeset und durch ein diesem entsprechendes Barlament eine Aufhebung folcher Wahlgesetze ber einzelnen Staaten burchzuseten, welche gegenwärtig eine abscheuliche liberale Majorität bewirkt haben . . . " Es wird eine Rieberlage geweissagt: "Die Lage in Breußen ist so geworben, daß es für alle Teile ber Opposition nur ein nächstes Ziel gibt, worauf hingearbeitet werben muß, und bies Riel ist eine neue Regierung ..." In ber Betrachtung 1863, 43 wird auf den Kronprinzen Hoffnung gesett, nämlich "daß der Fürst, ben sie (die Breufen) dem wahrscheinlichen Lauf der Dinge nach zu erwarten haben, in solcher Zeit zum Manne gehärtet wird, bas vermag bereinst mehr als einzubringen, was jetz verloren wird."

Eine Art Höhevunkt bezeichnet der Auffat "Breuken und Schleswig-Holstein" (1863, 52): "... bie Bolitik bes Herrn v. Bismarck. Man sagt, daß König Wilhelm perfönlich für eine Lebensfrage bes preukischen Staates nicht ohne Gefühl und der Sache der Herzogtumer nicht abgeneigt fei, aber bies ift vorläufig gleichgültig. Denn Herr v. Bismard ist noch Borfitender seines Ministeriums. Wahrlich, wenn man einst in der Geschichte lesen wird, daß ein preußischer Minister mit breister Stirn eine Politik verfolgt hat, welche die Erhaltung Danemarks wichtiger erachtet, als die Vergrößerung des preukischen Einflusses burch ein, zwei stattliche Landschaften, man wird ein solches Nichtachten ber höchsten Interessen bes eigenen Staates, Berachten der leidenschaftlichsten Wünsche in Breuken und Deutschland. Berhöhnen der verpfändeten Ehre des preukischen Seeres als eine monströse Verirrung betrachten, deren lette Ursachen für gemeinen Menschenverstand und ein redliches Gemut ganz unfaßbar sind. Den Breuken aber muß man immer wieder zurufen: Bas sind bas für Rustande, die ihr zu ertragen habt, wie ist es möglich, daß bergleichen bei euch eine Dauer haben tann! Für das Wort Friedrich Wilhelms bes Bierten: Die Herzogtumer sind unteilbar, und sie sind im Mannsstamm erblich', ist preukisches Blut vergossen: in der schlechtesten Reit einer schmachvollen, elenden, undreukischen Bolitik hat man wenigstens ben äußeren Schein bewahren wollen, ber Sache Schleswig-Holsteins zu bienen, und jett, wo die ganze Frage so gunftig geandert ift, daß Konservative und Liberale, Legitimität und Bolksrecht in seltener und höchst gunstiger Beise zusammenstimmen, jetzt wagte ein preußischer Minister kaum mehr geheim, nein öffentlich für bie Interessen bes alten erbitterten Feindes von Breußen Bartei zu ergreifen gegen bas Staatsinteresse, gegen bie Stimmen bes Bolkes und seiner Vertreter, gegen die Forberung ber Solbatenehre. Und aus welchem Grunde? Und um welchen Breis? — Wir wissen es nicht."

Es geht ber nationalliberalen Partei wie einem bes Segelns unkundigen Manne, der etwas vom Rubern versteht und nun mit kritischen Gefühlen vom User aus zuschaut, wie ein anderer segelt. Freytag sieht das Ziel, wohin gesteuert werden muß, und wundert sich über die scheinbar weit vom Ziele abweichende Richtung, die Bismarck einschlägt. Wie der Staatsmann den Wind mit kluger Bezrechnung überlistet und nach der weiten Abbiegung doch plöglich pfeils

schnell zurückschießen und mit einem Schlage anlangen wird, davon scheinen die an das mühsame Rubern auf gerader Bahn gewohnten Landratten nichts zu ahnen. Wer aber nicht mit dem Winde rechnet, läßt wichtige Mächte aus den Augen.

So müssen wir benn 1863, 53 (Die vergangene Woche für Schleswig-Holstein) gar folgendes lesen: "Wir Preußen sind nicht immer in der Lage, uns über die Politik des Herrn v. Beust zu freuen, aber was er gerade jetzt in Süddeutschland betreibt, das ist immer noch mehr patriotisch und mehr deutsch, als was in den Regierungskreisen Berlins verhandelt wird . . ."

Im folgenden Jahre eröffnet die Reihe der Frentagschen Rampfauffätze eine Betrachtung "Schleswig-Holftein und Breufen" (1864, 2). Darin heißt es, das bisherige Verfahren der preußischen Regierung sei von der Art, daß es jeder Forderung der höchsten Staatsinteressen in beispielloser Beise entgegengearbeitet habe. "Wie groß Miftrauen und Abneigung gegen die gegenwärtige Regierung sind, die Bolitik welche dieselbe seit dem Tode des Königs von Danemark zu Ropen= hagen und in Deutschland vertreten hat, ist boch so, daß es den Breuken .... bem preukischen Ministerpräsidenten lag ohne Aweifel die Erwägung nabe, eine solche Kriegführung läft in der Tat freie Sand. man kann sich ja auch noch anders entschließen, man kann, wenn die Dänen tropig bleiben und die europäischen Konjunkturen günstig werden. ihnen vielleicht die Herzogtumer auch nicht zurückgeben, man kommt in jedem Fall in eine Attion', bei welcher das preufische Heer wieder eine Bedeutung gewinnt und die Reden der Abgeordneten noch gleichailtiger werden, als sie jest erscheinen."

Hier scheint der Patriot wenigstens neue Hoffnungen zu schöpfen, der nationalliberale Parteimann bleibt gekränkt. In der folgenden Woche (1864, 3) verkündet Freytags Stimme:

Für Schleswig-Holftein. "... offenbar steht die Frage so. Entweder wird dem preußischen Staat und Schleswig-Holstein jeht das Glück, daß zu Berlin die Politik des Herrn v. Bismarck mit einer mehr nationalen vertauscht wird." Dann trüge Preußen die Last. Oder die unheimliche Eroberung Schleswigs werde für die Dänen zu Ende geführt, und es käme zu einem neuen Verkause der Herzogkümer. Eine verzweiselte Erhebung werde die sernere Folge

sein. "Unterdes soll man sich durch die renommierenden Artikel und unwahren Nachrichten, welche die offiziösen Korrespondenten über Politik und Stellung des Ministerpräsidenten verbreiten, nicht täuschen lassen. Die letzten Konseilsitzungen haben offenbar nicht das günstige Resultat gehabt, die Politik des Herrn von Bismarck zu befestigen."

Ebenso: 1864, 4, Bur Situation. "Die Stellung bes Ministeriums ist nicht fester geworden; zwischen den Stimmungen des Königs und der Auffassung des Ministerpräsidenten besteht eine Differenz . . ."

Es folgt 1864, 5 in dem Bericht: "Die letzte Woche", die parteisgetrübte Außerung aus Freytags Feder: "Werden Kapitalisten so wag-halfig sein, der Politik des gegenwärtigen Ministeriums ihre Millionen anzuvertrauen? . . ." "Wir dürsen wenigstens, ohne Herrn von Bismarck Unrecht zu tun, behaupten, daß er, um mit der Last seines Amtes nicht andere Schultern zu beschweren, dem Zwang der Tatssachen und den Ansichten seines Königs zu Liebe jede Schwankung durchzumachen entschlossen ist . . ."

Ferner 1864, 9, Die preußische Politik: Die Politik Preußens ist "so unhaltbar geworden und schon jetzt so hilflos, daß für das Urteil von uns gewöhnlichen Sterblichen nur ein ehrenvoller Ausweg bleibt, die Anerkennung und Einführung des Herzogs. Das Land an Dänemark zurückgeben, wie vor der Eroberung die ausgesprochene Absicht des Herrn von Bismarck war, wird mit jedem Tage . . . schwerer." "Was soll . . . die Campagne? Vielleicht Schleswig für Preußen erobern. Nun, wir sind weit preußischer als Herr v. Vissmarck, und unser ganzer bescheidener Widerspruch gegen seine innere und äußere Politik hat keinen anderen Grund, als daß es seinem Ministerium noch in keinem Augenblicke gelungen ist, Preußens Autorität, Macht und Einfluß in Europa zu vergrößern. Und wir sind allerdings überzeugt, daß das auf seinem Wege unmöglich ist."

Nach längerer Pause nimmt Freytag 1864, 31, über die neuen Friedensaussichten wieder das Wort; er spricht über die schlechte Haltung der offiziösen Presse. "Wan wird zuverlässig unrecht tun, Herrn v. Bismarck für diese Federpolitik wüster Einfälle und kleiner Nankünen verantwortlich zu machen." "Wollen die Journalisten des Ministeriums sich untersangen, gegen den Willen ihres Königs, gegen den gesunden Menschenverstand, gegen jedes Interesse Staates und, was diesen Federn nicht weniger gelten wird, gegen das

Lebensinteresse bes Herrn v. Bismarck selbst eigene Politik zu treiben? Meinen sie dem Ministerpräsidenten einen Dienst zu erweisen, wenn sie ganz Europa die falsche Meinung beibringen, daß das Auswärtige Amt zu Berlin gegen den eigenen Souveran konspiriert und in der Presse eine Sprache begünstigt, welche man keinem jungen Korpstudenten verzeihen kann? Es ist in der Tat Zeit, daß Herr v. Bismarck selbst diesem Unsug in der Regierungspresse steuere."

Der kühne Segler ist nun aber boch in überraschender Beise an ein Ziel gelangt. Ging das mit rechten Dingen zu? Freytag schreibt mit gemischten Gesühlen: 1864, 36. Die preußische Politik in den Herzogtümern. "... In der Tat, nur einer könnte zusrieden sein, und das wäre ein Mann von ungewöhnlichem Gesüge des Geistes und des Herzens, jemand, der eine Freude darin sände, die Deutschen untereinander zu entzweien, alles gegen die öffentliche Meinung zu tum und ihr mit innigem Behagen ins Gesicht zu schlagen, jede Rücksicht, welche politische Geschäfte leicht macht, zu vernachlässissen, sich in frivolem Spiel ein Hindernis nach dem anderen auszudauen und sich selbst in seinem Staat durch Leichtsinn, Verkehrtheit und durch Rankline gegen einzelne um die Frucht der schönsten Siege zu bringen. Südbeutsche Blätter sagen uns, daß der Ministerpräsident von Preußen dieser Mann sei. Wir glauben ihnen nicht.

"Aber es ist allerdings für niemand leicht, seine Handlungsweise. soweit sie die letten Entschlusse der preußischen Regierung barftellt, zu begreifen. Und doch ist, bevor man Liebe oder Abneigung ausspricht, nötig, Gedanken und Wollen eines Mannes unbefangen und gerecht zu beurteilen. Und ohne etwas anderes als die Ansicht eines einzelnen aus ber Ferne aussprechen zu wollen, benten wir uns seine Stellung zu der Frage der Herzogtsimer etwa folgendermaken. hatte tein perfonliches Interesse für die Befreiung Schleswig-Holsteins: im Gegenteil, die Berbindung ber bortigen Batrioten mit den Liberalen und vielleicht perfonliche Beziehungen zu Mitgliedern ber Gesamtstaatspartei verleideten ihm die deutsche Opposition in den Herzogtümern als lästige Varteisache ber Liberalen. Die Bewegung in Deutschland für den Herzog von Schleswig-Holstein und sein Recht trug nicht bazu bei, ihn der Angelegenheit geneigt zu machen, und aufällige perfonliche Einbrude haben bei feinem Wefen - wie es scheint — ungewöhnlich großen Ginfluß auf sein Urteil. Als nun

die Verhandlungen am Bunde, die Haltung der deutschen Kabinette. ja versönliche Auffassungen im vreußischen Herrscherhause und nicht zulett die Stimmung der Armee eine Beteiligung Breukens unbermeiblich machten, da empfahl seinem elastischen Geift sich diese Frage als eine gute Gelegenheit, burch außere Erfolge feines Ministeriums bie innere Widersetlichkeit zum Schweigen zu bringen. Was aber auch geschehen mußte, es mußte so geschehen, daß es nicht als Erfolg und Sieg bes beutschen Liberalismus erschien, und es mukte so geschehen, daß es die Majorität des Bundes, welche unter dem Einfluß ber Tagesstimmungen mit dem Liberglismus handelte, beiseite schob. Es war bazu allerdings nötig, mit bem alten Gegner Öfterreich in näheres Berhältnis zu treten; benn für Breußen allein erschien solche Altion unmöglich, wenn sie Ofterreich Gelegenheit gab, entweber mit ber Majorität bes Bundes ober gar mit bem Auslande gegen Breufen zu konspirieren. So wurde der Bakt mit Österreich geschlossen, und in dem Wesen des Grafen Rechberg war vieles, was der Aufforderung bes preukischen Ministerpräsidenten entsprach. Die Aftion wurde beschlossen. Es kam Herrn von Bismarck bamals mehr barauf an, daß die preußischen Truppen einrückten, den Bund und das preußische Abgeordnetenhaus überrannten, als auf das letzte Riel der Expedition. Denn auch die Bersonalunion zu erhalten, lag ihm schwerlich am Herzen. Seine Berechnung erwies sich nur teilweise als richtig. Der Wiberstand der Dänen, der ausbrechende Krieg, das vergossene Blut, die Umwandlungen der Stimmung in der Armee und die patriotische Wärme in Breugen selbst gaben bem Kriege mabrend bes Rampfes höhere Zielpunkte, auch in ben höchsten militärischen Areisen Preußens brach sich die Überzeugung Bahn, daß die Herzogtümer nicht bei Danemark bleiben dürften. Die Danen taten reblich bas Ihre, bie Berfonalunion unmöglich zu machen. Herr von Bismarck ließ fie ohne Bedauern fallen. Er war aber durch die Ereignisse soweit gebracht worben, für bas zu arbeiten, mas feine Gegner feit vorigem Herbst geräuschvoll geforbert hatten. Mannigfach mögen bie Blane gewesen sein, welche er über die Butunft ber Berzogtumer faßte, auf die Agitation für den Anschluß an Breußen folgte die rücksichtsvolle Behandlung der Gedanken des Grokherzogs von Olbenburg, und wohl noch andere Brojekte für eine Machtvergrößerung seines Staates. Der stille Widerstand Ofterreichs und Frankreichs zwang immer 18\*

wieber zur Vorsicht. Aber eines blieb ihm fest, daß die Angelegen= beit nicht mit einem Siege ber liberalen Stimmungen und nicht mit einem Erfolge der Bundesmajorität enden dürfe. Die Bundeserekutions= partei batte — nicht nur ihm — mehrfache Veranlassung zu Arger gegeben, und in den Herzogtumern fand er nur eine ihm persönlich nabe stebende Fraktion, die dortigen Junker des Gesamtstaates. Aus biefen Gründen, die man wohl gemütliche nennen darf, wurde feit Beginn ber Friedensverhandlungen für ihn wichtig, bem Bunde und ben Herzogtumern zu zeigen, daß er die Konstituierung eines liberalen Staates zwischen Nord- und Oftsee verhindern werde. Der Bergog von Schleswig-Holftein erwies sich in der vielbesprochenen Unterredung in Betreff ber Landesverfassung nicht gefügig - soweit ein Urteil aus den widersprechenden Tagesnotizen über diese Unterredung erlaubt ist — und Herr von Bismarck war entschlossen, ohne ober gegen ihn in den Herzogtümern das zu versuchen, was er jett noch für einen Sieg seiner Sache hielt. Man tut dem Ministerpräsidenten wohl nicht Unrecht, wenn man annimmt, daß es ihm im Grunde wenia auf die Bargarabben einer Verfassung ankommt, welche in vielen Haubtsachen weniger unbequem für eine eigenwillige Regierung ist als bie preußische, und welche, für ganz andere Verhältnisse gegeben, als bie bes neuen Staates sind, ohnebies auf verfassungsmäßigem Wege eine gründliche Revision erfahren würde. Aber sie soll geändert werben nicht durch den Herzog und das Bolk, sondern unter dem Einfluß der Großmächte, zunächst also Preußens. Wird bann der Herzog von Augustenburg unvermeiblich, so wird er wenigstens unter Bebingungen eingesett, welche Preuken biktiert. Unterdes wird bas Land so lange wie möglich im Besitz gehalten, es sind wohl noch andere Eventualitäten möglich.

"So erscheint aus der Ferne die Politik des Ministerpräsidenten.."
So ähnlich erschien sie auch später dem Abgeordneten Birchow, der die Überzeugung gewonnen zu haben erklärte, daß, wenn es Bismarck gelungen sei, ein großes Resultat zu erreichen, er, — Birchow — dies für einen Zusall halte. Die Erwiderung Bismarcks auf diese Rede am 2. Juni 1865, die zugleich eine Antwort auf Freytags Äußerungen bedeuten kann, enthält diese Säte: "Ich din der Anserkennung in sehr geringem Waße bedürftig und gegen Kritik ziemlich unempfindlich. Nehmen Sie immerhin an, daß alles, was geschehen

ift, rein zufällig geschah, daß die preußische Regierung daran vollsständig unschuldig ist, daß wir der Spielball fremder Intriguen und äußerer Einstüsse gewesen sind, deren Wellenschlag uns zu unserer eigenen Überraschung an der Küste von Kiel ans Land geworfen hat. Nehmen Sie das immerhin an, mir genügt es, daß wir da sind, und ob Sie uns dabei ein Verdienst zuschreiben oder nicht, das ist mir vollständig gleichgültig.

"Die Kritik bes Herrn Borredners über den Wechsel unseres Bersahrens kritisiere ich lediglich mit einer einzigen Phrase, die er selbst gebraucht hat. Er hat uns vorgeworsen, wir hätten, je nachdem der Wind gewechselt hätte, auch das Steuerruder gedreht. Nun frage ich, was soll man denn, wenn man zu Schiffe fährt, anders tun, als das Ruder nach dem Winde drehen, wenn man nicht etwa selbst Wind machen will. Das überlassen wir anderen."

Bisweilen ertönen übrigens auch leise Bismarckklange in den Auffassungen Freytags. 1) Der grundsählich den Bolkswillen verehrende Mann empfindet es bitter, wie wenig der Bolkswille gelegentlich erstredt. Daher scheint ihm die Tagesstimmung der Bevölkerung nicht versehrungswürdig, und will er sie mit der Bezeichnung Bolkswillen ehren, so ist er allerdings genötigt fortzusahren: "Solcher Erkenntnis liegt die Auffassung nahe, daß auch der Wert des Bolkswillens in der Politik weder ein unveränderlicher noch ein höchster Wert sei, daß eine Schwäche und Beschränktheit des Bolkswillens zu gleicher Zeit eine Schwäche und Beschränktheit unserer Partei wird, und daß wir deshalb allerdings in die Lage kommen können, uns in der Stille über das freuen zu müssen, was kühne Gegner gegen unsere aufgestellten Parteigrundsätze wagen."

Aber das Gewissen ist sein und beruhigt sich nicht völlig. Unsrecht kann nicht durch den Erfolg geheiligt werden. Bielleicht ist

<sup>1)</sup> Grenzboten 1865, 2; Bb. 1, S. 77 ff.; Gef. W. Bb. 15, S. 258. "Ohne Zweisel gibt es in der Politif Konflikte, wo eine politische Partei in der Stille erfreut ist, daß ihre Gegner tun, was ihr selbst aus Parteirlässichten durchzusehen unmöglich ist. Jede Partei kommt zeitweise in die Lage, auch ihre sundamentalen Säpe zu revidieren und zu erkennen, daß wenige davon eine unbedingte Geltung haben. In Deutschland ist manchen seurigen Geistern die Sehnsucht nach stärkerer Konzentration so hoch gesteigert, daß sie auch eine Tyrannis mit Freuden begrüßen würden, welche ihnen die Grundlagen eines großen Staatslebens zu schaffen versmöchte."

Blutvergießen nicht notwendig; ist doch durch die friedlichen und gesetzelichen Fortschritte, die Preußen "seit Gründung des Zollvereins gemacht hat, nicht mehr der Weg und das Ziel, nur die Zeit in Frage gestellt . . . Die eine Hälfte Deutschlands heißt Preußen, die andere Hälfte ist in vielen wichtigen Beziehungen bereits von dem Leben dieses Staates so abhängig, wie nur ein Klientelstaat sein kann." Das Selbstbestimmungsrecht der Völker sei zu achten. Die Liberalen müßten ihr Beto aussprechen, wo ein Zwang empfunden werde. 1)

Freytags Stellung zu Bismard?) ist die des theoretissierenden Bartgefühls gegenüber einer bisweilen rauhen, aber mit genialer Zweckmäßigkeit sich betätigenden Willensmacht. Der eine will das Gute wie der andere; aber während der Praktiker sagt, hier haben wir die Aufgabe, mit diesen gegebenen Stücken ein Maximum von erwünschten Zuständen zu erbauen, vertritt der andere den gleichfalls nicht unberechtigten idealen Standpunkt, es müsse alles mit einem Minimum von Fehlern erarbeitet werden. Nun ist es aber Menschenlos, in aller Praxis an irgend einem Punkte spürbarer Unvollkommenbeit den Rest willkürlich gleich Rull sehen zu müssen, kann es sich doch selbst in der Mathematik niemals um maßlose Schärfe im Zahlenrechnen handeln, sondern immer nur um den Grad rechnerischer Genauigskeit, den das Gefühl in der Rangordnung der Zwecke gerade verlangt.

Der Drang nach öffentlicher politischer Betätigung hat in Frentags Leben schwerlich eine Rolle gespielt. Daß der Dichter überhaupt aus der Gelehrtenstube und aus dem friedlichen Poetengarten hinaussgetreten ist und sich durch seine Kandidatur und Mandatsübernahme für den denkwürdigen Norddeutschen Reichstag des Jahres 1867 den unfreundlichen Windstößen einer politischen Laufdahn auszusetzen gewagt hat, möchten wir uns am liebsten aus seinem sehr lebhaften politischen Pflichtgefühl allein erklären.

<sup>1)</sup> Bon weiteren Außerungen Freytags über Bismard findet sich eine Zusammenstellung in den Beilagen XXXIV.

<sup>2)</sup> Zur Ergänzung ist zu vergleichen Julian Schmidts ausgezeichneter Aufssat in den Bildern aus dem geistigen Leben unserer Zeit, Bd. 2. Neue Folge, S. 373, 383, 388 f. (1868). — Ein interessants Gegenstüd zu Freytags Berbhältnis zu Bismard würde sein Berhältnis zu dem Manne, der umgekehrt aus der Überschätzung vielleicht in eine zu starke Unterschätzung geraten sein bürfte, zu Napoleon III. bilden. Bgl. darüber näheres in den Beilagen XXXV.

<sup>3)</sup> Raberes siehe in ben Beilagen XXXVI.

Wer jedoch bei einem Dichter etwas weniger Strenge und mehr schöne Seele voraussett ober wohl auch grundsäglich von vornherein bezweifeln möchte, daß irgend ein Beweggrund in der Menschenbrust ohne alle Hilfstruppen allein ben Ausschlag geben kann, ber würde biese etwaigen Hilfstruppen für die eigentliche Hauptarmee der Beftimmungsgrunde jedenfalls nicht halten burfen. Das hieße ben Berlauf ber Begebenheiten in eine Beleuchtung ruden, die eine beschämende Niederlage unseres Dichters ba erscheinen lieke, wo es sich entweder nur um eine Lostrennung ber Kerntruppen feines Wefens von unwesentlichen und entfernungswürdigen Begleitern ober, falls unlautere Triebfebern überhaupt aar nicht vorhanden waren, durchaus um aar teine Nieberlage handelt. Denn pflichtgemakes Berhalten tann bei ber Bernunft überall und ewig nur auf Zustimmung rechnen. Soweit Freptag als echter preukischer Landsmann Kants, vielleicht gar gegen Wunsch und Reigung, einfach stramm solbatisch seine verfluchte Bflicht und Schuldigkeit hat tun wollen, soweit muß er uns, trop seiner etwaigen Ungeschicklichkeiten um ber Gesinnung willen achtungswürdig bleiben.

Das Maß seiner Kräfte ist dem Menschen allerdings meist in seiner Neigung angezeigt, und kein Pflichtgebot besiehlt uns weiter zu gehen, als unsere Kräfte reichen; daher würde Freytag, nachdem ihn die Ersahrung darüber belehrt hat, daß auf diesem Wege gegen die Neigung sortzusahren, kein zureichender Grund vorliege, auch ganz pflichtgemäß in Zukunst von ähnlichen politischen Schritten Abstand genommen haben.

"Ich bin 51 Jahre und habe noch etwa zehn Jahre rüftigen Schaffens . . . In der Politik ift zweiselhaft, was ich leiste und nütze, . . . ich entsage der Parlamentskarriere und werde nicht Politiker von Brosession."

So heißt es in einem Briefe Freytags an den Herzog gegen Mitte Juni 1867. Freytag will, wie er sich scherzend ausdrückt, in seinen Federtopf zurücktehren, gleich dem Hans Dudeldee im Märchen: "Ich gehe zum nächsten Reichstag nicht nach Berlin . . Ich bleibe der bescheidene Hausfreund meines Bolkes, ich bleibe bei der Poeterei, ich krieche in meinen Federtopf zurück." (S. oben S. 42.)

Er hatte das Gefühl, daß er seinem Bolte als Dichter und Gelehrter mehr zu bieten habe benn als tätiger Mitarbeiter am äußeren Staatsbau. Hieraus ergaben sich alle Pflichten für den Rest seines Lebens. Das Jahr 1848 hatte in dem Jüngling eine Umwälzung, die innere Hinwendung zur Politik, erblicken lassen, das Jahr 1867 scheint dem reisen Manne zum ersten Male nahezulegen, den großen Rückzug aus dem Leben zu bewerkstelligen, an Entsagung und an Bereinsfachung zu denken. Er stand vor der Pforte; ein Windzug kam und die Tür siel ins Schloß. Er hätte wohl noch öffnen können und das Haus betreten, aber er besann sich anders, kehrte um und entsschloß sich, wie Candide, sein Gärtlein, das nicht klein war, zu pflegen.

Im Jahre 1870 entlud sich nun aber das befreiende Gewitter in unserem politischen Leben. "Es war," schrieb ein jüngerer Dichter als Frehtag, "wie wenn alle in dem Kriegslärm von Westen her die eherne Glockenstimme der Geschichte hörten: jetzt vollendet sich das deutsche Reich! Und es kam etwas über uns, das uns größer, jünger, besser machte. ... Hohe Ehrgefühle, seuriger Gemeinsinn, fröhliche Opsersust verschönerten so manches verweltlichte Herz ... Wie viel Blut denn auch sließen mußte und wie viele Tränen, es war eine heilige Feierzeit." 1)

Ende Juli 1870 erhielt Freytag die unerwartete Aufforderung, nach dem Hauptquartiere des Kronprinzen zu kommen und während des Feldzuges gegen Frankreich bei der dritten Armee zu verweilen. Am 10. September 1870 schreibt von Stosch, mit Freytag sei er einige Wale zusammengetroffen, nun sei der Dichter mit einem Feldzüger zurücksgekehrt; den besten Teil des Feldzuges habe er aber mit angesehen. "Sein letztes Werk hier war die Versassung des Aufruss für die Invalidenstiftung." Einen späteren Brief des Generals an Freytag vom 19. März 1871, der mit den Worten beginnt: "Ich din in der Heimat bei Weib und Kind — ein glücklicher Wann . . " hat der Dichter etwas überarbeitet in seine Kriegsberichte aufgenommen. 3)

Als eine höchst schwierige Aufgabe des Schriftstellers gilt wohl mit gutem Rechte die anschauliche und klare Schilderung einer Schlacht. Die berühmten Beispiele von wohlgelungenen Darstellungen finden

<sup>1)</sup> Abolf Bilbrandt, Große Zeiten S. 117.

<sup>2)</sup> Dentwitrbigfeiten G. 195.

<sup>3)</sup> Am 2. April schrieb ihm baraus Stosch zur Antwort: "Es war nicht meine Absicht, daß Sie den Inhalt meines neulichen Schreibens veröffentlichen sollten. Ich hatte sehr flüchtig geschrieben, und jedensalls sehlte der Schluß. Ihre Bearbeitung aber gleicht alles aus . . . "

baher auch ganz besondere Anertennung. Ohne ins Altertum und in die Geschichte schreibende Gelehrsamkeit hineinzusteigen, sei hier nur an die Beschreibung der Schlacht bei Waterloo in Stendhals "Chartreuse de Parme" als das merkwürdige Anschauungsbild eines einzelnen Soldaten erinnert, an die klassischen paar Seiten von Mérimée: "La prise de la redoute", an des unsterblichen Tolstoi seelenkundige Gemälde. Der deutsch-französische Krieg hat natürlich ungeheuer viele Schriften ins Leben gerusen, von derussmäßigen Tagesschriftstellern und militärischen Fachseuten, von Dichtern der Deutschen wie der Franzosen. Unmöglich, eine Aufzählung hier zu wagen. Doch sei es ums erlaubt, neben Freytags Kriegsberichten an Rudolf Lindaus "Bericht der Garde im Feldzuge 1870/71" und an Theodor Fontanes Darstellungen zu erinnern.

Frentaas Schlachtbericht von Sedan lieft sich wie Helbensang. Sein Brosaftil hat Rlang und Rhythmus gehobener Berssprache. 1) Wie bedenklich es ist, "Massenattionen", besonders wenn Einzelheiten geschichtlich bekannt sind, für die Dichtung zu erobern, war ihm wohl bewußt. Er meinte, daß sich die Schlacht ber Gegenwart am wenigsten für voetische Behandlung eigne. Denn "alle heiteren und alle großartigen Wirkungen der Poesie beginnen," wie er glaubt, 2) "erst da, wo die Eigenart des Individuums gegenüber dem Leben seiner Gattung zur Geltung kommt." Dennoch hat er es, ohne nach bichterischem Schmude ber Rebe sonberlich zu trachten, einfach burch ein Wiebergeben ber herzbeweglichen Ginbrude seiner Sinne und burch einen vielleicht ungewollten Schwung ber Gedankenmitteilung, nicht verfehlt, in seinen Kriegsberichten auf eine bes großen Gegenstandes würdige und beinahe bramatische Weise zu wirken. Sein Auge, das gewohnt ist, die Bilber ber Wirklichkeit fest und sicher zu empfangen wie au bewahren, traat der Schilderung Einzelzüge und Farben zu. Der helle Geist vermag der planvollen Runft, die sich in der Feldherrngenialität Moltkes ausspricht, gerecht zu werben. 3) Vor allem

<sup>1)</sup> Bahrend des Krieges. 4. Bor Sedan. Gef. 23. Bd. 15, S. 387 ff. Bgl. auch "Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone" (Elster Bd. 2, S. 382 ff.)

<sup>2)</sup> Die Poefie in der Schlacht. Im neuen Reich 1873, 27; Bb. 3, G. 33 ff. Elfter Bb. 1, G. 222.

<sup>3)</sup> Ges. 28. 28b. 15, S. 372, 395. Frentag hat eifrig strategischen Studien obgelegen. Bgl. etwa Grenzboten 1869, L. Die beiden Generalstabswerke über

aber lobert ihm die Flamme der vaterländischen Begeisterung heiß und gewaltig im treuen von Bewunderung vor dem mächtigen Berlaufe der Dinge hingerissenen Herzen.

In höchster Anerkennung schreibt benn auch Ottokar Lorenz: "Die unmittelbar empfangenen Eindrücke der Kriegsbegebenheiten bis zum Ausbruch der Heere von Sedan nach Paris sind in den Berichten des Dichters mit derselben Lebendigkeit und in demselben edlen Stil geschildert wie der unglückliche Berlauf des Krieges von 1792 von Goethe. . . . in der Bielseitigkeit der Mitteilungen stellt sich das moderne Tagebuch dem vielgelesenen Berichte über die Campagne in Frankreich würdig zur Seite."

Bu verschiedenen Malen hat Freytag seine Ansichten über den Krieg ausgesprochen; aber obwohl es ein anderes ist, vom sicheren Port gemächlich zu raten, ein anderes, während das heißgeliebte Batersland um sein Leben sicht, von Krieg und Frieden zu reden, er blieb sich selbst getreu. In einer Zeit, als die Franzosen in ihrer Bedrängnis durch unsere siegreichen Truppen die Schrecken eines Volkskrieges heraufzubeschwören drohten, ließ sich unser Dichter also vernehmen:

"Der zivilisierte Krieg ist Kampf ber Staaten durch den militärisch organisierten Teil ihrer Bolkskraft, der Kampf selbst ist Zerstörung der Kampfschigkeit des Feindes in sehr bestimmten militärischen Formen, welche die Schonung der seindlichen Leben und Güter, soweit irgend möglich, erstreben. Sin Staat, welcher die allgemein angenommenen militärischen Formen ausgibt und den zivilen Teil seiner Bevölkerung zu tätigen Teilnehmern des Kampses macht, wirst seine gesamte Bevölkerung dadurch in die Greuel und die Bernichtung der Urzeit zurück."

Drei Tage vor seinem 54. Geburtstage, an dem Bismarck die Depesche aus Ems so energisch kurzte, schrieb Freytag über die Kriegs-drohungen Frankreichs erbittert: "Sonst galt unter zwilissierten Nationen die Erklärung, daß man genötigt sei, die Entscheidung durch Waffen

ben Krieg 1866. Im neuen Reich 1872, 35. Der große Generalstab über ben letzten Krieg Bb. 2, S. 331 ff.; 1873, 34. Rriegsliteratur aus dem deutschen Generalstabe Bb. 2, S. 288 ff.; 1873, 52. Bazaine und die Belagerung von Met Bb. 2, S. 985 ff.; ferner über Warine 1873, 23: Die Entwicklung der deutsche Kriegsmarine Bb. 1, S. 898 ff.; 1874, 8. Die Reichs-Ober-Seebehörde Bb. 1, S. 289 ff. S. auch Erinnerungen S. 319 ff.

zu suchen, für die letzte und entscheidende Waßregel, nachdem alle Mittel, auf friedlichem Wege zum Einvernehmen zu kommen, als fruchtslos erwiesen waren. Und die Kriegsdrohung selbst galt für ein vershängnisvolles und surchtbares Wort, das man sogar dann ungern aussprach, wenn man zum Äußersten entschlossen war, weil man wußte, daß die ausgesprochene Drohung jedes weitere Verhandeln stört, das Ehrgefühl beider Teile seindlich heraussordert und selbst einer schweren Tat durchaus gleichkommt. Sonst, wenn man die Pflicht hatte, die Geschicke eines Staates zu besorgen, bedachte man, daß der Krieg nur letztes Wittel in Lebensfragen des Staates sein darf. Zetzt ist die Diplomatie in Frankreich soweit gekommen, daß ihr bei der ersten Auswendung von Energie diese äußerste Erklärung nötig scheint. Uns dünkt das kein Zeichen von Krast."

Und bereits 1859 lesen wir in den Grenzboten: "Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß nur der Kampf auf dem Schlachtfeld die höchste und letzte Instanz sei, um in Europa internationale Fragen zu entscheiden. Bei politischen Fragen von europäischem Interesse entscheidet in letzter Instanz ebenso sehr die Intelligenz, das Gefühl für Billigkeit und die Erkenntnis des Zweckmäßigen, d. h. die allzgemeine Einsicht, welche in den Nationen lebt und durch die Kabinette der gesamten Kulturstaaten geltend gemacht wird."

"Wir wünschen den Krieg mit Frankreich nicht," schreibt Freytag am 10. Juli 1870. "... Zwingen sie uns dennoch durch unleibliche Anmaßung zum Kriege, so werden wir — sehr ungern und mit voller Würdigung ihrer kriegerischen Tüchtigkeit — unsere ganze Volkskraft gegen die ihre sehen, und wir werden in diesem Fall uns alle Mühe geben, dis zum Außersten, um den bösen Geist Ludwigs XIV., der noch unter ihnen spukt, zum Heil Europas gründlich und für immer zu bannen."

Das klingt an ein Wort Rankes an, bas sich in bessen Tages buchblättern findet. 1)

<sup>1)</sup> Beltgeschichte Bb. 4, S. 739. "Einen gewissen Eindruck brachte jedoch die Bemerkung hervor, die ich machte — ein historiker unter den vielen Politikern —: daß der Krieg nicht mehr gegen Napoleon gerichtet sei, der sich ja in Gesangenschaft besinde, noch auch gegen Frankreich an und für sich, das wir in einer gewissen Größe zu sehen wünschten, als gegen die Politik Ludwigs XIV., der einst einen Zeitmoment der Schwäche des deutschen Reiches benutzte, um nicht allein

Auch ein geflügeltes Wort Bismarck, das allerdings einen noch ferneren Anklang an Racinesche Verse zu besitzen scheint, wird von Freytag im Jahre 1871 vorweggenommen. Er schreibt: "Wir haben nur eine Macht, mit welcher wir uns in Frieden erhalten müssen, und diese Wacht ist unser Gott in unserem Gewissen." Das Bibelwort, daß es dem Menschen nichts hülse, wenn er die ganze Welt gewönne, aber an seiner Seele Schaden nähme, stand mit unauslöschlichen Lettern eingegraben in seinem Herzen. So nahm er es denn auch auf sich, die berühmte "Bitte an unser Heer" zu versassen: "Das "Ketten' und Kollen'".

Daß bas Eigentum im Feinbeslande zu schonen sei, daß bie beutschen Soldaten sich nicht ohne Not vergreifen sollten an scheinbar herrenloser Sabe, nicht Rostbarkeiten "retten", nicht Ölbilder und Rupferstiche ausschneiden und "rollen" bürften, das wird von Freytag mit einer rührenden Eindringlichkeit den Tapferen im Felde vor die Seele gerückt. Auch die Offiziere sollten barauf halten und die "zierlichen Herren aus dem Kürftenklub zu Berfailles" nicht Dinge zweiselhafter Herkunft von den Handlern taufen. Wie der feelensreine Moriz Saupt in seinem Briefe vom 18. August 1870 so ängstlich ehrlich vermeidet, im Namen beutscher Wissenschaft für sein Land zu begehren, was etwa rechtmäßig ihm nicht zustehen könnte, so, ganz genau so scharf und fein waat das Rechtsgewissen Gustav Frentags. Er liebt seine Landsleute von Herzen, er liebt sie nicht sowohl, weil sie Gefahr bestanden im Jeuer, er liebt vor allem ihren ehrlichen, biebern, unbeflecten Geist und daß der Rrieg hieran nichts ftoren moge, ift ihm treue Sorge und heilige Qual. Daher die so bewegliche Beschwörung. Nicht als ob sie gerade den Deutschen Soldaten so bringlich nötig ware wie keinem anderen Volke. Freytag ist geneigt, das Gegenteil anzunehmen. Aber gerade beshalb, weil sich eben die Deutschen nicht ihr Bestes und Reinstes verberben lassen sollten in ben Stunden ber Bersuchung, gerade beshalb bies herzlichste Flehen eines Mannes, ber sein Bolk innig lieb hat.

ohne Recht, sondern selbst ohne Anspruch Straßburg unsern Händen zu entwinden. . . . "Last uns das alte Unrecht gut machen und dann Freunde bleiben." Es versteht sich, daß niemand davon überzeugt, noch von seiner Weinung zurückgebracht wurde."

Die Franzosen wissen ihm Dank für das Gentleman-Wesen. In bem "Dictionnaire universel encyclopédique" von Larousse sinden wir nicht viel über Freytag, 32 Zeilen und sein Bild; aber des kleinen Aussausse über das "Retten" und "Rollen" wird doch in einer Zeile gedacht: "Après Sedan, Freytag demanda aux troupes allemandes, dans un écrit demeure célèbre, de ne pas aduser de la victoire."

Freytag blieft auf frühere Kriege zurück und freut sich ber zunehmenden Menschlichkeit, stellt doch auch er gern, wie Alfred Klagr. die eble Frage: Wir und die Humanität — wie steht es mit unserer Menschlichkeit? Freytag meint, solch Rückblick könne im allgemeinen erbeben. Gesittung und Menschenliebe arbeiten unablässig, "ben großen Naturprozek, welchen wir Krieg nennen, für die sittliche Empfindung ber Lebenden erträglich zu machen. Und die schnellen Fortschritte ber Menschlichkeit seit ben letten zwei Sahrhunderten lassen erkennen, wie man unserer Zeit schweres Unrecht tut, wenn man ihr vorzuasweise Förderung der Selbstsucht zur Laft legt . . . "1) Und er meint, daß zumal die Deutschen burch die Beschaffenheit ihres Heeres viel für bie menschliche Schonung bes Feindes getan und zu tun hätten. "Bei uns ist das Heer auch das Bolk, die Ehre des Heeres unsere Ehre, seine Sitte bie unsere, wir haben feine bevorzugten Bolksschichten außer bem heer, die wir als Bewahrer sauberer Empfindungen und ibealer Habe rühmen burfen. Jebe Berwilberung und jebe Berwirrung ber Sitte und Chrlichkeit, welche ber Krieg in unser Beer bringen könnte, würde dem Mark unseres Lebens schaden." 2) Darum die bringliche Mahnung: "Wir sind stolz und glücklich über eure Kriegstaten, erhaltet

<sup>1)</sup> Das "Metten" und "Mollen". Bitte an unser Heer. — Im neuen Relch 1871, 6.: Ges. Bb., Bb. 15, S. 480.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 481. Bgl. dazu "Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone", bei Elster Bb. 2, S. 376: "In Wahrhelt werden unsere Siege den Franzosen die Zivilisation bringen, und die Borsehung hat das eble deutsche Blut, das auf den Schlachtseldern Frankreichs dahinrinnt, unter anderem auch dazu erkoren, unsern Feinden zugleich mit der Achtung unserer militärtschen Überlegenheit die Notwendigkeit allgemeiner Dienstpflicht sür Frankreich in die Seele zu schlagen. Mit diese höchsten und edelsten Form des Kriegsdienstes hört die Wöglichkeit frecher Eroberungskriege und der Wahnsinn militärischer Sitelkeit . . . ganz von selbst aus. Sodald der Stoff des französischen Heeres so kofstdar wird wie der unsere . . . wird das freche Gesindel, welches die öffentliche Weinung Frankreichs jetzt erregt, an Wacht verlieren . . . Ausgemeine Wehrpflicht macht nicht nur im Kriege stark, sie macht eine Nation auch im Frieden friedsertig."

euch auch als Wenschen ber Nation wert und ehrwürdig! Kehrt, o kehrt aus diesem furchtbaren Kriege alle zu uns zurück mit lauterem Gewissen und mit reinen Händen!"1)

Die tiefen Traurigkeiten eines Krieges sind wahrlich durch Begeisterung nicht obenhin hinwegzublasen. Frentag will sich das Trübe nicht vertuschen. Er gesteht: es ist "etwas Furchtbares, Ungeheures, das in jedes Gemut eindringt", in der Gröke der kriegerischen Tage. Eine Menschenvflicht stökt die andere, in den Herzen, wie in den Taten.2) Der Krieg verkündet als ein rauher Lehrer, "daß der einzelne und sein Leben verschwindend wenig sei gegen das Leben seines Bolkes. und daß jeder einzelne sein Leben und seine Sabe hinzugeben habe für sein Volk." Wem will solche Lehre nicht hart scheinen? benkt nicht, daß jedes Einzelleben boch auch seinen göttlichen, burch nichts zu ersekenden Wert bat! Ja, es ist eine schwere, harte und vielleicht keine ewige Lehre "für uns Kulturmenschen", die, wie Frentag fagt, "die Ordnung und der achtungsvolle Fremdenverkehr des Friedens weich gemacht hat." Noch sind die Friedensträume des Abbs St. Bierre ber festen Berwirklichung nicht nabe, noch Bertha von Suttners wackrer Ruf "bie Waffen nieder!" ben Klugen der Welt ein bitter bedenkliches Keldaeschrei. Doch die unerforschliche Wacht, der all unser Wenschenverstand im Weltall, geheimnisvoll am lichten Tag, sein Dasein verbankt, wird uns leiten, wohin wir kommen muffen, jum Guten, jum ewig Bessern; und die rauben, herben Traurigkeiten bes Krieges, die in alten Reiten wohl noch ärger waren, werben vielleicht einmal vollständig erlöschen, wenn wir den aufwärtsblickenden Glauben, wie er in Lessings Nathan, in Spinozas "Odium nunquam potest esse bonum" ober in ben allumfassenden Überblicken eines Spencer über die gesellschaftlichen Dinge sich aussbricht, uns einzuverleiben daburch würdig werden, daß wir jebenfalls in unserem sittlichen Berhalten uns von allen Bflichten lenken lassen, die nach solchen Lebenssteigerungen hinleiten. 8)

<sup>1)</sup> Gef. 23., 28b. 15, S. 488.

<sup>2) 3</sup>m neuen Reich 1871, 2; Gef. 28., Bd. 15, S. 458 f.

<sup>3)</sup> Beil wir in einer unendlichen (allseitig ungeschlossenen) Belt leben (die Unendlichkeit des Raumes und der Zeit sind in unserem übersinnlichen Besen degründet), ist jede höchste Hoffnung berechtigt, ja in Bahrheit keine menschlich höchste Hoffnung hoch genug; die Birklichkeit übersteigt alle Erwartungen. Daher reicht der Glaube, als eine Fortsetzung der im Endlichen (Sinnlichen) sich bewährenden Bernunft, ohne Biderspruch zu ihr, wahrhaftig ins Unbegrenzte.

## Dreizehntes Kapitel.

Die Ahnen 1872—1880.

Die letten Erzählungen Freytags, die, unter dem Titel "Die Ahnen" vereinigt, ein geschlossenes Ganzes darstellen, bilden gleichsam den Kuppelbau seiner Lebensarbeit als eines Dichters und Gelehrten.

Als eines Gelehrten: benn sie enthalten geschichtliche Wirklichkeitssichilderung, wie die Bilder aus der beutschen Bergangenheit, und jede Seite bekundet den Eiser eines Künstlers, dem Handwerkszeug und Stoff nicht fertig aus fremder Werkstatt überliesert wurden, sondern in der eigenen Wirtschaft entstanden und durch langjährigen Gedrauch ans Herz wuchsen. Daher standen Kenner wie Haupt und Scherer mit Bewunderung vor der stilgemäßen Steinmeharbeit an diesem Bauswerke und rühmten die Ausführung.

Der Baugebanke jedoch, der das Ganze ins Leben rief, entsprang nicht aus dem Kopfe des Forschers, sondern aus dem Herzen des Dichters.

Wenschenschick in ben "Bilbern" gelegentlich Einblick in einzelne Menschenschickale gewährt worden; dem Poeten war das aber nicht genug. Stellen wir uns vor, wie er sinnend an seinen geschichtlichen Wandsemälden entlang wandert und hie und da verweilt, um der Einzladung jener gemalten Wirklichkeit zu solgen und den Blick in ihre lockenden Tiesen zu tauchen. Da erwacht wohl in seiner Brust ein Sehnen, die vergangenen Zeiten noch ganz anders zu beleben, als es in der Vereinsachung und Verallgemeinerung des wissenschaftlichen Versahrens möglich war. Hatte er dort gemalt, so wollte er nun dauen; hatte er dort weite Gesilde von Qualen und Greueln in perspetz

tivischer Verkürzung wiedergegeben, so wollte er nun diesen trostlosen Eindruck, den die Massendarstellung gelegentlich hervordringt, sindern und ein freies Gedäude errichten, in dem sich die Gemütsdedürsnisse des Lesers Erholung verschaffen könnten. Er wollte zeigen, daß sich auch über den Beklagenswertesten ein unendlicher Himmel gewöldt hat, unter dem sie gelebt und geliebt und, wenn auch in "früher schwerer Zeit", das natürliche Gleichgewicht aller Erdengeschöpfe im Wandel von Lust und Leid erlangt haben — "wechselnd in Müh' und Ruh' ist alles freudig." Wer sich von der Schilderung der Gräßlichkeiten des dreißigjährigen Krieges in den "Bildern" niederzgedrückt sühlt, der soll ersahren, daß solche Witteilungen doch nicht die ganze Wirklichkeit enthalten.

Es sind berechtigte Wünsche, die den Menschen nach versöhnlichen Borstellungen verlangen lassen; darum hat, was der Gelehrte nicht bieten kann, der ja, wenn wir uns solche Sonderung erlauben wollen, nur dem Berstande zu Diensten steht, der Dichter mit seinen wohltuenden Künsten für das Herz erfüllt. "Die Poesse," schreibt Novalis, "heilt die Wunden, die der Berstand schlägt."

Der Dichter verfolgt Schritt für Schritt den Berlauf eines einzelnen Lebens; er läßt uns an jeder wichtigen Seelenregung seines Helden Anteil nehmen, so daß wir dessen Freuden und Trübsal durchstoften und das geschilderte Dasein mit dem Gemüte, wie einen heilzsamen Trunk, unserem eigenen Leben einverleiben. So kann sich unser Mitleiben nicht zu der ditteren Laune vergällen, die vielleicht einmal durch eine geschichtliche Massenwiedergabe menschlichen Elends hervorzgerusen wird.

Freytag findet nun den Wut und die Kraft, eine Aufgabe zu wählen und zu lösen, wie sie in solchem Umfange noch nicht gewagt worden ist, nämlich: nicht nur einen einzelnen Helden auf seinem Lebenswege zu begleiten, sondern durch die Jahrhunderte hindurch ein Heldengeschlecht zu verfolgen, allerdings nicht gerade ununterbrochen von Sohn zu Sohn, aber doch genügend deutlich, daß wir den gesheimnisvollen Zusammenhang des Blutstroms erkennen, überall wo ihn der Dichter uns an den beleuchteten Stellen hat erblicken lassen.

Ein Vergleich zwischen dem Verhältnis der "Bilder" zu den "Ahnen" bei Freytag und der "Geschichte des dreißigjährigen Krieges" zum "Wallenstein" bei Schiller liegt nahe. Aus der "Geschichte des dreißigjährigen Krieges" ist der "Wallensstein" hervorgewachsen, dies unvergleichliche Werk philosophischer Stillssierung einer durch geringen Geschichtstrank begeisterten Poetenseele. Wohl werden Schillers historische Schriften mit Recht eifrig gelesen; dennoch erscheinen sie den Dichtungen des edlen Genius gegenüber saft als Wittel, als Vorstusen zu den noch wirkungsvolleren Leistungen im Reiche der poetischen Freiheit.

Seinem hohen Fluge sehen wir mit Rührung nach. Dies leichte Ersfahrungsgepäck bei soviel Schwung und Feuer, so viel Geist bei so wenig Körper, dies eben nennen wir das Platonische der Schillerschen Dichtung.

Dagegen dürfte sich nun Freytag als ein echter Jünger seines Aristoteles verhalten. Er fliegt nicht, sondern schreitet, ist nicht vogels und federhaft leicht beschwingt, sondern faßt Fuß im Irdischen, sest und dauerhaft. Er hat unendlich viel Stoff angesammelt, und langsam und bedächtig schafft er darin Ordnung.

Schließlich aber stellt sich die Berwandtschaft mit dem Könige aller Träume doch heraus. (Bgl. oben S. 190.) Auch Freytag kann troß wiederholentlicher Warnung vor der Phantasie, die andere Geister als ihre Freundin hoch verehren, und die er als eine Gauklerin sürchten gelernt hat, dem Schickale nicht entgehen, reumütig, wo nicht mit Worten, so doch mit Taten ihr sich zuzukehren, als der himmlischen Erretterin aus dem irdisch allzu Beschwerlichen. Der Bersasser der "Bilder" schreibt dann die "Ahnen", als ein tröstendes Nachbild, in dem sich die gestaltende Hausfrau der Menschenseele in ihren goldenen Gespinsten betätigen dars.

Die "Erinnerungen" erzählen, wie Freytag in Ligny dem Kronsprinzen zuerst von dem geplanten Romane der "Ahnen" gesprochen habe.

Die Stimmung, die die kriegerische Zeit durch aufregende Bilder und Gedanken erweckte, beschleunigte wahrscheinlich die Ausreifung eines lang gehegten, tief im Herzen getragenen Planes. Man hat zusammengestellt, was in früheren Schriften bereits auf die "Ahnen"

<sup>1)</sup> Die erhabenste Heilquelle der Phantasie silest freilich noch in einem tieseren Gelände als dem der Kunsigebilde; nämlich wo die sittliche Beherrschung des Sinnlichen und der notwendige übersinnliche Glaube einander befruchtend zum amor Doi intellectualis werden. Bgl. oben S. 101, A. Riehl, Kritizismus I (2) S. 294, Spinozas Ethit V, letzte Lehrsche, Schillers Dichtung: Das Jdeal und das Leben.

<sup>2)</sup> Erinnerungen, S. 348; auch in ber Schrift über ben Kronprinzen und bie beutsche Kaisertrone; Elsters Sammlung, Bb. 2, S. 378.

hinweist. 1) Besonders bedeutsam sind hiersur einige Stellen in der "Berlorenen Handschrift". Isses Gestalt erweckt dem Gelehrten, ähnlich wie Frau von Stein dem liebevollsten Dichter, eine Borstellung der Seelenwanderung, da dem Poeten dasselbe edle deutsche Frauenwesen die Jahrhunderte zu durchschreiten scheint.

Wie weit die Uhnenidee bei Freytag zurückreicht, ist schwer zu sagen. Schon ein unveröffentlichtes Jugendbrama "Die Sühne der Faltensteiner" enthält eine nachdrückliche Anwendung des Ahnensmotivs (siehe oben S. 27); aber das Entscheidende ist doch erst die sichtbare Verknüpfung über Jahrhunderte hinweg, wie Freytag sie zu veranschaulichen wagt. \*2)

"Über die Tendenz des ganzen Werkes", schreibt der Dichter an die Herzogin, ") "wäre allerlei zu sagen. Merkt man beim Lesen, daß der Kapitän Dessalle sich mit der Pastorstochter deshalb aus dem Stegreif verlobt, weil vor mehr als 300 Jahren sein Uhnherr Georg sich in einer ähnlichen Krisis ebenso plöglich mit einer Frau versorgt hat? Wenn mans nicht merkt, so ists kein Schade. Auch der Poet vermag nur leise und bescheiden an den geheimnisvollen Zusammenshang zu rühren, welcher zwischen den Enkeln und ihren Ahnen besteht."

Dieser Zug in der letzten Erzählung war dem Berfasser offenbar besonders erfreulich, denn er erwähnt ihn auch in einem Schreiben vom 8. Kebruar 1881 an den Rezensenten des Buches in "Nord und Süb."

In seiner "Technik des Dramas" spricht Freytag über eine Steigerung der Wirkung, die auf der antiken Bühne durch eine selksame Ausenützung der gewollten Armut von versügbaren Mitteln, nämlich durch den Gleichklang derselben Schauspielerstimme in verschiedenen Rollen, herbeigeführt sein sollte. Eine Eigentümlichkeit der feststehenden Rollensverteilung im antiken Drama sei gewesen, "daß die Kontinuität des

<sup>1)</sup> Dr. Abolf Sellmann, Die Entstehung von Freytags Ahnen. Hamburger Rachrichten, Beilage, 27. Mai 1906. Bgl. auch Tempelteys Anmerkung 2 zum 155. Briefe der von ihm herausgegebenen Sammlung, S. 245.

<sup>2)</sup> Am 30. November 1872 schrieb Freytag an Haupt (mitgeteilt bei Belger, S. 38 f.): "Bor Jahren, da ich mich mit den Bilbern herumschlug, sagten Sie einmal, daß sie Studien sein sollten für einen historischen Roman. Es ist nun wohl so gekommen . . . Ich habe mich seit 67 damit getragen, aber reis ist die Geschlichte mir erst unter den Eindrikken des Feldzuges von 70 geworden, und ich darf wohl sagen, es sind meine Kriegserlednisse".

<sup>3)</sup> Am 4. Dezember 1880 (Briefwechsel, S. 401).

Darstellers bei seinen einzelnen Partien durchschien und als etwas Gehöriges und Wirksames auch vom Hörer empfunden ward. Darsteller wurde auf ber attischen Buhne zu einer ibealen Einheit, welche ihre Rollen zusammenhielt: über der Allusion, daß verschiedene Menschen sprächen, blieb bem Hörer die Empfindung, daß sie im Grunde ein und berfelbe waren. Und biesen Umstand benutzte ber Dichter zu besonderen bramatischen Wirkungen. Wenn bie Antigone zum Tode abgeführt war. klang aus den Drobworten des Tiresias an Areon hinter der veränderten Tonlage bieselbe bewegte Menschenseele heraus, und berselbe Rlang, dasselbe geistige Wesen rührte in ben Worten des Erangelos, welcher das traurige Ende der Antigone und bes Hamon berichtete, wieder bas Gemut ber Hörer. Antigone kehrte, auch als sie zum Tobe abgegangen war, immer wieder auf die Bühne zurud. Daburch entstand bei ber Aufführung eine Steigerung ber tragischen Wirkungen, wo wir beim Lesen einen Abfall bemerken. Wenn in der Elettra derfelbe Schauspieler den Dreft und die Alytamnestra. Sohn und Mutter, den Mörder und die zu Mordende darstellte. fo mahnte ber Gleichklang ber Stimme ben Sorer an bas gemeinsame Blut, die innere Berwandtschaft der beiben Naturen ... Wenn im Lias der Held des Stückes sich schon auf dem Höhevunkt tötete. so war bas unzweifelhaft auch in ben Augen ber Griechen eine Gefahr bes Stoffes, weil dieser Umstand ihnen in diesem Rall nicht die Einheit ber Handlung verringerte, wohl aber das Gewicht zu sehr nach bem Anfang verlegte. Wenn nun aber unmittelbar barauf aus ber Maske bes Teutros basselbe ehrliche, treuberzige Wesen heraustonte, nur jugendlicher, frischer, ungebrochen, so fühlte ber Athener nicht nur mit Behagen bie Blutsverwandtschaft beraus, auch die Secle bes Aias nahm lebendig Teil an dem fortgesetzten Kampf um sein Grab." 1)

Bielleicht geht man nicht irre, wenn man vermutet, daß hier nicht weniger als in der "Verlorenen Handschrift" dem Dichter das Motiv der Blutsgemeinsamkeit, das ihn bereits in den "Fabiern" lockte, und

<sup>1)</sup> Technik des Dramas, S. 131 f. Bgl. auch S. 148. "Die Fortsesung ber Antigone selbst sind ber Seher Tiresias und der Exangelos der Katastrophe." Besonders auch S. 156: Steigerung dadurch, daß wieder und wieder in der Stimme des britten Schauspielers dieselbe Charaktersorderung erhoben wird, nämlich der kluge Menschenverstand, wie er sich zunächst im Odpsseus verkörpert, gegen die leidenschaftliche Besangenheit in zunehmender Gewalt sich vernehmen läßt.

bas auch gelegentlich burch Ahnenerzählungen aus berselben Familie in ben "Bildern aus der deutschen Bergangenheit" nahe gelegt wurde zu der so eigentümlich fruchtbaren Anwendung gedrängt hat, die wir in dem großen Romanzdklus erblicken.

Wenn dieselbe Stimme den Geist einer bestimmten Rolle in einer anderen äußeren Erscheinung fortzusetzen scheint, so ist das eine heute kaum noch gepflegte alte Kunstwirkung, 1) die durch die Ahnendichtung von Frehtag gewissermaßen auf den modernen Boden des Romans verpstanzt worden ist. Denn in Ingo, Ingram, Immo und den anderen Söhnen des königlichen Geschlechts offenbart sich ein blutsverwandtes Wesen, das mit dem vertrauten Klange einer gleichen Stimme dem Ohre das Geheimnis zu übermitteln scheint.

Man kann annehmen, Freytag habe aus der naturwissenschaftslichen Strömung seiner Zeit, wie sie sich vor allem ja auch in Zolas Romanen spiegelt, die besondere Anregung erhalten, sich der Vererbungsstrage zuzuwenden, der Behandlung dieser Frage aber mit dichterischem Feingefühl eine eigentümliche Wendung gegeben, indem er die alte Poesie der Seelenwanderung in seinem Werke zart erklingen läßt. Ihhnlich wie Lessing segnet auch Freytag den Schleier, der uns die Geheimnisse unseres — wenn man so sagen darf — Borlebens in der Vergangenheit verhüllt. "Das eigene Leben würde angswoll und kümmerlich werden, wenn wir als Fortsetzungen vergangener Wenschen unablässig mit dem Segen und Fluch rechnen müßten, der aus der

<sup>1)</sup> Es wurde jedoch neuerdings (1906) in Berlin eine wirkungsvolle Aufführung der Elektra des Sophokles (in Adolf Wilbrandts edler Verdeutschung) und hinterbrein der Jphigenie Goethes versucht, wobei Orest jedesmal durch denselben Schausspieler und die zur Untat ausgesende Schwester Elektra, sowie die versöhnende Schwester Iphigenie eigentümlich wirksam durch dieselbe Künstlerin, Frau Pospischt, dargestellt wurden.

<sup>2)</sup> Bgl. dazu Die Erziehung des Menschengeschlechtes, herausgegeben von G. E. Lessing, Bertin 1780, S. 87 ff., §§ 94, 100. Über Anklänge an die Seelenwanderungsvorstellungen dei Schleiermacher und Rovalis s. W. Dilthen, Das Erlebnis und die Dichtung, S. 273 f. "Wer als ein Dichter dürste den metaphysischen Zusammenhang des Lebens zu deuten unternehmen? Die wahre und strenge Philosophie verschmäht, da sie ein strenges Waß der Erkenntnis in sich enthält, in diesen dunklen Regionen mit ihm zu wetteisern. Sie vermöchte ohnehin nicht, in solchem Halbaunkel, wie es hier uns umgibt, diesen Zusammenhang bald hervortreten zu lassen, als könnte man ihn mit Händen greisen, dann wieder plözlich zu verbergen." Über Lessing und Bonnets Balingenesis s. ebenda S. 128 ff.

Borzeit über unserer Lebensausgabe hängt.") Daß ber Dichter in ben "Uhnen", wiewohl er Erinnerungen ber Familienüberlieserung benutzt hat, sich nicht selbst eine Uhnenreihe auf ben Leib hat schreiben wollen, ist von ihm zu verschiedenen Zeiten klar ausgesprochen worden; daher braucht sich benn auch kein forschender Fleiß in diese Richtung zu verlieren.") Auch eine Koburger Uhnengeschichte war von Ansang an nicht beabsichtigt, wie aus einem Briese Frehtags an den Herzog hersvorgeht. "Es soll die Familie eines Privatmannes sein", schreibt er schon 1872, und das war ja auch im Borworte angedeutet.

Im Jahre 357 trägt sich die Handlung der ersten Geschichte der Ahnen mit dem Helden Ingo zu. Eine surchtbare Schlacht hat bei Straßburg an der Kömergrenze zwischen Franken und Alemannen stattgesunden. Der Cäsar, den sie Julianus nennen, hat den Sieg errungen. 4) Es ist der 355 zum Cäsar ernannte Nesse Konstantins, der Bruder des getöteten Gallus, den die Geschichte später als den Abtrünnigen bezeichnete. Ihm war damals vom Kaiser der Schutz des Rheines übertragen. Den letzten Kömersieg in Deutschland wählte der Dichter als Eingangspforte zu den Erzählungen.

<sup>1)</sup> Erinnerungen S. 4. Bgl. auch Schluß ber Ahnen.

<sup>2)</sup> Wie im Jahre 1881 Otto Brahm forbert (Deutsche Runbschau, Bb. 26, S. 316) ". . . für den zukünftigen Frentag-Biographen wird es . . . nötig sein, die Frage zur Entscheidung zu bringen, ob das Buch nicht an Stelle von "Die Uhnen" besser Aneine Ahnen" hieße." — Des vortrefslichen Schriftstellers Bermutung war durchaus nicht unberechtigt, da von vornherein zu erwarten steht, daß alles Birkliche und Bohlvertraute einem so gediegenen Künstler wie Frentag lockender scheinen muß als Lustgebilde der Phantasie. Es spricht auch deutlich für die Kunst Frentags, daß er in seiner Dichtung den Anschein persönlichster Zusammenhänge weckt. (Bgl. oben S. 7 ff., 62, 111, 136, ferner unten S. 336.)

<sup>3)</sup> Frentag an den Herzog, 2. Dezember 1872 (Briefwechsel Rr. 156, S. 255 f.)

<sup>4)</sup> Über diese Alemannenschlacht vgl. außer der Wiedergabe der Schilderung des Ammanius Marcellinus in Freytags Bildern Bd. 1. 5. 95 ff. — besonders S. 97: "der Drache, das Banner!" — die eingehende Studie von Felix Dahn in Westermanns Monatsheften, Bd. 48 (1880) S. 75 ff. Wishelm Scherer sindet in seiner Besprechung in den Preußischen Jahrbüchern Bd. 31 (1873) S. 484, daß sich die Erzählung Ammians von dem gewöhnlichen Stile seiner Schlachtschilderungen nicht wesentlich unterscheidet. Freytag habe sie in den Bildern a. a. O. mit Künstlershand leise verändert, und nun höre er aus der Überlieferung zuweilen die Berse eines deutschen Sängers im römischen Lager heraus. Darin liegen, wie Scherer glaubt, Keime zur Ingo-Dichtung. Zu den Namen Ingo und Ingram vgl. Vilder, Bd. 1. S. 38 und 296.

"Seit am Rhein der Krieg aufgebrannt ist, fliegen heiße Funken durch das Land, und mancher Gesell, der Gewalttat gelitten, schweift durch die Länder." Es kann nicht wundernehmen, daß in solcher Zeit gegen den unbekannten Mann zunächst Mißtrauen vorherrscht. Ingo muß es erfahren.

Aus seiner Beimat an ber Ober warb er, ber Sohn bes Banbalentonigs Ingbert, von seinem Obeim getrieben; boch haben treue Mannen ihn im Verborgenen auferzogen. Er wuchs zum Krieger heran. ber Alemannenschlacht nahm er teil und entrann den Berfolgern. Heimlich auf Wolfespfab zog er nun durch bie Gaue ber Chatten, um durch das Reinbardsbrunner Tal an den Hof des Herrn Answald zu gelangen, der als freier Grenzhüter in einiger Unabhängig= teit von dem Könige bes Waldlandes ber Thuringe hauft. An ben Abhängen des Inselsberges beginnt die Erzählung. Ein stimmungs= volles Bild der Landschaft wird uns geboten. Man sieht ber Schilderung nicht an, daß fie bem Dichter schwer ward, wie er auf einem Notizzettel sich selbst gesteht.1) Wir leben hier noch in einer Reit, in der der Gegensat von Keld und Wald den Ausschlag gibt. Später lautet ber Gegensat Stadt und Land. D Ein weiter Fernblick wird über die in vielen Reihen sich hinziehenden, langgeschwungenen Berghöhen bes Thüringer Walblandes geworfen.

Ingos Sintritt in das Reich des Fürsten Answald hat eine Berwandtschaft mit des Odhsseus Landung und Aufnahme in Scheria bei den Phäafen. Herr Answald ist der Altinoos dieses Landes, und bessen lilienarmige Gemahlin Arete sindet in der Fürstin Gundrun ihr Gegenbild. Bor allem aber ist es das Herrentind Irmgard, die dem Fremdling lieblich wie Nausikaa begegnet, und der hellenischen Jungsfrau Schatten scheint vorüberzuhuschen, wenn wir von den deutschen Blättern ausblickend der "wolkenlosesten" Ferne gedenken. Tritt dann

<sup>1)</sup> Der betreffende Notizzettel ist wahrscheinlich niedergeschrieben, als Freytag in seinen Erinnerungen S. 346 ff. von dem Romanganzen rückschauend einige Rechenschaft ablegen wollte. Außer einem Berzeichnis aller Überschriften und gelegentlich noch lieiner Inhaltsangabe durch Stichworte, enthält das Blättchen ein paar Selbstbelenntnisse. So schreibt der Dichter, wenn wir recht gelesen haben: "sobald Bewegung leicht, Freude ... Schilberung, Landschaft schwer". Aber zum "Rest der Zaunkönige" heißt est: "Klosterleben. Einleitung lang. Wit Behagen gemacht".

<sup>2)</sup> Bgl. B. S. Riehl, Naturgeschichte bes beutschen Bolles.

noch, dem Sänger Demodokos entsprechend, der Barbe auf, so gelangt das Handlungsgefüge zu einer Zusammenstellung, in der die Erfindung des alten Spos neu dem Herzen nahe gebracht wird. Und niemand möge die Ühnlichkeiten als Armut schelten, da die einssachen Zustände der Borzeit ja hier wie dort das nämliche hervorbringen und die Ansorderungen des Wohlgefallens von dem Griechen bereits so glänzend erfüllt worden sind.

Freytag hat selbst in den "Bildern" 1) auf die Ähnlichkeit der altbeutschen mit jenen "Berhältnissen der epischen Beit, welche die reale Grundlage der homerischen Phantasie wurden" hingewiesen. Auch Beowulfs Ankunft beim Dänenkönig Hrodgar, der stilvolle Empfang, die Berspottung durch Hunserdh, dem Euryalos des angelsächsischen Epos — für Ingo spielt Theodulf eine ähnliche Rolle —, ist vielleicht dem Dichter, der sich doch an Borbilder im echten Beittone hat halten müssen, mit dem gleichen Rechte ein belehrender Anhalt gewesen. I Auf dem mit den Schulausdrücken vorgepflasterten Wege zur Erzeugung der wohlgefälligen Wirkungen sinden sich: Aristie des Fremden in hers vorragender Leibesübung, Anagnorismos beim ruhmvollen Heldensage.

Dann wandelt der Poet andere Pfade. Ingos Laufbahn wird sortan bestimmt durch seine leidenschaftliche Liebe zu Irmgard, und diese Liebe bringt hier wie in allen folgenden Erzählungen die Handlung in Schwung. Das Gegenspiel der Eisersucht darf sich entsessen, und nur klein scheint dagegen, was im Hintergrunde wie sernes Wettersgrollen den Helden von den Vaterlandsseinden bedroht.

Das Gegenspiel entspinnt sich badurch, daß Irmgard noch von einem anderen als Ingo und daß Ingo noch von einer anderen als Irmgard geliebt wird. Dies ist das verhängnisvolle Leidenschaftsgespinst der Schicksalsfrauen. Und als dritte Gegenmacht sperrt der Römers drache nach Ingo den begehrlichen Rachen auf, lauernd, ob die Freundsschafts und Liedesfäden, die ihn halten, nicht einmal zerreißen möchten.

· : <del>--</del>

---

---

: ::

=:

- :=

: :-

:: :<u>:</u>

:---::

::

::

<u>.</u>

;

::

<sup>1)</sup> Bb. 1, S. 54 f.

<sup>2)</sup> Roch manche Berwandtschaft in den Motiven mit der alten Dichtung hat Scherer a. a. D. zu beleuchten versucht, keineswegs um daraus einen Borwurf zu schmieden, sondern im durchaus anerkennenden Sinne. Irgendwo müsse nämlich die Boesie sest mit der Birklichkeit zusammenhängen und das sei, wo unmittelbare Beobachtung versage, die Überlieserung. Bon hier aus sinde sich der Dichter einen Eingang in die fremde West.

Ingo findet bei seinem späteren Berweilen an Bisinos Königshose unwillsommene Liebesleidenschaft bei der Königin Gisela. Zwar gegen Römertücke gereicht das dem Helden zum Schutze. Als er aber später mit der entführten Irmgard auf der Idisdutze, haust, und Gisela, die ihren Gatten hat umbringen lassen, verschmäht, da zieht sich das Gewölk über den Häuptern des Paares zusammen, und im Gewitterstrahle sahren sie zu den Göttern dahin. Nur ihr Kind wird gerettet. Es ist aller Feindesversolgung entkommen.

Man beachte in diesen Zusammenhängen die Lösung folgender Aufgaben: Irmgard muß ihr Herz dem Ingo schenken: Aller Glanz, der in den Augen einer germanischen Jungfrau des vierten Jahr-hunderts einen Iüngling liebenswert erscheinen läßt, muß sich auf Ingo sammeln. — Hemmnisse müssen die Liebe steigern. Mso Abschied von der Geliebten und Trennung, vielleicht auf ewig. Dies wird begründet durch Ingos Wißhelligkeiten am Hose Answalds. Die Bandalen haben ihren Herrn wiedergefunden, können sich aber mit den Thüringen nicht vertragen. Theodulf hetzt im Zorne dei einer wie im Nibelungenliede verhängnisvollen Jagd gegen Ingo die Weute. Ein Zweikamps der beiden sindet nach Art des nordischen Holmgangs statt. Ingo schenkt dem besiegten Nebenbuhler das Leben, muß nun aber Answalds Hos verlassen.

Ietzt gilt es, die Königin Gisela entscheibend einzusühren. Also muß am Hofe König Bisinos Gesahr für die Helben vorhanden sein. Der Franke Harietto, eine geschichtliche Gestalt, fordert Ingos Austlieferung an Rom. Wie zwischen Siegfried und Brunhild, zwischen Walther und Hilbegunde hat zwischen Gisela und Ingo eine Verslobung bestanden. Durch die Gunst der Königin gelingt es den Vans dalen, heimlich die Königsburg zu verlassen.

Die Schlußkatastrophe ist von dem gewaltig bewegten Leben der Erzählung an dieser Stelle (vgl. oben S. 167 f. ähnliches in "Soll und Haben") durch einen stilleren Zwischenraum getrennt, den die beshaglichen Zurüstungen des ehelichen Nestbaues ausfüllen. Die Idisburg entsteht am Idisbache, — an der Ih —, in der Nähe des Wains. Es ist die Gegend, wo heute die Feste Koburg liegt.

Für Irmgarb steigt die Gefahr jetzt am allerhöchsten. Sie soll ben ungeliebten Theodulf heiraten. Da entführt Ingo sie und bringt

sie in sein eigenes Reich. Sie könnten bort glücklich leben und eines späten Todes sterben, wenn nicht allem häuslichen Glücke und Frieden der Groll der Eisersüchtigen ein jähes Ende bereitete. Fürst Answald, Theodulf und Gisela werden vor dem flammenden Untergange der Wisdurg wirkam vereinigt.

Die Charafteristik ber Gestalten ist von großer Sorgfalt, und nicht klein ist die Anzahl der redend und handelnd eingeführten Bersonen. Die Ratsversammlungen enthalten einen beträchtlichen Reich= tum von malenden Zügen. Aus der Schar der für die Handlung im ganzen nebensächlichen Röbfe ragt Berthar hervor. Sein Treueverhältnis zu Ingo ist eine Schöpfung Freytags, die in gleicher Weise ber Überlieferung wie bem Ruge seines Herzens gemäß ist. 1) Liebevoll wird auch ber Sanger geschilbert. Weniger erfreulich als biefer, in ber Charafteristik jedoch eine ber bestgelungenen Gestalten ist ber König Bifino. "Deine Gebanken", sagt er ju Ingo, "eilen gerabe borwarts wie der Hund auf der Spur eines Hirsches; ein König aber kann nicht einfältig sein in Gunft und Rache, vieles muß er bebenken, niemandem kann er völlig vertrauen, und jeden Mann muß er zu gebrauchen wissen in eigenem Nuten." Scherer bemüht sich, biese Gestalt vergleichend unterzubringen. Der Attila der grönländischen Ribelungenlieber scheint ihm zu ausgeblaßt; mit dem Charafter Ermenrichs in ber beutschen Helbensage will es sich nicht besser verhalten. Der ge-

<sup>1)</sup> Scherer fcreibt a. a. D. S. 492: "hier fteht Frentag gang auf bem Boben ber Tradition. Das Gefolge schilbert Tacitus als eines ber wichtigften Institute für das germanische Kriegswesen und die germanische Gesellschaft. Die vielgerühmte deutsche Treue stammt aus diesem Berbaltnis. Die deutsche Seldenfage hat in ihren jungeren Geftaltungen bas Motiv ftart verwendet. Dem Dietrich von Bern fteht bas Geichlecht ber Bulfinge jur Seite; ber alte Silbebrand erinnert an Angos Berthar; ber Bolibietrich verberrlicht bie gegenseitige Treue zwischen bem herrn und ben Mannen: in die Ribelungenjage ift mit Rubiger bas Motiv gefommen, und auch ber grimme hagen wird jum Gefolgsmann. Der Beowulf entwidelt das Berhaltnis in seiner ganzen Breite. Und ein besonderes angelfachfifches Bedicht foilbert bie Empfindungen bes Befolgsmannes, ber von feinem herrn getrennt ift. Die größte Beichheit, die ein germanifches Mannerherz in fich birgt, tommt gegenüber bem Gefolgsherrn ju Tage. Und nur das Beimatgefühl tann an Intensität und Alefe bamit wetteifern." Bgl. bazu auch Rarl Landmann (Darmstadt): Deutsche Liebe und beutsche Treue in Gustav Frentags Abnen. Reitschrift für den deutschen Unterricht (6. Rahrgang, Heft 2 und 3) 1892. S. 81 ff. und 146 ff. (über Treue besonbers S. 95 ff. und 161 ff.).

schätzliche Attisa ist vollends anders. Und dennoch ist Bissino "eine wahrhafte Schöpfung, der Geist der Geschichte selbst scheint sie eingegeben zu haben." Ihn erfreut das Schatzsammeln, wie Freytag es in den Bildern geschildert hat. ) Scherer zählt die Notizen zusammen und freut sich der Übereinstimmung. Dann wirst er jedoch die Sammlung über den Haufen, denn der helle Natursaut der Bewunderung bricht hervor: "Was aber wollen alle diese Notizen sagen gegenüber der sertigen Schöpfung des Dichters? Die Notizen sind Fleisch geworden, Fleisch und Bein und Kopf und Herz und Wort und Miene, Gang und Gebärde. Mit einem Worte: der Kerl lebt".

Im Jahre 724 spielt die zweite Geschichte, beren Hauptinhalt Ingrabans Bekehrung zum Christentume bildet. Herr Winfried, der Bischof Bonisacius, wird sein Bekehrer; aber um es zu werden, dazu muß er dem Heiden den Beweiß erbringen, daß die alten Götter dem Christengotte unterliegen. Alles, was geschieht, dient daher zur Losslösung der Heldensele von der Weltanschauung seiner Bäter und zu ihrer Anschließung an eine Religion, der die Zukunft gehört.

In Treue hängt Ingraban, ber Sohn Ingberts, ein Thuring aus König Ingos Geschlecht, am Beibenglauben. Als bas Berz ber Freunde im Autrauen zu den überkommenen Lehren hat wanken wollen. hat er ausgerufen: "Ich aber will, bin ich auch nur ein einzelner Mann, in dem Götterstreit bei ben guten Geistern meiner Ahnen stehen, ob sie siegen ober unterliegen. Lobert ihre Welt in Flammen, so will ich vergehen mit den geliebten, denen ich zeither gedient." — Was fann diesen Saulus zum Baulus machen? Nicht Worte jebenfalls, und auch nicht Tatenglanz, sondern das Licht der Einsicht in den Che dies Licht ihm aufleuchtet, wandelt er lange Wert bes Neuen. in Kinsternis. Nichts will ihm gelingen. Seinen Händen, die gewohnt find, mit bem Schwerte breinzuschlagen, entgleitet, was er halten möchte, während bem Boten bes ausländischen Gottes alles gebeiht. Doch das gibt nicht den Ausschlag. Erft als dem Weisen Unglück zustößt, als er sich im Kampfe mit der Neigung zum Gehorsam als zu einem Siege hindurchringen muß, da erft lernt Ingraban ben Gegner schäten, ba schmilzt alle Herzenshärtigkeit babin in den Strablen

<sup>1) 28</sup>b. 1, S. 180 ff.

ber Liebe: "Jest erkenne ich," ruft er aus, "baß du in Wahrheit bem Gebote eines großen Gottes folgst, wenn es dir auch bitter und schwer wird."

Der Gegensat von Heibentum und Christentum brangt sich wohl auf jeber Seite bem Lefer in die Augen. Am reizvollsten erscheinen dabei jene Mischgestalten, die den Übergang vom Alten zum Neuen verkörpern. Es behagt bem Berfasser, zu zeigen, daß im Grunde nicht erft Fremde ins Land zu kommen brauchten, um ben Deutschen treues Lieben zu lehren. Als Walburg ben Diener Ingrams, Wolfram, bei seiner Seele und Seligkeit beschwört, zu bekennen, wo ber Herr weile, da lautet die Antwort: "Für meine Seele und Seligkeit wünsche ich Günstiges, aber ich weiß nicht, ob sie gebeihen werben, wenn ich meinen Herrn verrate." — Trefflich ist ber Christenpriefter Meginhard, ben fie Memmo nannten, gezeichnet. Er hauft in untirchlicher Sittenlockerheit mit Godelind, ber zornmutigen Wirtschafterin, ehe sein Bischof kommt und ihn wieder an straffe Ordnung mit Nachbruck erinnert. Da muß er benn nun aller weltlichen Lust entsagen: Die Schuffel mit bem Buhn wird zum Fenfter hinausgeworfen; Gobelind führt bie Kertel bes Hofes bavon. Nur sein Freund, ber Stieglitz, bleibt zurud; und wie der arme Monch ergeben das Haupt senkt, setz sich ber Boael auf den tablen Scheitel und zwitschert sein Trostlied. — Bohlgelungen ift auch Bubbo, ber Landfahrer. In seinem rauben Leben hat er die Götter zu fürchten verlernt. Da lockt ihn die Botschaft von Chriftus, ber auch bem schickfalslosen Waldmanne einen Ehrensit zuteile. Dem Geheimnis ber golbenen Buchstaben in ber Beiligen Schrift, die der Bischof ihm zeigt, traut er höhere Weisheit zu als ber alten Lehre. Nach feiner Weise mochte er nun die eigene Seelenentscheibung davon abhängig machen, ob ber Christengott ben Bischof gegen seine Feinde schützen wird ober nicht. Hier haben wir im Rebenspiele eine feine Umkehrung ber Melobie ber Haupthandlung. — Die schönften Seiten ber neuen Bergensbilbung bringt Gottfried gur Geltung. "Gin Krieger bin ich. Du merkft es nur nicht!" hat er einmal zu Ingram gesprochen. Dem will bies Wort nach bem Tobe Gottfrieds nicht aus bem Sinne. Er hört die Gloden ber Chriftenfirche läuten; sie scheinen ihn einzulaben: "Komm auch bu!"

Wie die Handlung bis zu diesem Wendepunkte emporgeführt wird, steht zur voraufgegangenen Dichtung in reizvollem Gegensate. Ingo

hatte sich die Braut in sein Nest, die Heimstätte am Idisdache, durch nächtlichen Einbruch geholt, hatte sie aus der Not befreit, einem unsgeliebten Manne folgen zu müssen. Zu Ingradan geht Walburg hinaus, da er als Wolfsgenoß in den Wald verbannt ist. — Ingos Nebenbuhler, Theodulf, war ein wilder Gegner. Die Hunde hatte er auf den Helden gehett und war ihm als Todseind im Kampse auf der Aue begegnet. Der Mann, der neben Ingradan Verlangen nach Walburg empfindet, besehdet nicht den Reisegenossen, sondern den Feind in sich selbst; er ist ein Held der Selbstüberwindung; er fängt den Todesstreich auf, der Ingradan tressen sollte. — Ingo war, wie Odysseus bei den Phäaken, in den friegerischen Spielen als Sieger aufgetreten und Irmgard hatte sich in den Helden, den der Sänger seierte, versliedt, wie Desdemona ein wenig auch darum, weil er Gesahr bestand. Ingradan verliert im Vecherkampse und Würselspiele um die gesangene Geliebte sowohl deren Achtung wie die eigene Freiheit.

Doch nicht nur in solchen Gegensätzen zeigt sich die Zusammengehörigkeit der Erzählungen als Teile eines beide in sich fassenden Ganzen. Ingo und Ingraban sind, wie es der Plan des noch größeren Zusammenhanges forderte, durch Blutsgemeinschaft verknüpft. 1) Dem Heldenpaare der Haupthandlung entspricht ein anderes Liebespaar in der Nebenhandlung hüben wie drüben: Wolf und Frida sinden ihr Spiegelbild in Wolfram und Gertrud.

Unter ben Thüringen begegnen uns die Nachkommen alter Freunde aus der ersten Erzählung. Da ist Gundhari, ein Abkömmsling Rotharis, da Bruno, Bernhards Sohn, ein ansehnlicher Mann aus dem freien Moor, dessen Geschlecht seit alters mit dem Hose Ingrams befreundet war. Er ist noch heidnisch wie dieser, doch "gewichtig" schien ihm des Bischofs Mahnung, daß man auch die Sesinnung eines Mannes bedenken solle; in seinen Reden kommt

<sup>1)</sup> Ingo ist dem Ingraban im Nebel der alten Familienerinnerungen noch verschwommen sichtbar (I, 281, 466 f.). Unter Walburgs sanster Weisung trennt er sich von dem Talisman der Bäter. Als Teuselswerf wird das Andenken an kriegerischen Ruhmesglanz verworsen, und rührend erklingt in Ingrams Herzen das Leid, einer alten Welt gleichsam die Treue zu brechen: bitter ist es ihm, von seinen Ahnen zu scheiden. Aber nun ist in ihm zur Ruhe gegangen, was nach seindseliger Bergeltung schrie; nun hat er die Einladung des Friedensgottes vernommen (I, 501).

ber Zwiespalt zwischen bem alten und bem neuen Glauben ergreifend zum Ausbruck.

Sanghaft ist die Rede zu Ingos Zeiten, zahlreich sind die Gleichnisse, besonders aus dem Tierleben gewesen. In schweren, steisen Kalten, vielleicht dem Eddastile nachgeahmt, hat sich die Sprache schleppend und rauschend daherbeweat, nur unbeholfen sich anpassend. aber würdevoll. Zuweilen ift es zu einer Art Stichompthie gekommen: Geistreiche Wortgefechte haben bamals wohl auch in Ansehen gestanden. 1) Frida und Wolf, Ingo und Theodulf haben Schlag auf Schlag Rebe und Gegenrebe getauscht, wie in einem Spiele ber Ball herüber und hinüber fliegt. — Auch die Sprache Ingrams ift noch nicht viel von der seiner Vorfahren unterschieden. Spruchweisheit und liedartige Form treten zumal an den wichtigen Stellen hervor. Ein wahres Hohnlied singt Ratiz dem Ingram. Da, wo wir "Rede" setzen würden, wird, wie in den Schriften der Alten, oft von "Sang" Dennoch sind die Tage der unbedingten Borherrschaft aesprochen. bes Sangers vorüber. Gine neue Runft vermittelt bem Menschen bie Gebanken und schiebt die höchste geistige Kraftwirkung der alten Zeit sachte beiseite: Die Chriften haben "ben Zauber der lateinischen Sprache. In den Briefzeichen verkehren sie miteinander wie Landgenossen . . . Sie senden einander ihre Worte auf der Tierhaut zu, über Land und Meer. Mit einem Rohr schreiben sie Befehle, und die Worte steben fest für alle Zeit . . . Was einer vor vielen Jahren geredet hat, bezeugen sie durch schwarze Buchstaben, sie schenken und begaben damit und entscheiden barnach über Mein und Dein."

Die Wirkung einer Briefvorlesung auf das versammelte Volk wird lebendig geschildert. In solchen Stüden hilft der Geschichtsforscher dem Dichter wirtschaften. — Eine Quelle der Poesse entspringt auch aus der Vorstellung, wie zum ersten Male die Gloden der Christenstirche in der Wildnis gesäutet und wie bei diesem Klange die Raben der alten Götter haben davonslattern müssen.

Der zweite Band ber "Ahnen" enthält die britte um das Jahr 1003 spielende Erzählung: "Das Rest der Zaunkönige".

<sup>1)</sup> Bgl. den Briefwechsel mit Haupt (mitgeteilt von Belger a. a. D. S. 39 f.), wo auch besonders Kirchhoffs Freude über die nedenden, höhnenden und tropenden Bechselteden geschildert wird.

Die Ibee bes großen Werkes, ein Geschlecht burch bie Reihe ber Sahrhunderte zu begleiten, bringt es mit sich, daß bem Dichter, je weiter er sich von ber Vorzeit entfernt, die Schwierigkeit der Aufgabe einerseits wächst und andererseits sich ermäßigt. Sie wächst, insofern die Bunahme ber geschichtlichen Überlieferungen, je naber wir ber Gegenwart tommen, sich beschleunigt und im gleichen Berhältnis bie Bewegungsfreiheit der erdichteten Gestalten sich verkleinert. Schwerer als früher wird es bem Dichter, burch bas stets enger werbende Nets ber beglaubigten Greignisse seine Gestalten hindurchschlübfen zu laffen. Die überragende Größe ber Helben vom Stamme Ingos tann in ben Rolgezeiten nicht untergebracht werben. So muffen ben königlichen Ablern die kleinen Raunkönige folgen. Reguli werden sie im Spotte genannt: boch spricht sich in bem Scherzworte bie Tatsache aus, daß man noch nicht das Gefühl dafür verloren hat, es sei auf den Häuptern ber Nachkommen Ingos ber Königsreif zu erblicken. — Aber auch leichter als früher hat es ber Klinstler fortan. Es war schwer gewesen. für die stilgemäßen Darstellungen aus weiten Nebelfernen bas Berständnis des Lesers zu erwerben. An dem fünstlichen Stile hatte nicht nur, wen Spottluft dazu eingelaben haben mochte, Anftok genommen: auch Bedächtige hatten ben unliebsamen Druck ber Resseln gefühlt, bie bas Unternehmen hier bem Schaffenben hatte anlegen muffen. Jest freute man fich bagegen ber allmählichen Entfesselung ber Bunge, 1) ber Entfaltung uns naber liegender Borftellungen und Stimmungen. Neue Saiten wurden auf der alten Sangerharfe hinzugefügt.

Aus solchen Verhältnissen erklären sich die Vorwürfe und Lobsprüche, die dem Verfasser, je nach der Aussassweise der Kritiker, während des Erscheinens der langen Arbeit zuteil wurden. Wem die Seschmeidigkeit des Ausdrucks vor allem am Herzen lag, der wurde durch die altertümelnde Unbeholsenheit der Rede, das Starre und gestissentlich Formelhaste sehr gestört, und segnete bereits im voraus die kommenden Enkel des Geschlechts, die ja doch wohl einmal so sprechen würden, wie auch uns der Schnabel gewachsen ist. Wer jedoch das Hehre und Würdige des Heldensges inniger schätzte, der mußte beklagen, daß das aushellende Tageslicht der Geschichte jenem "Riesenmaße der Leiber" nicht sonderlich günstig zu sein pslegt.

<sup>1)</sup> Siehe naberes in ben Beilagen XXXVII.

Freytag wußte, daß berselbe Wind, der die dichten Laubkronen seiner Eichen entblätterte, doch auch Gutes und Segensreiches mit sich führte. Bon jeher ein besonnener Liebhaber der scheindar Kleinen im Bolke wie des scheindar Kleinen in der Kunst, erfreute er sich des Fortschrittes ins Kleine. (S. oben S. 58 f.) Wochte, was den einen als Aufstieg zu höheren Zeiten mit reicher entsalteten Daseinsformen erschien, andern einen Abstieg von glänzender Heldenherrlichkeit debeuten: er selbst mußte beim Schaffen nachsühlen, daß, wie Rankes östers erwähnte tiefsinnige Wendung es ausdrückt, jede Epoche ihr eigenes Verhältnis zum Göttlichen besessen hat, und so konnte des Verstaffers Aufgabe in nichts anderem bestehen als künstlerisch wohlgefügte Erzählungen auszusinnen, die sich den geschichtlichen Bedingungen möglichst anpaßten.

Der junge Held ber neuen Geschichte ist Immo, ein echter Sohn seiner kriegerischen Borfahren. "Das Roß gehört zum Manne wie das Schwert," hatte Ingram geäußert; er dachte sich die verewigten Uhnen hoch zu Roß über den Wolkenstieg dahersprengen. Rührend war sein Leid beim Tode des geliebten Pferdes. Auch Immo denkt wie seine Bäter. Es bedrückt sein Herz, daß er in Alostermauern einzesperrt ist, er, der lieber als Kriegsmann durch die Welt geritten wäre. Sehnsuchtsvoll blickt er durch das Schallloch des Glockenturmes auf die Höhen im Osten, wo seine Heimat liegt; er weilt in Gedanken bei der lieben Mutter, Frau Edith, und seinen sechs Brüdern. Der Mönch Rigbert, der sie sah, kann ihm gar nicht genug von ihnen berichten.

Rigbert rühmt Frau Sdith. Immo aber bricht in unchristliche Klagen aus, daß sein Bater Irmfried, der mit dem jungen Kaiser Otto nach Italien gezogen war, in der Ferne gestorben ist, ohne daß ihn der Sohn zu rächen vermocht hätte; denn Immo wurde trop seiner kriegerischen Erziehung zum Dienste des Altars bestimmt. Wir erssahren später, daß Irmfrieds Bruder, Gundomar, Frau Sdith geliebt und sich töblich mit Irmfried entzweit hatte. Die Geschichte erinnert etwas an die "Sühne der Falkensteiner". Statt des widerwillig im Kloster weilenden Scholastikus Immo, tritt am Ende, versöhnt, der seiner rauhen Kriegssahrt müde Oheim in den Dienst der Heiligen.

Der Uhnherr Ingram hatte sich in starker Gefühlswallung auf ben Boben geworfen. Die lebhafte Gebärdung beim Ausbruch von

Gemütserregungen ist auch noch dem späten Enkel eigen. Er springt wie ein wildes Tier auf den los, der ihm Unliebes melbet, und packt ihn an. Er wirft sich dröhnend gegen die Holzwand. Ein krampfshaftes Schluchzen erschüttert ihm die Glieder.

Mit Feinheit hat Freytag jedoch auch die beginnende Selbstzucht, wie sie sür die späteren Geschlechter wohltätig geübt wird, anzudeuten verstanden. Als Immo bei den Seinen etwas Ärgerliches erblickt, schießt ihm das Blut nach dem Haupte. "Aber er bewältigte die Ersegung in Wönchsweise, indem er schnell ein Bater Unser sprach; ... dann ging er an das Roß und sprach ihm leise zu."

Ein Mönch Bertram gibt dem Immo vier Lebensregeln, die für den Bau der Erzählung die Aufgabe von Pfeilern zu erfüllen scheinen. "Die erste bedeutet, daß dem Manne nicht geziemt zu dienen, wo er gebieten darf; und sie lautet: Birg niemals in die Hand eines Herrn, was du allein behaupten kannst!" (Bal. oben S. 2 f.. 49.)

Immo hat der Beherzigung dieses Aufruss zur Autonomie Heilssames zu danken und darf sich am Schlusse der Erzählung befriedigt sagen: "Wein Erbteil habe ich nicht in fremde Hand gelegt, darum stehe ich jetzt als froher Herr auf freiem Eigen."

Der zweite Spruch soll mahnen, mit unwillsommener Kunde nicht zu zögern, "Üble Botschaft auf der langen Bank macht dem Boten und dem Wirt das Herz krank." Dieser Lehre gehorchte Immo nicht, da er bei seiner Heimkehr der Wutter und den Brüdern seine Kriegs-lust allzu lange barg; hätte er sogleich "die ganze Wahrheit gesagt, so hätte der Zorn nicht wie ein verdecktes Feuer um sich gefressen, bis er die Freundschaft verdarb."

Hohe Bebeutung erlangt in Immos Leben Bertrams britte Warnung. Sie lautet: "Mißachte den Sid, der in Todesnot gesschworen wird! Wer dir Liebes gelobt, sich dom Strange zu lösen, der sinnt dir Leid, so oft er des Strickes sich schämt."

Als der Graf Gerhard, der Bater der Geliebten Immos, in schwerer Bedrängnis ist, — er soll als gerichteter Räuber mit einem Ringer nach des Königs Willen um sein Leben kämpsen —, da beschwärt er Immo, ein Pergament, auf dem seine Sünden von einem Beichtwater niedergeschrieben worden sind, heimlich in den segenskräftigen Reliquienschrein des Königs zu stecken, auf daß er schnelle Fürbitte von den Nothelsern des Herrschers erlange. Graf Gerhard will dem

Immo alles Wögliche zum Lohne bafür versprechen. Er erinnert sich jetzt einer alten Berabredung mit Immos Bater, Irmfried, über die Berlodung ihrer Kinder. Vielleicht könnte daraus noch etwas werden. So spricht er und beodachtet lauernd den mit sich kämpsenden Ingling. Immo aber hilft ihm aus reiner Barmherzigkeit. Er will nicht des Grasen Not zu einem Gelödnis misdrauchen. "Man hat mich gelehrt, von einem Manne in der Todesnot nicht Gabe und nicht Versprechen anzunehmen," antwortet er dem Könige Heinrich, als dieser ihn fragt, was ihm der Gras versprochen habe, damit er sich so keder Bitte ersbreiste. Der König ist unwillig über die missliche Lage, in die er sich gebracht sieht. Wie sollen die hohen Gewaltigen des Himmels, die ihn schützend umschweben, zugleich Beschützer seiner Feinde werden? Immo hat sich gegen den Vorwurf der Verräterei zu verteidigen.

"Ich vernahm die hohe Lehre," versetzt er knieend, "daß der Himmelsherr gern Erbarmen mit dem Sünder hat, und wenn der König, der des Herrn Schwert auf Erden hält, hier den Schuldigen richten muß, so mag ihn doch in seinem Amte trösten, daß die Bitte seiner Heiligen den armen Sünder aus den Krallen des üblen Teufels errettet."

Ungnäbig meint barauf ber König, daß er keinen Wert barauf lege, den untreuen Grafen im himmel wiederzufinden. — Man sieht, Frentag ist in der Charakteristik des Herrschers, der den Beinamen "Der Beilige" in der Geschichte führt, durchaus nicht engherzig. — Der König Heinrich schildert unumwunden die üble Stellung, worin er sich burch Immos Bitte befindet: Hilft er bem Alehenden, so ist es Hulfe, die er einem Keinde erweift. Hilft er ihm nicht, so konnten ibm die Heiligen zürnen, weil er unfromm bandele. Das Beste dünkt ihn, ben bosen Sundenbrief nicht anzunehmen. Immo moge ihn zu einem anderen Heiligtume tragen. — Doch auch diesen Ratschluß widerruft ein ärgerliches Bebenken. Der Bosewicht hat vielleicht in sein Sündenregister manches gesetzt, das ihm, dem Könige, selbst schadet, wenn die Heiligen darauf hören. So will er benn lieber vorher die Liste in Augenschein nehmen. Er lieft, und zu seinem Berdruffe findet er allerhand, das, wie er wünscht, seine Heiligen gar nicht erfahren sollen: sie burfen nicht lesen, daß des Königs Bater, Bergog Beinrich ber Banker — auch biefe Bezeichnung emport ihn — gegen ben Raifer Otto sich verschworen hatte, benn sie würden den Frevel vielleicht noch 20 Linbau, Guftan Frentag.

an ihm, dem Sohne, rächen. So gewährt uns der Künstler mit Klarbeit einen Einblick in die labyrinthisch verschlungenen Gedankengange eines mittelalterlichen Christen= und Kürstengemüts. Kür Immo ist bie nächste Folge seiner selbstlosen Sandlung bes Königs Ungnabe; aber später klaren sich bie Dinge zum Guten. Der Konig erfennt Immos Reblichkeit. In ber großen Gerichtsverhandlung am Schluffe 1) ruft gerade ber Umstand, daß Immo uneigennützig für den Grafen ienen kühnen Schritt getan hat, die entscheibende Wandlung in ber Gefinnung bes Richters hervor. Der Graf hat geaußert: "Reinerlei Gelübbe hat der Räuber erhalten, und fein Schwur vermag ihm zur Entschuldigung zu gereichen." Der königliche Richter hat den Angeklagten gefragt, ob es sich in Wahrheit also verhalte. Immo, daß ihm die Lehre Bertrams, wie es den Anschein gewinnt. bittern Schaben gebracht hat: hätte er ihr nicht Gehör geschenkt; so ware er vielleicht der Gefahr entruckt und glücklich. Und boch; er kann sich der Vorstellung nicht erwehren, daß das feierliche Flüstern bes alten Monchs ibm bamals Gutes und Schones in die Seele gegoffen und sein Herz zu einer eblen Handlung befestigt habe. Und so ertont benn der heilverheißende Trompetenton, wie im Fibelio, und bringt die Rettung: Immo gibt bem Grafen Recht, und bem Könige geht über Ammos Ebelsinn die Erkenntnis auf. (S. oben "Umschwung". S. 205.)

Bertrams vierter Spruch ) gebietet: "Deines Rosses letzter Sprung, beines Atems letzter Hauch sei für ben Helser, ber um beinetwillen bas Schwert hob!"

Immo befolgt ihn getreulich. Bei der Entführung seiner Geliebten hilft ihm ein Ersurter Bürger, der Goldschmied Heriman, der Immo wegen seiner liebevollen Pflege und Obhut nach einem räuberischen Überfall zu Dank verpslichtet war. Die Brüder Immos hatten die Entführte in Sicherheit zu bringen. Immo und sein Gespiele Brunico sind eben im Begriff, den gefährlichen Ort zu verlassen, wo sich bereits wilder Tumult erhoben hat. Die Bahn für schnelle Flucht ist offen. Da sleht Heriman um Beistand, und Immo sühlt, daß die Stunde gekommen sei, da eine Lehre des Mönches Gehorsam vers

2) Ein feines Rachklingen hiervon noch im 5. Banbe, S. 189. (S. unten S. 324.)

<sup>1) &</sup>quot;Einzelnes gelobt zu hören", schreibt Haupt am 26. Dezember 1873 an Frentag, "ist einem Dichter wohl nie sonderlich angenehm; ich muß es aber boch sagen, baß ich bie Gerichtsszene zu bem besten rechne, bas Sie jemals gedichtet haben."

langt, tropbem bies Gehorchen ihn von Glück und Freiheit scheibet. Allein ber Spre gebenkend kehrt er um und haut den Bedrängten heraus.

·\_ =

= =

:

=

:

:

Heriman ist ein bankbarer Mensch. Hat er bem freundlichen Pfleger die Guttat von damals nicht vergessen, so behält er auch diese Rettung in treuem Gedächtnis. Wie König Heinrich Schmud bei ihm kauft und ihn über die Stimmung im Volke bezüglich der Gewalttat Immos aushorcht, da bringt der Schlaue ihn auf günstige Gedanken. Der Herrscher schöpft zwar bei seder Wendung Verdacht; er erkennt, daß er semandem gegenübersteht, der seinen Sinn durch unwerfänglich scheinende Äußerungen zu lenken trachtet. Ostmals will er sich abwenden und heißt den Händler seine Sachen zusammenpacken, aber wieder und wieder wird er durch die Rede des anderen herangelockt und entläßt schließlich in aller Huld den so geschickten Anwalt der Sache Immos.

Das Dankbarkeitsmotiv spielt eine bescheibenere Hilfsrolle auch noch in der menschenfreundlichen Handlungsweise Immos gegenüber dem Fuhrmanne Hunold. Auch diese Wohltat trägt ihre Frucht. Hunold kommt in die Lage, Immo seinen Dienst zu vergelten. 1)

Wichtigen Dank muß dem Helden aber nicht allein die Rückzahlung erwiesener Wohltaten durch die Tat, sondern auch das strahlende Abbild seines Wirkens im Liede bedeuten. Der große Name, der Ruhm in aller Menschen Munde, wird die Leistungen belohnen, die der Menschheit zur Freude gereichen. Der Spielmann Wizzelin erweist dem Helden Immo diese Shre. Auch raunt er ihm heimlich zu, wo die Geliebte weilt, und zeigt sich in seiner Eigenschaft als vertrauter Freund der Liedenden von einer Seite, die wir bereits an seinem älteren Berussgenossen Ingo gegenüber kennen gelernt haben. Doch die Stellung des sahrenden Sängers ist im Wandel der Zeiten eine andere geworden. Er ist nur noch ein friedloser Gaukler, den der Hund anbellt, obwohl er ein neues Gewand trägt, und dem heiligen Könige Heinrich ein ärgerlicher Anblick. Das Volk aber freut sich allenthalben, von ihm über die Abenteuer und Schicksale der fernen Angehörigen etwas zu vernehmen.

Bu den vier Lehren Bertrams hatte dessen Freund Sintram noch von seinetwegen eine fünfte Mahnung hinzugefügt: Immo möge dafür sorgen, daß er stets jemanden habe, der für ihn zum Himmelsberrn bete.

<sup>1)</sup> Ahnen, Bb. 2, S. 147 f., 334.

Als der Held von den grollenden Seinen geschieden ist, verstoßen von der Mutter, den Alosterbrüdern vielsach ein Gegenstand des Abscheues, da denkt er traurig auch dieser Rede und fragt sich, ob er wohl noch einen Fürsprecher habe. — Anders als er es ahnt, anders freilich auch als Sintrams Wortlaut hat vermuten lassen, sindet er durch die Fürsprache des verklärenden Ruhmes den Weg zu den Seinigen zurück.

Gegenüber Bertrams der Form und dem Inhalte nach weltlichen Lehren birgt Sintrams Weifung unter ber geiftlichen Sulle einen Rern, der innerhalb der geschichtlich-religiösen eine allgemein sittliche Deutung anlant. und ber gerade in ber ethischen Deutung für die tieferen Busammenhange ber Kabel entscheidenden Wert besitt. Wer, wie der fromme Sintram es für Immo wünscht, auf der Erde stets treue Serzen, bie für ihn zum himmel beten, sein eigen nennt, ja, wem es gelingt, die Herzen durch sein Tun und Bollführen in Liebe für sich zu gewinnen. der ist mit dem echten Ringe, von dem Lessings Rathan spricht, begabt, und eine friedliche Welteroberung, die besser ist als jene mit Gewalt und Waffen, ist ihm beschieden. Erobert Immo nun auch nicht gerade alle Berzen — ber von ihm mit ber Geißel gezüchtigte Monch Tutilo bewahrt ihm Groll im Herzen und rächt sich durch tücksichen Berrat —:1) jo läßt sich boch eine stets zunehmende Ausbreitung seiner Herrschaft über die Herzen erkennen: Er erringt allmählich die Liebe und Achtung aller freundlichen Geister. Wo sie burch Migverständnis für ein Beilchen verloren ging, da erhöht sich bei der Wiedererwerbung ihr Wert. Besonders ergreifend ift solcher Umschwung in den Gefühlen ber Familie Immos zur Darstellung gebracht worden.

Die glättende Fabulierkunft unseres Schriftstellers zeigt sich vielleicht in keiner seiner Arbeiten in dieser technischen Hinsicht des Ausrundens auf einer solchen Stufe eigenartiger Bollendung, wie sie sich
im "Reste der Zaunkönige" vor uns entsaltet. Es ist deshalb einladend, der sesselnden Arbeit auf ihren verschlungenen Pfaden langsam
nachzugehen und sich der wohlüberlegten Linienführung zu erfreuen.
Wir sind bei einem ernsten Dichtwerke eigentlich an eine derartige
Regelmäßigkeit des Planes kaum noch gewöhnt. Die Berwendung aller
angesponnenen Fäden, die schließliche Vereinigung aller Hauptversonen

<sup>1) \$6. 2, \( \</sup>mathcal{E}\$. 86, 351 f.

-:- •

== : == :

: : =

: .--. .: :

====

·\_ =

• == :

- 22

-5 !

-::5

= ===:

·=: =

مد <u>د</u> ...

الشياش

سرني ج

يا بيد:

: Z'-

٠٠٠٠ :

مربين

مۇ سىج

. -- ;

**م**.ز.

zu entscheibender und an Überraschungen reicher Aussprache gehört ebenso wie die Durchführung der Spruchmotive nicht sowohl in die Kunstsorm des modernen Romans als der anmutigen Gebilde, die wir von den Lippen der orientalischen Erzähler vernehmen. 1) Auch im Drama wird die Zusammenschließung aller Fäden zu einer einheitzlichen Schlußwirkung besonders von der älteren Schule verlangt.

Bezüglich des geschichtlichen Hintergrundes zum "Neste der Zaunstönige" erhalten wir von Wilhelm Scherer wieder wertvolle Winke.") Für das Motiv der Flucht aus dem Kloster wird an das Gedicht aus dem zehnten Jahrhundert "Ecdasis cujusdam captivi" erinnert. Zahlreichen Stellen in den "Bildern" entspricht im "Neste der Zaunstönige" eine poetische Berwendung.")

"Die Brüber vom beutschen Hause", ber dritte Band der Samms lung, hat den Herrn Ivo von Ingersleben zum Helden; die Handlung trägt sich im Jahre 1226 zu und ist von all den Stimmungsgegenssähen erfüllt, die diese Zeit zu fühlen gibt. Die Kreuzzüge bringen die bunte, fremde Welt des Ostens wirkungsvoll nahe; neben den tiesen Orgelklängen religiöser und sittlicher Begeisterung, die aber doch meist wie schwermutsvolle Klagetone über des Erdenlebens Mühsal und Not und voll banger Sehnsucht nach einem bessern Ienseits ersichallen, hören wir das daseinsfrohe Gelächter, die schalkhaften Wechselzgespräche und das modische Liebesgirren der zierlichzhösischen, weltzlustigen Minnezeit. Man zucht die Achseln darüber, daß ein Weib ihren eigenen Hausherrn liebt: denn nicht der angetraute Mann, sondern ein seuszender Anderer erscheint als der würdige Gegenstand einer stilvollen Winne. Kaum jemals hat wohl im Umkreise der uns

<sup>1)</sup> Beispiele sür diese Art einer alles harmonisch ausgleichenden, milben Welodiebehandlung sinden sich daher z. B. in den Türkischen Erzählungen von Rudolf Lindau. Über Freytags namentlich wohl an Scott gebildeten Ansichten über die Technik des Romans s. näheres in den Beilagen XXXVIII.

<sup>2)</sup> B. Scherer, Rleine Schriften, Bb. 2, S. 22 ff.

<sup>3)</sup> Bilber I, 305: ber wilde Sauhirt, "ber wildeste Genosse des Hoses"; ebenda: Zucht der Rosse; ber gezähmte Kranich; 307: Fürsprache der Heligen; Reichsichus durch Belehnung; 369: Empörung gegen den Abt; 407: die Zuchtpferde dem Kriegstüchtigsten vermacht; 412 f. (vgl. auch IV, 72 f.): gute Lehren gekauft, als persönlicher Erwerd angesehen; 436: Königskünste, die seinen Künste eines Schwachen von dem hochgestellten Manne gesordert.

nächsten Geschichte etwas, das wir heute Unnatur beiken, ein alanzenber ausgearbeitetes Spstem fünftlicher Liebes= und Lebensart ge= zeitigt als in diesen Tagen der ritterlichen Turniere, ba der Emporkömmling, der für etwas gelten wollte, sein Deutsch mit Entlehnungen aus dem Französischen schmückte und sein einsaches Herzensempfinden nicht aussprechen durfte, wenn er nicht dafür ausgelacht werden wollte. Das Übersittliche (vgl. oben S. 175) der "hoben Minne", das An= schmachten unerreichbarer Frauen schien bagegen zum guten Tone zu gehören. "Ihr mögt", fagt Ivos getreuer Ritter Benner zu seinem Boglinge, bem jungen Lut, - "ihr mogt eurem Berchtel ober wie fie sonst heißt, in Erfurt einmal eine seidene Borte taufen ober einen Ring von Glas und Silber, und ihr mögt sie heimlich herzen soviel ihr wollt, niemand wird euch das verbenken; ja ihr dürft sie auch, wenn ihr erft in die Jahre gekommen seib und gewürdigt werdet, ein Hof= aut zu erhalten, zu eurer ehelichen Hauswirtin machen und zur Mutter eurer Kinder, aber niemals werdet ihr euch einfallen laffen, fie als euere Frau zu rühmen, der ihr ritterlich dient. Das bringt euch arge Unehre".

Auch der junge Held Ivo macht die Mode des kavaliermäßigen Minnedienstes mit. Eine Nichte des Kaisers ist seine angebetete Herrin. Als Lanzenreiter sticht er einen ganzen Mantel aus den Wappenzeichen besiegter Gegner für sie zusammen. Er stellt das vollendete Borbild eines vornehmen jungen Mannes dar, wie es der Modegeschmack seiner Zeit verlangte. Der Abkömmling des uralten Reckengeschlechts wird aber auch von neuen sittlichen Mächten, die zuvor noch nicht zur Geltung gelangt waren, aus der Höhe herabzezogen, um im Tale Mensch zu werden unter Menschen, und zwar zusnächst sich als Deutscher unter Deutschen zu sühlen. Er soll die wahrzhaft abelnde Kraft gemeinsamen Arbeitens kennen sernen. Zum ersten Wale erklingt hier ein Wort von der Volksgemeinschaft der Deutschen.

Als Hermann von Salza den anfangs Widerstrebenden zum Kreuzzuge werben will, da ruft er das vaterländische Ehrgefühl in Ivos Seele wach; und diese nie zuvor angeschlagene Saite in seinem Innern gibt einen Klang, der den Jüngling seltsam erschüttert. Ihm ist, als erschaue er plözlich auf dem Grunde eines tiefen Quells sein eigenes Bild. Kräntung der Ehre Deutschlands dünkt ihm Kräntung der eigenen Ehre. Er fühlt sich als Volksgenossen. — Mit einer

gewissen Feierlichkeit weiß Freytag das für die seelischen Grundvorsgänge im Bolksleben Bedeutsame gerade im Grenzübergange aus dem Unbewußten festzuhalten.

Ivo ist im heiligen Lande. Er sieht die Ordensbrüder, mit Schanzzeug und Baugerät bepackt und von einer langen Reihe von Lasttieren und Karren gesolgt, durch die Seene ziehen. Da denkt er wieder daran, daß es Deutsche sind, die dort hinpilgern und schickt sich an, ihnen zu solgen. Der Zug ersteigt eine Höhe und macht oben Halt. Die Karren werden zusammengesahren. Man beginnt zu arbeiten. Zumächst sieht Ivo untätig zu. Als aber jemandem ein großer Stein abgleitet, legt er mit Hand an und hilft bald frisch bei der Arbeit. In der Rastzeit kündet er sich sörmlich an als einen, der den Ordensleuten dienen will, und sein Anerbieten wird bedächtig angenommen: "Keine unrühmliche Arbeit ist es, edler Ivo, der ihr euch weiht!" — So beugt sich hier der kriegerische Nachkomme jenes Ingradan, den wir bei ähnlicher Tätigkeit haben erblicken können, 1) dem christlichgesinnten Nachsolger des Herrn Winfried.

Bu ben besonders durch gedankenvolle Kontrastwirkung sich auszeichenenden Stellen der Erzählung gehört die Einführung der ergreisend anschwellenden dunkten Orgeltöne mitten hinein in den hellen Weltsklang des sestlichen Lebens. Witten hinein nämlich in die hösischen Lustbarkeiten, ins Turniergekümmel und die sorglos ausblühende Lenzessseligkeit des jungen Lanzenreiters erschallt, in tiefstem Ernste, eine Wahnung: vanitas! . . . Das menschliche Elend jener Zeit wird, wie auf alten poesieumslossenen Bildern, dicht neben den Glanz und die Hossfart herangerlickt.

Von den fahrenden Leuten ist die Rede. Es wird erzählt, wie sie ein Freudengeschrei erheben, wenn Held Ivo von einem Rennen zurückreitet und sein Ritter Henner in die Geldtasche greift und Silbermünzen in den dichten Hausen wirft. Sie balgen sich beim Haschen nach den fallenden Geldstücken und belustigen die auf sie herabblickenden Hernen. Als Ivo einmal so an den Schranken hält, "unter dem Helme tief atmend und sich mit einem Tuch durch die Helmlöcher Kühlung zuwehend", da begegnet sein Auge den matten Blicken eines alten Mannes in elendem Reisekleide, dessen Hand nichts zu sangen vermag, und er fragt ihn über die Schranken: "Wer bist du, Alter?"

<sup>1)</sup> I. 519 f., III. 230.

"Ein Elenber, ben der Hunger zwingt, während er sich nach der Heimat sehnt", klingt es leise zurück. Die anderen aber geben zornig zu verstehen, daß der Bettelmann nicht zu ihnen gehöre.

Ivo beschenkt den Unglücklichen. Im Klange seiner Stimme, in dem von Leidensfalten durchsurchten Angesichte hat etwas so Verzweiseltes gelegen — allein schon klingen wieder die Fansaren! Ivo wendet sich ab, faßt nach dem Speere und hat die traurige Gestalt bald vergessen.

Bald soll er sie abermals erblicken. Als er nämlich, recht selbstzufrieden, daherreitet und mit Genugtuung auf das Bündel bunter Lappen blickt, die aus den Wappenröcken geworfener Ritter herauszgeschnitten sind, um seiner stolzen Dame einen stattlichen Prunkmantel zu liesern, trifft er in der Umgegend von Erfurt unbekannte Bewaffnete. Ivo läßt alsbald die Posaune zur ritterlichen Herausforderung ersschallen, allein die Antwort will ausbleiben.

"Sie schlafen", meint Ivo und wundert sich. "Blaft noch einmal!" — Es wird noch einmal geblasen, aber es erfolgt kein Gegenruf. Henner reitet vor und erkennt das schwarze Kreuz an den Mänteln: es sind Brüder vom beutschen Sause in Jerusalem. Einige befreuzigen sich. Ivo reitet an die Fremden beran. Die aber lebnen seine Herausforderung zum Kampfe, um eine irdische Frau zu ehren. mit dem Hinweise ab, bag es sich nicht zieme, die himmelskönigin gegen ein Erbenweib herauszufordern. Alle Lochbfeile prallen an ihnen ab. "Unter den Christen ist unser Amt nicht. Wunden zu schlagen. sondern zu beilen. Wir üben hier Bruderpflicht", sagt ber eine, tritt zurud und weist auf eine Gruppe am Boben. Da sieht Ivo, daß die Brüder einen entblößten und blutigen Mann in den Armen halten. während einer von ihnen mit dem Berbande beschäftigt ist. Er fragt, ob der Sieche von ihrer Gesellschaft sei, und meint, da sie ihm antworten, daß es ein beklagenswerter Landfahrer sei, der Mißhandlungen habe erbulben muffen: "Wer kennt bas Schickfal, bas ber Arme fich bereitet hat; wer weiß, welchen Fluch er mit sich durch das Land trägt!"

"Einer weiß es, ber uns Barmherzigkeit geboten hat", lautet die fromme Antwort. Da tritt Ivo näher und erkennt jenen Dürftigen, dem er vor wenigen Tagen eine Goldmünze in den Schoß geworfen hat. Daß er den Armen vor vielen neidischen Blicken reich beschenkt hat, ist vielleicht die Ursache seines jetzigen kläglichen Justandes. So saßt den glücklichen Jüngling der Ernst des Lebens an und bildet

bas weiche Herz zu ebleren Entschlüssen, als er sie bis dahin getragen hat. Er begibt sich zu dem Dorfrichter, dessen Tochter Friderun ihm eine liebe Gespielin gewesen ist, um Obdach für den Armen zu erbitten. Die Begegnung hat ihn vorübergehend von dem Rausche des hösischen Wesens vollständig ernüchtert. Ja, er hat unerwartet noch einige Selbstüberwindung vonnöten, und da die Tugenden, wie die Laster, einander bei der Hand halten, zieht seine erste Regung der Nächstensliebe gegen den Armen auch weitere Güte nach.

Den Wedruf wahrer Leibenschaft aus leerem Träumen und Tändeln bedeutet für den Helden die Liebe zu Friderun, der Bauernstochter von Friemar, dem freien Moore der früheren Erzählungen. Sie ist alter Sagen kundig, die von der wunderbaren Errettung eines Ahnherrn Ivos durch ein Beib aus ihrem Stamme melden. Der Leser, der die im Geiste der Zeit umgewandelte Kunde<sup>1</sup>) von Ingos aus den Flammen gerettetem Kinde heraushört, hat Gelegenheit, die seine Art der Verknüpfung der fernen Vorgänge mit der neuen Handlung zu bewundern. Freytag ahmt mit sicherer Kunst die so mannigsaltig auf ihrem langen Wege sich verändernde Überlieserung, das schier unentwirrbare Durcheinander frei ersundener und dem wirkslichen Geschehen entsprechender Beziehungen nach. <sup>2</sup>)

Eine seltsame Stimmung überkommt wohl zuweilen den Wanderer auf seinem Wege durch Freytags Gebäude. Es ist, als wandle er auf schwindelerregenden Zugbrücken und Wendeltreppen von traulichem Gemache zu traulichem Gemache herüber. Hüben und drüben ist es warm und wohnlich, wir fühlen uns behaglich zuhause, da wir Einzelsschicksale kennen lernen 3) und das Ohr von wohlbekannten heimatlichen

<sup>1)</sup> III, 37, 310, 346, 401.

<sup>2)</sup> Bgl. darüber die Klarlegungen in der Abhandlung von Paul Lindau, Nord und Sid, Februar 1881. Über die Zeit, in der die Erzählung spielt, vgl. den zweiten Band der Bilder, und zwar besonders 18 (der Maigraf, auch I, 514); 27 (Beutejäger); 47 (der freie Bauer); 48 ff. (Dorflustbarkeit): 50 (Friderum); 179 ff. (der beutsche Orden, die "Bärtigen" 181); 183 (weltliche Angehörige); 69 (Stachelreden); ferner I, 516 (Bauernsohn, der Ritter wird). Zu den Stachelreden f. auch Grenzboten 1866, 3; Ges. W., Bd. 16, S. 226.

<sup>3)</sup> Wie aus dem Einzelleben, als der Zelle aller Geschichte, der Weg zu breiterem geschichtlichen Berständnisse führt s. Diltheys Einleitung i. d. G.: S. 41 f., 114, 487 f. und die, abgesehen von dessen etwas abstrusem Antisemetismus, unsaussprechlich herzenstiese Jugendgeschichte Hegels S. 24, 184, 196 f.

Klängen berührt wird; ba vergessen wir das Ferne; aber gelegentlich fällt der Blick aus dem Fenster hinaus ins weite Land, und nun zeigt sich's, daß dies Gemach, in dem wir uns gerade aufhalten, von dem zuletzt betretenen durch eine tiese Klust getrennt ist, und wir werden inne, daß uns das Machtgebot der Dichtung über Jahrhunderte hinweggezaubert hat, daß wir uns in ganz neuen menschlichen Berschltmissen befinden.

Andere Zeiten, andere Lieber! Doch es sind letthin fast dieselben Menschen, die Freytag uns in den weit voneinander getrennk liegenden Gelassen porführt. Der Raufmann König, bem wir zur Lutherzeit begegnen, ist ein Nachkomme jenes Königs Ingo, der vor über einem Jahrtausend in den Thüringer Wälbern sich die Ahnfrau des Geschlechts gefreit hat. Selbswerftanblich können wir nicht glauben, daß für die natürliche Blutmischung die den Kamiliennamen allein fortoflanzende Manneslinie stärker in Betracht kommt als bie beteiligten weiblichen Elemente. Wenn man daher die Generationen ein Sahrtausend lana zuruckverfolgen wollte, so mußte man bei jedem Schritte in die Bergangenheit, eine Verdoppelung der Ahnenliste ansexen. Rechnete man mithin etwa dreiunddreikig solcher Schritte für ein Sahrtausend, so hatte man eine ungeheuere zehnstellige Bahl gleich naber ober gleich ferner Blutsverwandten vor diesem Zeitraume in Deutschland lebend zu verzeichnen, was natürlich nicht stimmen kann, da die Boraussetzung der Rechnung, daß der Stammbaum aus lauter neuen, vorher noch gar nicht mit ihrem Ahnenanhange mitgezählten Kräften bestehen soll, falsch ist. Vielsaches Heiraten bat ohne Aweisel awischen ben Gliebern ber langen Rette stattgefunden, wodurch die älteren Ahnenreihen stets wiederholt in Frage zu kommen haben. falls dürfte jedoch der Rusammenhang des einzelnen Spröflings mit bem einzelnen Vorfahren über ein Jahrtausend hinweg gleichsam nur als ein farbenschillernder Regenbogen am Dichterhimmel erscheinen.

Ins Jahr 1519 versetzt uns die in ihrer Schönheit rührende Erzählung "Marcus König". Das Jahr fällt also mitten hinein in das Leben des großen Mannes, den der liebe Gott, wie es in Freytags Dichtung heißt, zum Ratgeber für angstvolle Gewissen bestellt hat. Des Bolkes Liebling, Luther, ist da. Die deutsche Sprache hat wieder einen ihrer herrlichen Bändiger erhalten. All die beweglichen Streitsfragen der Reformation leben und tummeln sich in den Lüften. Schon

hat auf einem Plate der Stadt neben anderen Händlern ein "Buchführer" seinen Tisch aufgeschlagen und bietet Kalender und Prognostica zum Kause, für den Kenner und Liebhaber aber auch Fachschristen über diese und jene Kunst oder eine Beschreibung der Länder. Den Leuten, denen er Bertrauen schenken darf, weist er im geheimen Wittenbergische Schristen. "Sie sind alle von demselben Wanne, von dem die Leute jetzt überall reden." Und er raunt dazu achtungsvolle Worte. — Im Lande aber ziehen bunte Söldnerhausen mit eigentümlichen Soldatenbräuchen und Sitten einher, die frommen Landsknechte.

Der Dichter führt uns nach Thorn, der Kopernikusstadt am User Beichsel. Die Stadt, ein dreihundert Jahre altes sestes Feldlager deutschen Arbeit an der Slavengrenze, hat sich der schlechten Herrschaft des verdorbenen deutschen Ordens entzogen und der Krone Polens unterstellt; allein die Bürger sind Deutsche geblieben und sehen mit wenig Freude auf die polnische Unordnung jenseits der Weichsel. Der angesehene Kausmann Marcus König zumal ist kein Polenfreund. Unauslöschlich steht ihm vor der Seele, wie sein Bater, der tapfer zum deutschen Orden gehalten hatte und von der polnischen Partei zur Hinrichtung verurteilt worden war, auf dem Blutgerüste ihm ins Ohr flüsterte: "Du wirst mich rächen, Marcus!"

Dieser vaterländische Rachegedanke erfüllt den harten und ernsten Mann dis dicht ans Ende seines Lebens, und erst Luther bringt ihm schließlich versöhnliche Weisheit bei; es kommt hierbei zu einer kleinen Nachahmung des Lutherschen Belehrens; denn der Glaubensheld kündet dem Betörten, daß vor dem allmächtigen Gotte die Frage nicht so stehe: ob Deutscher oder Pole; sondern sie stehe so: ob echter Glaube oder teuklische Verblendung.

Ühnlich wie die Bekehrung jenes Helden Ingram vom Heidentume zu einer geläuterten chriftlichen Lebensanschauung als Grundmelodie in der älteren Erzählung erklungen ist, so erscheint auch hier eine Läuterungsgeschichte für den Teil der Doppelhandlung, der sich mit dem Bater Marcus König beschäftigt, als das Hauptanliegen. 1)

<sup>1)</sup> Heinrich Spiero schreibt in seiner Sammlung "Hermen": "... es stedt in ben Ahnen' neben einem gehäuften Schatz an Humor eine starke Gestaltungszgabe, die in Konslitten, wie dem von Ingrabans Tause, tief ans Herz greift, und im "Warcus König' ein Meisterwert schuf".

Daß der alte König von den Katholiken zu den Lutherischen herkibersgelangt, dazu veranlassen ihn die Erlebnisse seines strengen Herzens, in dem sich die Sorgen seiner Zeitstellung quälerisch wälzten und festslagerten. Er ist der düsterste Sohn des Reckengeschlechtes, den wir bissher kennen gelernt haben; doch sehlt es ihm nicht an Hoheit und Wirde.

Runachst ist sein Gemut noch erfüllt von den äukerlichen Bergeltungsvorftellungen bes mittelalterlichen Gottesbienftes. Der bebächtige Kaufmannssinn kann sich in dem sorgfältigen Abwiegen eines himmlischen Soll und Haben nicht verleugnen. Voll Aberglauben traut er allen Gliebern bes geiftlichen Standes bie Macht zu, faumigen Schuldnern in biefem ober jenem in Leben gefährlich zu werden, und hulbigt ber Überzeugung, daß tein Großer der Erbe ohne Fürbitte und Beistand ber firchlichen Beamten sich burchzuhelfen vermöge. Die verdienftlichen Werte fpielen in seinen Augen eine fehr folgenschwere Rolle. Er gibt fich selbst sorgfältig Rechenschaft von den mannigfaltigen Hilfsmitteln, die er zur Seligkeit barangewandt hat: allein bisweilen kann ihn die Aufzählung von allen milben Spenden und Almosen und bruderschaftlichen Gebeten, die er hat flehen lassen, von den Aweifelsqualen nicht entlasten, wie benn die Beiligen selber solchen fraglichen Aufwand einschäpen möchten. Fest steht ihm, daß alles seinen Preis habe, und daß der Roll, den die Seelen auf dem Wege in jenes Leben au gablen verpflichtet seien, nicht zu tärglich bemessen sein burfe. So erhalten wir hier wieder aus gelegentlichen Außerungen 1) Sinblick in bas Gefühlsleben eines religiösen Mannes in einer wichtigen Übergangszeit und können spuren, wie wir uns ber Neuzeit genähert und von bem roheren Buftande entfernt haben, ben wir noch bei ber Schilberung bes Königs. Heinrich im "Mest ber Raunkönige" gewahr geworben find. Der bamalige Fetischismus ift einer gewiß noch abergläubischen, boch bereits sinnvolleren Abrechnung mit dem Jenseits gewichen.

Einiges im Wesen bes Marcus König will nicht recht mit seinem friedlichen Kausherrnberuse im Einklang stehen. Seine finstere Gestalt gleicht in gewissen Augenblicken ber eines Kriegers. Kunstvoll verrät

<sup>1)</sup> Ahnen Bb. 4, S. 39, 50. Darüber, daß nicht im (harmlofen?) Unglauben, sondern im (an sich mit gefährlichen, ja schändlichen Bestandteilen durchsetzen) Aberglauben die fruchtbaren Reime menschlichen Fortschritts liegen, s. 3. 3. Rousseuß längste und fesselnichte Note zum Émile (l. IV).

ber Verfasser uns nach und nach die Abkunft seines Helben. Man erkennt, wie das Geschlecht Ingos, das die wilde Gebärdung dereinst mühsam bezwingen mußte, in diesem finstern Vaterlandsfreunde die stürmischen Geschlswogen durch Redegewalt bändigen lernte. Der Rausmann erklärt, der scharfe Sisendeckel seines Geldkastens möge ihm die Hand abschlagen, das wolle er gern erdulden, wäre dadurch die Schmach der Fremdherrschaft zu tilgen.

Wer indessen die Hand einbüßt, ist nicht der, der also spricht, und auch nicht der sich den Polen am Ende dennoch fügende Ordenszgebieter, dem gegenüber die Äußerung gefallen ist, sondern einer, der dem Herzen des stolzen Kausmanns näher steht, und der die Hand in der Feldschlacht verliert, Georg König, der Sohn des düsteren Mannes. Er ist der Held der Hauptsabel in dieser Doppelerzählung; denn, wie in allen früheren Geschichten bildet eine Brautwerbung auch diesmal den poetischen Inhalt der Handlung.

Im Hause bes stillen Witwers ist ber Spröfling bes alten Geschlechts neben bem Bater, neben einem wunderlichen armen Teufel, Namens Dobise, und der Hausmagd Barbara als ein übermütiges, lebenslustiges Wesen aufgewachsen, in bessen Abern besonders etwas von des Ahnen Immo Blut zu rollen scheint. Wie dieser zeigt er sich früh zu allerhand luftigen Streichen aufgelegt, und wie Immo bekommt auch er die Ungunft einiger Elemente der Geiftlichkeit zu koften, bie keinen solchen Spaß verstehen mogen. Gine Rette von Ritterlichkeiten bringt ihn in arge Ungelegenheit. Es fangt bamit an, bak fich sein lateinischer Lehrer Fabricius ritterlich für verkeperte Lutherschriften ins Zeug legt; als das diesem nun aber übel bekommt, da nimmt sich Georg wiederum ritterlich bes bedrängten Lehrers an. Bolen und Ratholiten hat er gegen sich und wird gefangen genommen, doch gelingt es ihm mit Dobifes Bilfe zu entfliehen. — Spater gerat er unter bie Landstnechte, mit ihm bes Lehrers Töchterchen, Anna Fabricius, bie er in sein Herz geschlossen hat. Um die Geliebte vor Schande zu mahren, bietet er ihr eine wilbe Felbehe an: als einen armlichen Unterschlupf, ber boch aber, wie er zuredend meint, Obbach aewähre im schlimmen Wetter. Das Fahnentuch wird über ben Neuvermählten geschwentt, damit ihre Ehe "ehrlich" werbe; so finden sie in der Bruderschaft der frommen Landstnechte Aufnahme. Doch ber Jungfrau graut vor ber Zuchtlosigkeit bes Lagerlebens, und Georg muß den Sinn der Geliebten ehren. Reusch und züchtig hausen sie nebeneinander mitten im fährlichen Welttreiben.

Über eine Menge lieblicher Einzelheiten wäre zu berichten. Ein nächtliches Ständchen vor dem Schulhause ist von überwältigender Romit. Hübsch sind besonders auch wieder die anmutigen Kennzeichen der erwachenden Liebesneigung geschildert, wobei wir den Poeten jene idpllische Runst entsalten sehen, die zu bewundern wir schon so oft Gelegenheit hatten. Ungemein herzgewinnend ist das Kleine und Einzelne wiedergegeben. Wie z. B. Georg seinem lieben Mädchen, die arglos geäußert hatte, fie wurde sich über ein Hundlein freuen, ein zottiges fleines Ungetum von dunkler Farbe durch einen befreundeten Schiffer besorgen läkt. und wie es zunächst für eine Frucht ehelicher Untreue des Ratsdieners Lischte, ber sich vergeblich mit "Wir vom Rate . . . " gegen seine Frau zu verteidigen sucht, alsbann aber für ein teuflisches Wesen gebalten wird, bis es sich als ein Wachtelhund entvundt: und wie das Hündchen seiner Zorneswut wegen Ajar getauft wird, obwohl es eigentlich nach dem Wunsche des Spenders den anzliglichen Namen bes Gottes der Liebe hatte führen sollen: dies und ähnliches allerliebst Gelungene zeigt uns ben Dichter auf ben Bahnen seiner liebenswürdigften, besonderen Begabung: ben Gingebungen einer mutwilligen und behaglichen Laune folgend.

Hilturgeschichtlichen Reiz, indem man sich z. B. bei der Schilberung ber den Lateinschülern lauschenden Lehrerstochter erinnert, durch wie so andere Dinge in älteren Tagen die Helden dieses Geschlechts ihren Bräuten Wohlgesallen eingeslößt haben; oder es bringt sich der Zeitstill wohl auch wie eine längst verklungene Tanzweise in schelmischen Unterhaltungen der Berliebten zu Gehör, wenn sie in der holden Landschaft ihrer Lenzgesühle wandeln und die zierlichsten Reden ausstauschen.

Bor der reineren Frömmigkeit der Lutherischen Sächsin empfindet Georg die herzlichste Chrerbietung. Wegen seiner ungebührlichen Fastnachtssicherze hat der wilde Knabe reuig ihre Entschuldigung zu erslehen
gewünscht. Durch eine Teuselsmaske hat er einen armen Bauer erschreckt, der dabei durch allzu heftige Verteidigung in schlimme Handel
gekommen ist. Es gelingt dem Georg, den einigermaßen unschuldig
Leidenden vor üblen Folgen zu bewahren. Daß dabei aber von dem

"mundus vult decipi" Gebrauch gemacht worden ist, kann das seinssühlige Mädchen, deren Gewissen über Recht und Unrecht des Liebens den mit Freytags zartester Goldwage richtet, nicht sogleich verwinden. Georg fürchtet, daß seiner Freundin demnächst Engelsslügel wachsen werden. Sie aber, ein sittsames Kind, die einen Widerwillen gegen rohe Tat empfindet, sühlt doch in ihrem Herzen — wie der Dichter mit einer an die "Berlorene Handschrift" erinnernden ironischen Wendung zu verstehen gibt — die Liebe aufblühen, "weil ihr behender Knabe einen andern mit der Faust bewältigt hatte."

Bewundernswert sind alle die vorbereitenden Hinweise auf Frentags Lieblingsgestalt in der Geschichte, auf Luther. Es geht ein verhaltenes Grollen über die widerwärtigen Auswüchse des Kirchenregimentes burch bie Dichtung. Wir lernen die Bestechlichkeit ber schlimmen Geiftlichen kennen; und was wir sehen, erfährt burch Hinweise auf Daß ber heilige Bater um Ablaggelb bie Ferneres eine Erganzung. Himmelstüren öffnet, erregt bem Georg zornige Gebanten. Und in biefer Zeitstimmung erklingt nun mit einer in Deutschland so noch nie vorher gehörten Herzensberedsamkeit eine Predigerstimme, voll Mut und Stärke. Die Schriften ber neuen Lehre schlagen ein wie zündende Blipe. Alles, was diefer Mann fagt und tut, scheint aus bem lauteren Gemütsbedürfnisse aller ehrlichen Wahrheitssucher hervorzustrahlen; er ift seinen Bolksgenoffen ber Sprecher; fein liebes Angesicht ist ben Deutschen burch Holzschnitte bekannt geworben; so sieht er aus, ber da spricht, was vielen in schwachen Umrissen vor ber Seele geschwebt hat, mit seinen beutlichen, warmen und fraftigen Worten!

Vortrefflich sind die Gestalten der Landsknechte, der Hauptmann Heinzelmann, Peter Meffert, Hans Stehfest und wie sie alle heißen mögen, ergößlich auch die Ratsherren, Polen und Pfaffen, der alte Fabricius mit seinen gelehrten Parallelstellen, das sehr drollige Ehespaar Lischste, die Familien Hutseld und Esse und noch manche andere. Vor allem aber möchten wir den wie einen seltsamen Hausstobold wirsenden Knecht des Hauses, Dobise, rühmen. Die Hinrichtung dieser posseischen, mit sittlichen Urteilen viel zu streng behandelten Gestalt, der zwar ein Spizdube ist, aber dabei so unschuldig harmlos zugleich, daß er wie ein Kind nicht ernst genommen hätte werden dürsen; —

biese Hinrichtung Dobises, des letzten von den alten Preußen, wie er sich nennt, hat einen Mischton von Weh und Possenhaftigkeit, der ergreisend wirkt. Dobise ist so slink und lustig dei der gar verzweiselt ernsten Sache. Lyrisch eindruckvoll durch die Klangfarde des Ganzen wirken daher seine Worte, wenn er von der Leiter hoch oben über das Gebälf auf den Himmel und die Flur blickt. "Alles blau und grün", sagt er kopsichtüttelnd. — Freundlich hat Dobise über den Henker schon geurteilt, und jetzt redet ihm dieser auch in guter Freundschaft zu, sich die Welt noch einmal ordentlich anzusehen, denn sie hätten keine Eile.

In der Erzählung treffen wir noch einen Nachkommen bes wackeren Henner, der dem Ivo dereinst so treu ergeben war, den langen Henner von Ingersleben. Ihn lernen wir zuerst als eine lästig wirkende "Landsliege" kennen, einen anspruchsvollen, wilben, abeligen Landstreicher. In dem Gedächtnis der Lebenden bat sich bie Runde vergangener Dinge gründlich verschoben. Der junge Senner glaubt, daß einer seiner Vorfahren der Gebieter und Herr über einen Ahnen aus der Familie König gewesen sei, während wir doch das umgekehrte Verhältnis gesehen haben. Henner leitet aus seiner Überlieferung bas Recht ber, "fich mit Georg zu schmeiken und ibn zu schlagen, so oft es ihm gefiele". So scheint Freytag mit leisen Rügen die unbedingte Auverlässigleit der Abelstradition in seiner lächelnden Weise ein klein wenig zu verdächtigen. — Liebenswerter jedenfalls als beim Lämpchen einer solchen falschen Erinnerung enthüllen sich im Sonnenscheine der Birklichkeit die Spuren ihres Treueverhältnisses. Den henners muß die Anhänglichkeit an die Ingosohne im Blute liegen. Auch bem Georg König erweist sich ber lange Freund als ein treuherziger Lebensaefelle.

Bon einem polnischen Streitkolben wird er gefällt. Seine letzten Worte lauten: "Gehab dich nicht weinerlich, Jörge!" und freudig gessteht er sich, dem Treuen die Treue gehalten zu haben als ein deutscher Ebelmann.")

So grüßen einander über die Jahrhunderte herüber, fraft der ihnen einverleibten Gebärdung, auch die begleitenden Gestalten in der

<sup>1)</sup> Des zu Tobe verwundeten alteren Henner lette Borte (an Friberun) lauteten: "Gehabt euch barum nicht pleurant!"

Helbenreihe ber Ahnen, ohne selber bavon etwas zu fühlen, bem bas Ganze überblickenden Leser aber den geheimnisvollen Zusammenhang der Blutsäußerungen erblicken lassend. — Daß die Helben an die alten Örtlichkeiten, wo ihre Boreltern einst hausten, zurückgeführt werden, bleibt ihnen ebenfalls verborgen.

Henner steht bei Georgs Anaben, dem Stammhalter des Geschlechts, Gevatter. Die Darstellung des Wiedersehens mit Weid und Kind, die Georg so lange hat entbehren müssen, offenbart das tiese Gemüt des Dichters.

Aus der Fülle des Herzens hat er diese Menschen alle geschaffen und vereinigt und sammelt die Strahlen seiner vaterländischen Begeisterung zu erhebender Schlußwirtung in Luthers Gestalt, zu dem er die ihm werte Familie in trauten Verkehr gesetzt hat. 1)

Bon Thorn sind Nachsahren der Familie König nach Frankfurt am Main, von dort nach Nürnberg gekommen; doch in das Thüringer= land, in bem die Phantafie des Dichters felbst durch langiährigen Aufenthalt zuhaufe ist, führen die Gespinste gern zurud. Dies ist sehr wohl begreiflich. Wem die Einbildungsfraft durch tägliche Pflichten an Nahes und Nächstes festgeheftet ift, ber begehrt sehnend die Abwechselung, das Fremde, Ferne, das, wie eine wohltuende Kontrastfarbe erfrischend auf das Auge, so belebend auf das Organ seines gewohnten Tung gurudwirkt. Wer aber, wie ber Geschichtsforscher, wie ber Verfasser ber "Ahnen", ben Blid fort und fort in die weite, bunte Belt schweifen lassen und geflissentlich bas Anbersartige weit zurückliegender Zustände sich vergegenwärtigen muß, ber wird sich freuen, wenn er etwas findet, das an das behaglich Nahe anzuknüpfen erlaubt. Er wird nicht vermeiben, sich von seinem Bohnsite, seiner Umgebung, seinen eigenen Erlebnissen, Familienerinnerungen und Überlieferungen aus bas Fernere nach Kräften heranzuruden, Bruden zu bauen vom Berfonlichen zum Unversönlichen herüber. Wir aber werben bas Versönliche am besten nicht gewahr; benn ber Dichter gleicht, wie Jean Baul einmal anziehend ausspricht, einer Saite, die unsichtbar wird, sobald sie schwingend erklingt.

Der fünfte Band ber "Ahnen": "Die Geschwister" enthält zwei Erzählungen, beren jebe die Schickfale eines Geschwisterpaares aus

21

<sup>1)</sup> Bgl. zu dieser Erzählung "Bilber" II, 321 ff., III, 32 (Gnadenmittel), III, 96 (Luther fiber die Che); 174, 196 f. (Eingreifen in Familien).

Linbau, Guftav Frentag.

ber Familie König zum Mittelpunkte hat. "Der Rittmeister von Alt-Rosen" heißt die erste. Sie spielt im letzten Jahre des dreißigjährigen Krieges hart vor dem Friedensschlusse. Königsmarks Erstürmung von Prag gelangt noch zur Darstellung; und während dann die Glocken schon den großen, heißbegehrten Frieden einläuten, fallen Bernhard König und seine Gemahlin Judith als Opfer einer persönlichen Rache. Bernhards Reiterbude aber sendet dem heimtlicksschen Feinde die letzte Kugel.

Die Doppelhandlung ist mit vollendeter Kunst aufgebaut. Starfes poetisches Leben durchströmt die Erzählung, und zugleich besitt der Hintergrund eine geschichtliche Stimmungefarbung, wie fie von bem genauen Renner ber Zeit allerbings erwartet werben burfte, in ihrer unaufbringlichen Echtheit und in ihrem fünftlerischen Glanze jedoch fort und fort ben Gegenstand der Bewunderung bilden mag. Deutschland erscheint uns hier wie der Lindenbaum, von dem gleich in den ersten Reilen mit versteckter Bleichnisrebe gesprochen wird: "Die Salfte des Baumes war durch Feuer zerftort, und nackte Afte starrten zwischen dem Laube in die Luft: dennoch blübte der Baum, und würziger Duft mischte sich mit bem Brandgeruche, welcher aus ber Nieberung Allenthalben spüren wir den Druck der fürchterlichen Landplage, obwohl uns in der harmonisch geschlossenen Dichtung die greulichen Einzelheiten wenigstens einigermaßen erspart bleiben. sehen das gedrückte Landvolk, das sich vor den durchziehenden Blünderern in Schlupfwinkel verkriecht, dem einzelnen Schwachen dagegen in erbitterter Rachsucht gefährlich zu werden droht. Heere aber herrscht unter ben narbigen Kriegern ein wilbes, tropiges Wesen. Und bennoch weiß Freytag auf dusterstem Boben noch einiges Hoffnungsvolle und Erfreuliche liebreich zu schilbern. Er zeigt bie Scineealöckien, die dem Baterlande nach langem Winterschlafe ben Frühling einläuten. Er gibt uns unter ben "Bölfern", ben Rriegstruppen, eine mannhafte Gesinnung zu erkennen: eine beträchtliche Anzahl Soldaten wollen sich an Turenne nicht anschließen, sondern suchen nach einem Herrn, der für die beutsche und evangelische Sache zu Kelde sieht. Ift's ein verlorener Ton in langer, banger Nacht ober bie erste Note eines Liebes, das von da ab in dem Gemüte des Bolfes erklingen foll? — Unter ben Lanbesherren begegnet uns die lichte Geftalt bes frommen Herzogs Erneftus von Roburg. Ihm wollen sich die Solbaten zunächst unterstellen, allein er mag ihre Berpflegung seinem armen Lande nicht zumuten, das er geduldig zu Gebet, Gehorsam und friedlicher Arbeit zurücklenken und anhalten will. Er könnte sich aus dem zerstörten Lande vielleicht einen größeren Lappen zu seinem Fürstenmantel schneiben, aber er will das teuere Friedenswerk nicht verzögern. — Schalkhaft legt dabei Freytag dem Herzoge, als ihm Bernhard König eine Partei der protestantischen Fürsten zu bilden vorschlägt, die Äußerung in den Mund: "Die deutschen Fürsten konjungieren! Er kennt die Staatsraison nicht!"

Bernhard König, der Offizier des Regimentes Alt-Rosen, den die Truppen zum Koburger Herzoge gefandt haben, muß weiter zum schwedischen General Königsmark wandern und bort versuchen, seinen Soldaten den erwünschten Anschluß zu verschaffen. Sat er also bei bem friedlichen Herrn kein Gehör für sein Anliegen als Sendling seiner "Bölter" gefunden, so ist bas Zusammentreffen boch in anderer Beziehung von glücklichen Folgen gewesen: Der Berzog nimmt fich nämlich Reginens, ber garten, etwas franklichen und für bas raube Ariegsleben wenig geeigneten Schwester Bernhards, freundlich an. hat bavon gehört, daß fie zuweilen im Schlafe allerband Weisiaaungen spreche. In Nürnberg habe die Geiftlichkeit ein wahres Wunder aus ihr machen wollen. Das aber hat ihrer zuruchaltenden Bescheibenheit widerstrebt, und als ihr auch bei dem Hofprediger des Herzogs nahegelegt wird, ihren beklagenswert überreizten Seelenzuftand zwedvoll zu verwenden, da bringt ibr am Ende ein unverhohlenes Traumbekenntnis über berartige Rumutungen (eine Leiftung, Die bes Dichters Wohlgefallen an ber Kleistischen Anmut in solchen Dingen bekundet) die Befreiung aus dieser peinlichen Bedrängnis. Daß diese ganze Geschichte volltommen in den Reitton bineinwakt, da der Wunsch nach Rutunfts= enthüllungen gerabe in solchen Unglücksjahren bas Menschengemüt befonders erregt, gehört zu ben vielen Zügen, die feine Zeitkunde verraten.

:

C

..

C

Ţ

ď

2

5

ď

ij.

i C

M

فين

3.

عالميا إ

ril

er

mil

l N

Date

700

Reginens Neigung gehört dem seelensguten Lizentiaten Hermann. Gleich in dem ersten Gespräche zwischen diesem und ihr, das in höslicher Wohlanständigleit hat gesührt werden sollen, kommt im Gegensate zu der schönen Absicht bisweilen der natürliche Ton zum Durchbruche, und die beiden Menschen von jenem grundgütigen Schlage, den Freytag besonders liebenswürdig zu schildern versteht, werden bald, da das klare Auge der Frau Herzogin ihren Sinn erkennt, zu treuem Ehebunde zusammengegeben.

Wie ein reikender Wildbach zu einem freundlichen Talflüklein verhält sich die Liebesleibenschaft Bernhards zu diesem sanften Bartlichkeitsverhältnisse. Rubiths berbes Wesen scheint den Geliebten zu= nächst rauh zurückzustoßen. Sie weist ihn zurecht, weil er sie "liebe" Junafer genannt bat. "Wißbraucht eure Stimme nicht zu Geschwäß!" fährt fie ihn an. Man sieht, daß ihr das "lieb" ein gar heiliges, nicht unnüglich zu führendes Wörtlein ift, und so wird es benn später, als eine beraliche Unnäherung ftattgefunden bat, bebeutungsvoll zu= Diefe Annäherung geschieht zunächst burch ihre Wundenpflege, da Bernhard von dem Manne, der ihr den Bater erschlagen und sie um ihre Ehre zu bringen getrachtet hat, verwundet worden ist. In ihrem häuslichen Schalten für bas Wohl anderer wird sie Bernhard lieber und lieber. Bor seinem Abschiede schließt er sie als Braut in die Arme. — Während er fern ist, bricht eine furchtbare Gefahr herein. Ein Eifersüchtiger hat sie in der Nacht Kräuter vflücken sehen und einen fremden Mann neben ihr, vermutlich den Satanas. Als einer Here foll ihr baber ber Prozest gemacht werben, benn alles stimmt gefährlich zusammen, um sie als solche erscheinen zu lassen, und der Unverstand droht der Unglücklichen ein Verderbensnetz zu stellen. Hier erreicht die Erzählung ihren Höhepunkt, sie sammelt alles zuvor Aufgezählte zu einheitlicher Wucht und gehört an brang= voller Gewalt an dieser Stelle zu Freytags stärkften Leistungen. ist pathetische Größe vorhanden, keineswegs nur idpllische Zierlickkeit und lächelnde Feinheit. Wie der Reiterbube zu Bernhard mit der schlimmen Melbung jagt, wie Bernhard mit einigen Getreuen gleich bem wilden Nachtjäger die Geliebte entführt, das ist mit einer so heiß auflodernden Leidenschaft zur Erscheinung gebracht worden, daß wir dem sausenden Reiter mit klopfendem Herzen folgen und ben mächtigen Sturm ber Empfindungen lebendig mitfühlen, wenn Bernhard der lieben Schwester erklärt, daß er für die, die um seinetwillen Leben und Seligkeit ver= wirfen foll, seines Rosses letten Sprung magen muffe. 1)

Die zweite Geschwister-Erzählung: "Der Freikorporal bei Markgraf Albrecht" ist im Bergleiche zu der ersten aus dem dreißigjährigen Kriege viel heiterer, ja lustspielhafter gehalten; nur daß die Tragödie jener grauenvollen Hinrichtung deutscher Evangelischer in Thorn, die

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 306: 3mmos lette Lebensregel, Bb. 2, S. 32 f., 331, 416.

Freytag eingehend an anderer Stelle behandelt hat, hineinspielt und durch die surchtbare, doch von überlegenen Bernunftmächten wieder beschwichtigte Idee einer tief in den Seelen lebendig bleibenden Blutrache die unsittliche Höllenregion des durch haß vergoltenen hasses gestreift wird.

Die Brüber Georg Friedrich und Bernhard August König sind die Helden der im Jahre 1721 beginnenden Geschichte. Gine langere. sehr gemütlich ansprechende Einleitung führt ben Lefer in beren Eltern-Der gegensätzliche Charafter ber beiben Knaben: des stillen fleikigen Fritz und bes feurigen, den Frauen lieben August, wird in allerhand behaglich berichteten Kindheitsabenteuern deutlich gemacht. Da lernen wir auch schon Friedrichs spätere Braut, das kleine Dorchen von Borsborf kennen, die zunächst freilich zu dem gleichalterigen August in einem vertraulicheren Verhältnisse steht als zu dem zurückhaltenden und ernsthaften älteren Bruder. Bald bringt das Schickfal die drei jungen Wesen auseinander. August bient unter bem preußischen Solbatenkönige Friedrich Wilhelm I., Frit ftubiert die Gottesgelahrtbeit in Sachsen, und das Dorchen gerät in die polnische Fremde, bis es von dem tapferen, langaufgeschossenen Theologen Friedrich, nach dem bie preußischen Werbeoffiziere, wie einst nach Frentags eigenem Abnherrn, fahnden, in die Beimat zurückgeführt wird. — Der gute Bater ber beiben Brüder stirbt, und die verwitwete Hausherrin bedarf bringend ber hilfreichen Nähe eines Sohnes. Der Freikorporal August erbittet daber seinen Abschied aus dem preukischen Dienste: ber wird ihm denn auch bewilligt, — es fehlt nur noch die Genehmigung ber königlichen Majestät. Zwischen Sachsen und Preußen herrschen bamals gespannte Berhältnisse; die sächsischen Offiziere überreben August, bei ihnen ein= zutreten, was August, da er sich von seinen preußischen Borgesetten entlassen weiß, wirklich zu tun wagt. Friedrich Wilhelm I. bewilligt ihm nun aber bie Dienstentlassung nicht, und baburch gerat ber zwei porübergebend feindlichen Staatswesen angehörende Soldat in eine üble Lage. Der Bruder will ihm heraushelfen, obwohl er für seine Person bem Kriegerstande ganglich abgeneigt ift. Es kommt zu einer wundersamen Zusammenkunft vor dem Könige Friedrich Wilhelm, in der die Glättung aller Verlegenheiten mit Bühnenhererei vollzogen und alle Verwickelung zu harmonischem Ausgleiche entwirrt wird. Leffings "Minna" hat von bem Verfasser ber "Technik bes Dramas" ein gartes Seitenstück in Romangestalt erhalten.

Augusts Lebensgefährtin wird die uneheliche Tochter seines Hauptsmanns Spieß, deren er sich ritterlich angenommen und die auch ihm am sächsischen Hose wichtige Dienste hat leisten können. Ein wunderslicher, für den Soldatenstand begeisterter Gelehrter, Namens Blasius, erkennt in ihr sein Schwesterkind und nimmt sie an Tochterstelle an; aus seinen Händen erhält der ehemalige Freikorporal eines preußischen Regimentes und spätere sächsische Offizier die geliebte Braut.

Die Hochherzigkeit der beiden Brüder, die beide vor dem Könige erscheinen, um jeder den anderen vor traurigem Lose zu bewahren, da der König einen von ihnen auf alle Fälle seinem Heere einzubers leiben wünscht, die etwas herb soldatische Ledensauffassung, die durch die Blätter weht, die straffe Manneszucht und der gesunde Geradsinn, der sich in dem Hohenzollernfürsten verkörpert, und im Gegensahe hierzu die düsteren Farben der polnischen Greueltaten in Thorn und das unsittliche Liebschaftswesen am Dresdener Hose, die porzellansumgebene Lebensseinheit und Bildung bei den Sachsen und die derbe, schmucklose Tüchtigkeit des preußischen Heeres auf der anderen Seite, das sind einige der vielen Farbentöne auf der Palette des Künstlers zu diesem reichen wie gefälligen Zeitgemälde.

Freytags Vorliebe für das harmonisch Regelmäßige begegnet uns auch in diesem Werke. 1) Er liebt es, sich in säuberlichen Kleinigsteiten das Vergnügen eines ebenmäßigen Entsprechens der Glieder zu bereiten. Wie manche Philosophen, voran ja einer unserer allersgenialsten Denker, der Architektur zuliebe in ihren Einteilungen und Taseln den wilden Erdgarten der Natur ein wenig linienstreng dehandelt haben, so auch unser kulturgeschichtlicher Schriftsteller. Teilsweise kommt er ja hierin dem Geschmacke der geschilderten Zeit entgegen, wie etwa in der ersten Geschwistererzählung in der formelhaften Rede von den drei Federn des Reindold oder bei den drei Vibelsprüchen, die sich der Lizentiatus Hermann ausgeschlagen hat; teilweise entspricht der Poet damit wohl aber auch einem ihm selbst innewohnenden, ordnungsliedenden Hange. Hierhin gehört, daß er Weissaugungen geslegentlich aussprechen und auch in Erfüllung gehen läßt: in der ersten Erzählung Reindolds Tod, in der zweiten drei wunderliche Warnungen,

<sup>1)</sup> Bgl. V, 15; — 265, 347; — 436; — 402, 268; unb, um bas gleich hier zu erwähnen: VI, 116, 280, 353; — 134, 284; — 332; — 353 f., 391.

baß er kleine Begegnisse unerwartet wieder in Erinnerung bringt oder auch wohl in schalkhafter Weise nur durch Anklänge ein wohlgefälliges Ebenmaß zu erzielen versteht.

Dergleichen artet keineswegs in belanglose und grillenhafte Spielerei aus. Es verrät jenen im großen tätigen Bauwillen auch in den kleinen Schnörkeln und Zierraten des Gebäudes. Ein ungewöhnliches Maß gewollter und bewußter, beinahe gelehrter Arbeit wird ja in jeder dieser Geschichten durch die dichterische Kraft zu organischen Gebilden umgewandelt und bewältigt, die den schein Schein des Ungewollten und Unbewußten hervorbringen sollen. 1)

Auf einem kühnen Seeschiffe ist die Reise durch Deutschlands Jahrhunderte gegangen. Altes haben wir zusammenfallen und Neues erblühen sehen. Sroße Umwälzungen haben plößlich und allmählich stattgefunden. Die Buchdruckerkunst hat den Teusel des Autoritätsglaubens mächtig bedroht. Rleine Dinge, die unscheinbar der verachtens den Torheit lange im Verborgenen gelegen haben, sind zur Wichtigkeit und Würde gelangt, denn der Seist des Fortschrittes hat sie angehaucht und Unvorhergesehenes aus ihnen zum Dasein heraustreten lassen.

In Thorn hat Kopernikus längst den Erdbewohnern gezeigt, daß es ein Planet ist, auf dem sie hausen; der göttliche Leibniz hat der mathematischen Weltgesetlichkeit erschütternd groß ins Herz geschaut; in Königsberg hat Kant mit dem unvergleichlichen Nachdrucke seines Fühlens auf die tiefen Quellen einer ewigen Begeisterung hingewiesen; in Frankfurt am Main hat Goethe, der menschlichste Wensch, den die Deutschen hervorgebracht haben, das Licht der Welt wie kaum einer vor ihm erblickt und in Liebe aus sich ausstrahlen lassen.

Ja, wer auf bem Schiffe, das durch die Wellen der Zeit dahinfährt, mit klarem Auge Aussichau halten könnte, bewundernd, wie an taufend Stellen zugleich das große Geistesleben sich entwickelt, überall fortsetzend und über alle teilweisen Zusammenbrüche hinweg weiterschreitend, um das, was im tiefen Sinnen sich erhellt hat, zu verkörpern und aus den Verkörperungen neu zu lernen, was Aflicht geworden ist!

<sup>1)</sup> In den Bildern ware zu dieser zweiten Geschwister-Erzählung Bb. 5, S. 184 ff. (lange Soldaten) und S. 272 (Thorner Blutbad) zu vergleichen. Über "die Tragödie von Thorn im Jahre 1724" siehe auch: Im Neuen Neich 1872, 26; Bb. 1, S. 993 ff.; abgedruckt bei Esster Bb. 2, S. 59 ff.

Der Dichter läßt wohl zuweilen gern bas Grenzenlose solcher Ausblick auf sich beruhen. Er beschränkt sich auf ben Einblick in die traute scheinbare Umschlossenheit des wohlgesührten Einzellebens.

Der lette Band ber "Ahnen": "Aus einer kleinen Stadt" entshält hauptsächlich Schilberungen aus den Jahren der Freiheitskämpfe gegen Napoleon. Der Arzt Dr. Ernst König, und später sein Sohn Biktor sind die Helben; doch sind Biktors Schickfale nur als ein besicheidenes Nachspiel dem Berichte über die lange Ahnenreihe hinzusgefügt.

Ernst König verliebt sich in die Pastorentochter Henriette. Während der wilden Kriegszeit gerät sie in Gesahr, der Soldatenroheit zum Opfer zu fallen. Ein französischer Offizier Dessalle rettet sie vor schimpslicher Behandlung, indem er sich mit ihr verloht. Es ist ihm babei zu Mute, als habe er das alles schon einmal erlebt und gewollt. 1)

Henriette fühlt sich durch Dankbarkeit an ben Retter ihrer Ehre gefesselt, aber ihr Berg gehört bem Argte Ernst König. Awischen ben Nebenbuhlern kommt es zu einer beiberseits begehrten Kampfesbegegnung. inbessen wird der feindselige Anprall bald abgeschwächt, da im Grunde beibe Gegner eblen Herzens sind und keiner von ihnen einen Wehrlosen verleten mag. Den franken Dessalle hat Ernst als Arzt gepflegt, dem vom Bferde Gestürzten wird Ernsts Überlegenheit wiederum nicht verberblich, und auch Deffalle, der als Gefangener durch einen Wink seine Besieger, unter benen sich ber glückliche Wibersacher befindet, in bie Luft sprengen kann, unterläft ben Wink, wie es sein wackerer französischer Bflegevater von ihm erwartet hat. Beibe ritterliche Gegner sehen einander auch äußerlich ähnlich, und eben durch diese Berwandtschaft bes Blutes, ber Gesinnung und bes Wesens wird ber frangosische Offizier der geretteten Jungfrau ernstlicher gefährlich, als zuvor, soweit wir gesehen haben, irgend einer von einem Ahnen geliebten Vorfahrin ein anderer Held gewesen ist.

Schön wird das Gute in trüben Zeiten, das aufopfernde Helfen im Großen und im Kleinen liebevoll ans Licht gehoben. Da ist die erhabene Pflichttreue des Grasen Göpen, einer strahlenden Führergestalt von edlem Glanze, da das rührende weibliche Schalten der vater-

<sup>1)</sup> Bb. 6, S. 240. Bgl. bagu oben S. 290.

ländischen Helferin, des köstlichen Minchen Bustow, die der verständige Herr Köhler später ehelicht, da eine ganze Reihe wackerer Bürger, die in freudiger Begeisterung der gemeinsamen Sache mit Gut und Leben dienen. Und wie der Dichter in diesem von treuer Menschenliebe durchsonnten Werke einen Franzosen in ehrenhafter Haltung darstellt, so läßt er uns auch einen Polen in freundlichem Lichte erblicken. 1)

In feiner, sorgfältiger Stilisierung bes Vortrags ist bas Ganze gehalten. Man beachte, wie Freytag die nächtliche Wanderung Henzietens, die sich aufmacht, um den Geliebten vor Gesahr zu warnen, hinmalt, wie er kunstvoll die Wegbeschreibung mit der Schilberung ihrer Herzensgedanken abwechseln läßt, und wie diese zögernde Darstellung dem Leser den Genuß der atemlosen Spannung steigert, dis das Zusammentressen der beiden Liebenden die willkommene Lösung und Befreiung bringt.

Warm wird einem aber das Herz nicht nur in den leidenschaftlichen Teilen der Erzählung, nicht nur durch das Heroische, das Freytag mit aller liebevollen Seelenkraft zur Geltung zu bringen sucht, es ist nicht nur die reine Höhenluft edler Taten, die uns zu beseligen geeignet ist, sondern vor allem auch wieder die Verklärung des Alltagselebens mit seinen schlichten Freuden und Lieblichkeiten. Die aus eigner Kindheitserinnerung heraus geschilderten bürgerlichen Zustände der kleinen Stadt besitzen einen solchen Zauber, daß wir den Klängen einer lang vergessenen Weise, die uns einmal lieb gewesen ist, zu lauschen glauben. An Sesenheims Pastorentochter Friederike, an Bossens Luise wird die Erinnerung wach. Die Einsachheit, Holdseligkeit und Reise des Ausdrucks erfüllen den Leser mit innigem Wohlgeschihle.

Dabei zeigt Freytag zuweilen jenes Lächeln, das ihm so gut zu Gesichte steht; er kennt die Schwächen seiner Landsleute. Wenn er ben Pfeisendust der Pastorengemütlichkeit und den Mondschein über den Landschaft mit einem Herzen voll Innigkeit zur Darstellung bringt, so bleibt auch die Lust am Schelmischen nicht aus, und er hat Wendungen und Reize, die nur ihm gehören.

In solchen schönften Augenbliden trifft alles zusammen, was sich ber Schriftsteller in seinem Leben liebend angeeignet hat, um bem malenden Worte, der natürlichen Ausdrucksgebärde das unnachahmlich

<sup>1) 98</sup>b. 6, S. 291; 134 ff., 284 ff.

Persönliche zu verleihen. Er muß sich unter Menschen und in der Natur mit offenen Augen und offener Seele getummelt haben, muß seine Lust gehabt haben an den Dingen, die ihm begegnet sind, auf daß es nun klingend aus ihm hervorquelle wie Bogelsang aus der Kehle.

Das ist auch die Art der Freytag eigenen glücklichen Laune. Durch sie wird die Seelenkost zubereitet für uns Kinder der Prosawelt, denen ein Dichtersinn nottut, damit er mit seinen Sonnenstrahlen die alltäglichen Zustände zu dem, was wir poetisch nennen, beleuchten und verinnerlichen möge.

In biefer Gemutsstimmung klingt bas große Werk aus. Das Behagen bes Kaffeegärtleins erweist sich am Ende als bes Dichters wahre Heimat, in der er uns lieb und teuer bleiben wird als "ber bescheibene Hausfreund seines Bolles". Doch in solchen sanften und holben Stimmungsaustlängen ift wohl bie volle Rraft bes mächtigen Fahrzeugs, bas über ben Dzean ber Jahrhunderte gefahren ist, nicht enthalten. Bei ber Ginfahrt in ben Safen ware jebe Bruntentfaltung gefährlich gewesen; ein stiller Lotse ist an Bord genommen worden, der allen Aufwand zu unterlassen anrät. Giane Kamilienerinnerung barf hier helfen und soll es in aller Unauffälliakeit, so bak niemandem baraus Argernis erwachse. Langsam gleitet bas Schiff vorliber an ben ersten Erlebnissen, die bas eigne Auge schon hat erblicken burfen. Hier, in der nächsten Rabe ber Ankerstelle, gilt es zuguterletzt noch allen Anftoß an Bauten und Nachbarschifflein sorgfältig zu meiben. Darum feine Schluffanfare, teine Triumphaebarben, sonbern ein bebächtiges Enbe.

Biltor Königs Schwester Katharina kommt wieder mit einem von der Familie Henner zusammen. Bandalen und Thüringe geraten in Studentenhändeln spielend aneinander. Das königliche Geschlecht erweist sich, wie schon früher!) klar ausgesprochen worden ist, als gut bürgerlich und dem Abelshochmute dermaßen gram, daß es dem früher in eine Schauspielerin verliedten Üsthetiker Dr. Biktor König anfangs etliche Überwindung gekostet hat, darüber hinwegzusehen, daß seine künstige Gemahlin von abligem Geblüte ist. Die philosophischen Erörterungen der Humanität haben Zunge und Herz von langer Fesselung befreit.

<sup>1)</sup> V, 263. Über Freytags Ansichten von Bürgertum und Abel; siehe naberes in ben Beilagen XXXIX.

Mit der Ausbebung der Preßbeaussichtigung und einem freiheitsfreundlichen Baterlandsdienste schließen die "Uhnen", wobei wir wieder einen Henner und einen König zusammensehen, diesmal verschwägert und gemeinsam das Bolksgemüt regierend, nämlich als Journalisten. 1)

Da hält der Verfasser inne. Die Anterkette rasselt nieder, just tief genug, dem Schiffe Halt zu gebieten. Daß Taten und Leiden der Vorsahren vielleicht eine Nachwirkung ausüben, daß es aber dem Lebenden durch weise Fügung erlaubt ist, ohne rückwärts blicken zu müssen, fortzusetzen, was aus weiter Ferne ihm herübergereicht worden ist, und daß die Gesamtheit des Volkes — oder sagen wir lieder: der Menschheit — mit dem einzelnen in der Wechselwirkung des Lebens steht, diese Gedanken liesern den Ankergrund, auf dem Freytags Fahrzeug die Ruhe sindet.

Der Leser aber grüßt, das Schiff verlassend, all die aufrechten beutschen Helbengestalten, all die lieblichen Frauen, die ihn der Dichter hat blicken lassen, nimmt Abschied von dem treuen Steuermanne selbst und dankt ihm für soviel Herz, soviel Liebe.

<sup>1)</sup> Zum letten Bande der Ahnen vgl. Bilder V, 400 f. (Napoleons Flucht). In den verschiedenen Bänden werden zeitentsprechend, doch mit weiser Sparssamkeit Schriftseller genannt, z. B. Birgil II, 64, 262, Horaz V, 103, 236; Opits V, 103; Jean Paul VI, 19, 232, 354; Schiller VI, 153, Fichte VI, 154; Eugen Sue VI, 359; Boz VI, 360; Matthison VI, 7; Reisst VI, 327 f., 362; Goethe VI. 206.

<sup>2)</sup> Eines wunderlich in die Tiefe führenden Gleichnisses aus der Mathematik möchten wir hier gedenken. Das Berhältnis zweier Größen zueinander bleibt notwendig lebendig, auch wenn ebenso notwendig der Zusammenhang unsres Denkens ihr stetiges Berschwinden sordert, wo nämlich rechnerische Operationen den Begriff eines vergleichsweisen Richts ersorderlich machen. Ist in dieser solgerichtigen Anschaumg nicht gleichsam ein Symbol der Unsterdlichseit enthalten, ähnlich wie es etwa im alten Schwetterlings-Seelengleichnisse und mit rührendem Anklange an das hier berührte gesemäßige Berhalten in der Legende von Philemon und Baucis und zu Gemüte geführt wird, da deren treue Liebe auch nach ihrer Berwandlung ewig sortwirk?

## Vierzehntes Kapitel.

Rüdblid.

On pourrait connaître la beauté de l'univers dans chaque âme, si l'on pouvait déplier tous ses replis, qui ne se développent sensiblement qu' avec le temps. Leibniz, Principes de la Nature et de la Grace, fondés en Raison (L'Europe savante) 1718.

Wir wersen einen Rückblick auf Freytags vollendete Lebensleistung 1).
Nach der alten Sage versteht Siegfried die Sprache der Vögel, wie er den grimmen Lindwurm erlegt hat. Jedem Sterblichen beginnt die Außenwelt zu sprechen, wenn er den Gistdrachen innerer Unruhe in sich zum Schweigen hat bringen können. Dies Siegfriedsschicksalt war Freytag beschieden. 2) Die lauschende Vernunft, die die Dinge reden läßt, ohne sie mit voreiliger Gegenrede unterbrechen zu wollen, die zuhört, was die Dinge erzählen, die sie sozusagen zu Ende gesprochen haben, diese echte Vernunft war unserem Dichter zu eigen.

<sup>1)</sup> Bas Freytag nach ben "Ahnen" (die er im gleichen Alter wie etwa Lode, Leibniz, Kant ihre Hauptwerke schufen, schrieb) war meist ein rückwärts gewandtes, beschauliches Ordnen, Sammeln, Sichten und Besestigen für die Folgezeit: nämlich nach der Baudissin-Biographie (1880), die eigenen Erinnerungen als Einteitung in die 1886—1888 herausgegebenen gesammelten Berke (22 Bände) und die kleinen Schristen: Der Kronprinz und die deutsche Kaisertrone (1889) und Springer als Historiker und Journalist (1892). Näheres über Freytags Stellung zur Kaisertrone sin den Beilagen XL, über Freytags Freude am Sammeln — er hinterließ u. a. auch eine große Conchpliensammlung — s. in den Beilagen XLI.

<sup>2)</sup> Es ift, als sei biesem Dichter von Jugend an ein warnender Begleiter mitgegeben, hinter dessen ernstem Antlize die göttliche Heldenfreundin Athene ihr strahlendes Angesicht verdirgt. Bgl. oben S. 49 und etwa, wie im 6. Buche der "Avontures de Télémaque" Fénelons die Göttlin von dem Berhältnisse der weisen Besonnenheit zur Phantasiegesahr der Leidenschaft in der Seele des jungen Helden ihr Leben oder Sterden sir ihn mit lieblichem Tiessinne gleichsam abhängig erklärt. Aus demselben Buche im "Telemach", der "eine gar sühe und wohltätige Birkung" aus Goethes Gemilt übte, zog Schiller für das "Erhabene" eins seiner wundervollen Gleichnisse. Über die bedeutende Rolle, die, dem taumelnden Dionys gegenüber, gerade die Tugend der Besonnenheit in der besten klassischen Zeit spielte, siehe die durch Scharssinn und tieses geschichtliches Berständniss sich auszeichnende Studie von Max Bundt über den "Intellektualismus in der griechischen Ethit".

Wenn die Erfahrung in gefühlvoller Bearbeitung dem Poeten, in verstandesmäkiger Rusammenfassung dem Gelehrten etwas Reizvolles barbot, übte Freytag sich frühe schon in einer geschmacbollen Bieber= gabe bes Erblicten. Noch ist freilich zunächst die im Leben erworbene Sach= und Menschenkenntnis nicht grok, und erst recht fehlt es der wissenschaftlichen Bilbung, die ihrer Natur nach nicht mit eins ins Haus fällt. an der gleichmäßigen Sicherheit und Reife. Indessen wird das schriftstellerische Sandwert von Anfang an resolut betrieben. Es geht rasch vorwärts von Neineren zu größeren mohl= verdienten Erfolgen. An die Borgrbeiten bes Schülers schließen sich fortschreitende Stillbungen bes Studenten, Brivatbozenten und Journalisten. Das zunächst wissenschaftlich erforschte Reich ber Bubne tritt ihm allmählich in farbenheller Lebendiakeit entgegen. Wir seben ihn ben weltmännischen Schliff ber Mobe jener Zeit erwerben; er gilt als einer ber poliertesten Schriftsteller, bessen Eleganz und Sorgfalt allen auffällt, angenehm ober unangenehm, je nach Geschmad ber Reitgenossen.

Uns wird die sittliche Tüchtigkeit der Gestalt heute wohl deutlicher als ihre gesellschaftlichen Tugenden und die Gewähltheit ihrer Ausdrucksweise vor der Seele stehen, wenn wir an den jungen Gustav Freytag, den Helden der Breslauer Festlichsteiten, den Verfasser der ersten zur Aufführung gelangenden Dramen, der "Brautsahrt", der "Balentine", des "Grasen Waldemar" und an den keden Politiker der "Grenzboten" von 1848 benken, der mit Julian Schmidt zusammen ins Feld zieht.

Vielerlei Feldzüge ins Fremde hinein sind dem Menschen möglich, und es ist auch hier bezeichnend für sein inneres Wesen, wie er sich dabei verhält, ob das Fremde ihm sogleich gegnerisch erscheint und überwindungswürdig oder seine Beutelust reizt und zur Eroberung aufstachelt oder vielleicht triegerischen Sinn überhaupt nicht erweckt, das gegen Besehrungseiser oder ruhige Betrachtung, die jede Fahrt in eine wissenschaftliche Expedition verwandelt. Freytag ist nicht ganz so kriegerisch wie sein Freund Julian, aber auch nicht ganz so kriegerisch wie sein Freund Julian, aber auch nicht ganz so kriegerisch wie sein Gelehrten, die in Berlin Borlesungen hielten, als unser Dichter andere Vorlesungen besuchte, Savigny und Ranke. Die tiesste Auseinandersetzung mit der Geschichte bringt in seiner Jünglingszeit das Drama "Der Gelehrte". Da wiederholt sich die Fabel: Hertules am Scheidewege. Das Antlitz der Kanteschen Alio lächelt ihn verssührerisch an wie Lionardos Monalisa, doch ihr Kätsellächeln wird

bem mannhaften, jungen Gelehrten verdächtig; er hält es lieber mit ber rotwangigen Muse, die mit heller Stimme spricht, was wir in Goethes "Wanderjahren" lesen: "Wache ein Organ aus dir und erwarte, was für eine Stelle dir die Wenschheit im allgemeinen Leben wohls meinend zugestehen werde!"

Wahrlich, Freytag hat viel aus sich gemacht; und er hat damit schnell begonnen. Was ein ansangs bescheiden anmutendes Talent durch etwas Tieferes als kluge, durch gewissenhafte, pflichttreue Aus-nütung zu erreichen vermag, hat er sogleich zu zeigen gesucht und den erfreulichen Anblick eines Ackers dargeboten, der durch "intensive Kultur" die reichsten Früchte bringt.

Bieles hat ber Jüngling mit offenen Augen angesehen und beobachtet, bas erft in späteren Jahren die bichterische Ausgeftaltung In Breslau sah er an ber alten Ohle die finsteren Behausungen seiner Beitel Inia und Löbel Binkus. Heute ist bas schmutige Baffer längst zugeschüttet, aber bie voetische Birtung jenes Stadtviertels, die der Dichter von "Soll und Saben" damals empfing, wird mit seinem Romane bauern. Auf dem Gute Wollup bei Roppe (1836-38) sammelte er Eindrücke lichter Art, und wir seben später, besonders in der "Berlorenen Handschrift", wie fruchtbar dem Boeten das dort Erschaute geworden ist. Die Kindheitserinnerungen an das Theater in Rreuzburg, sobann hauptsächlich auch die Bühneneindrücke in Breslau, Berlin, Leipzig, Dresben und ber Berfehr mit Schauspielern und Regisseuren, alles wurde dem Reifigen wertvoll und bebeutsam. Er eignete sich überall technische Renntnisse und einen für ben realistischen Dichter höchst wünschenswerten Einblick in die inneren Busammenhänge menschlichen Schaffens und Leistens an. Freund Theodor Molinari in Breslau erschloft ihm die Welt des Handels, burch die Tätigkeit für die "Grenzboten" wurde öfterreichische Politik eine Zeitlang fein Fach, die Dozentenlaufbahn legte ibm ben Wunsch nabe, eine große Arbeit über bie Rulturgeschichte bes Dramas zu schreiben; allenthalben gewann er gesunde Fühlung mit der Außenwelt, der fraftstärkenden Erde, die ihre arbeitenden Kinder vor frucht= losen Hirngespinsten mit bem Farbenreichtume ihrer Wirklichkeit mahrt und in Schutz nimmt. (Bgl. oben S. 248.)

Wir sehen, Freytag gehört zu ben liebenswürdigen Naturen, denen eine ursprüngliche Anlage zur Selbstzucht innewohnt. Sein Wirken

ist von früh an auf den Erwerd dauerhafter Kenntnisse, sester den vorübergehenden Zeitgeschmack liberlebender Güter gerichtet. Ernste Sittlichkeit in diesem Sinne bildet den kernigen Grundzug seines Wesens. Der Vergleich mit Goethe ist nicht unerlaubt, wenn wir ihn vorsichtig gebrauchen und die Rücksicht auf sonstige Größenvershältnisse außer Augen lassen. Wan wird nicht sowohl an den jenseits aller Philisterhaftigkeit aufgewachsenen Sohn der Frau Rat, als an den Goethe denken mögen, der erscheint, wenn der Vater in ihm hervortritt, bedächtig und gründlich, gescheit und kenntniskeich, nachsenklich und sinnig, ein treuer Hüter vieler Schäße.

Schalkhafte Laune kommt schon in den frühesten Darbietungen zum Borscheine, kein zerstörender witziger Übermut, sondern meistens nur ein behagliches Schmunzeln guten Frohsinns, ein freundliches Lächeln, das eine gemütliche Wärme verbreitet.

Auch Eigentümlichteiten des Stils werden bereits deutlich. Da ist auf die Dauer weder die stählerne Härte Lessings, noch der schmetternde Jubelton Schillers zu spüren, man könnte diesen zierlichen Stil wohl überhaupt mit metallischen Wirkungen schwerlich vergleichen. Er dessitzt vielmehr das anmutig Ergößliche seiner Holzschnitzerei. Das eigenwillige, aber liebliche Fasergeslecht des Holzes erlaubt seinem Bearbeiter und Verwerter andere Schönheitswirkung auf Auge, Ohr und Gesühl als Gold oder Stahl oder Warmor.

Freilich haben wir nicht die Michelangelosche Gebärdensprache eines gewaltigen Sturmgeistes, der aus Not der Seele heraus zur genialen schöpferischen Kraft wird; aber überaus früh ist bereits die wichtige Leitungsbahn, die das auffassende Organ mit der sprachlichen Mitteilung verbindet, in gelenkiger Übung, das Herz voller Empfänglichteit und die Hand gehorsam. Wer sich der Ordnung, wie der junge Gustav Freytag mit Herz und Hand zu eigen gibt, den geleitet sie auf aeheimnisvollen Sprossen von Wolken zu Wolken herüber ins Lichte.

Folgen wir dem Kräftespiele des Drinnen und Draußen dieser Erscheinung mit lernbegierigen Blicken! Bon der Außenwelt erhalten hat Freytag zunächst Leib und Leben; und die Ahnenkette zeigt uns, daß ihm beides reichlich und trefflich überliesert ward. Er stammt, wie wir gesehen haben, aus einer kraftvollen, langlebigen und kinderreichen Familie, einem Geschlechte tüchtiger deutscher Grenzwärter. Slavisches Blut ist wohl nur in starker Verdünnung vorhanden. Polnische

Namen zeigt die Geschlechtstafel erst in größerer Entsernung von Gustavs Eltern. Es ist ein stolzer, selbstbewußter Menschenschlag, aus dem Gustav Freytag entsprungen ist, Männer und Frauen mit dem Selbstgefühle deutsche Bürger zu sein, redlich und tapfer. Die Gewissen-haftigkeit des einen Großvaters in seinen Predigten, sein zähes Ringen als alter Mann mit dem Räuber, die zur Zeit Friedrich Wilhelms I. gefährliche Körperlänge des anderen Großvaters wersen Licht auf die geistig wie körperlich rüstige Art dieses Geschlechtes.

Seine Zugehörigkeit zu Preußen und zur protestantischen Konfession hat Freytag in den "Erinnerungen" ebenfalls als eine Wohltat des Schickals gepriesen, der er sich dankbar freue. Der hat sich die zusständlichen und äußeren Bedingungen seines Daseins durch liebevolles Erfassen vollständig einverleibt. (Bgl. S. 117 f., 255.)

Die Erziehung der Menschensele durch Zustände geschieht in einem leisen, unaushörlichen Sinwirken stets in derselben Art und Weise, und es ist feste Naturarbeit, die sie leistet, der entgegenzuarbeiten dem Bemühen gleicht, wider einen starken Strom zu schwimmen. Innerhalb der Zustände, die, von einer höheren Warte aus gesehen, Ereignisse von großer Dauer für ein Menschenleben darstellen, gibt es zahlreiche Ereignisse von geringerer Dauer, die erzieherisch auf den Erlebenden einwirken. Sinige solcher Erlebnisse in Freytags Dasein sind uns durch ihn und andere bekannt geworden (S. 8 ff., 62 ff., 135 f., 148 ff., 278 ff.); ihre Tragweite als erziehende Mächte zu bermessen, sühlen wir uns gänzlich außerstande.

In Worten und Taten brückt uns Gustav Freytag seine Gessinnung aus. Wir suchen ihr Abbild noch einmal in einigen Zügen zu gewinnen, indem wir uns zunächst einiger ausgesprochener Lebenszregeln und Winke erinnern.

<sup>1)</sup> Für unsern preußischen Keinen König Withradates selbst hatte er allerdings gar nicht so viel übrig, dagegen seine Freude an jenem eigentümlich Preußischen, das Carlyle durch die Prise Schnupstadat Sophie Charlottens (1. Buch, 5. Kap. s. Gesch. Fr. d. G.) symbolisch seitgehalten hat.

<sup>2)</sup> Man könnte, wie Leibniz einmal ausstührt, nie einen Strid zerreißen, wenn nicht die leiseste Berührung schon zerreißende Kraft im Kleinen besähe. Immortalis fieret ibi manens homo', wenn der Sterbliche unendlich zwingbar wäre. (Bgl. oben S. 197.) Oder ist dies vielleicht wirklich jenseits von aller Bernichtung der Erscheinung in einem überfinnlichen sittlichen Gesehe der Lebensesteigerung der Fall?

In der "Technik des Dramas" fanden wir den Grundsat, daß der Mensch Schwierigkeiten, die in der notwendigen Natur der Aufgabe liegen, nicht tändelnd behandeln, sich auch nicht durch Bogel-Straußs Politik darüber hinweghelsen darf, sondern mutig gerade das Widersstrebende mit vollster Augens und Seelenkraft in Angriff nehmen muß. Diesen Grundsat als Regel aller Regeln voranzustellen, scheint uns geboten; denn er gibt am besten den klaren, hellen Wut unseres Dichters wieder. (S. 197 f.)

Die Künste des Vertuschens und Verschweigens, der Vortragssfeinheiten und alles dessen, was die Orchesterleiter etwa unter der "dynamischen Schattierung" verstehen, kommen erst in zweiter Linie. Zunächst muß überhaupt rein gespielt werden und der Blick sest auf das Notenblatt der gegebenen Pflichtwerhältnisse gerichtet sein.

So schreibt benn auch Freytag in den Grenzboten 1849 (3): "Wir müssen wahr werden, bevor wir schön sein können." Es geht seiner Ansicht nach nicht an, Luzusdedürsnisse vor Erfüllung der dring-licheren Ansorderungen zu befriedigen. Gediegenheit ist ihm eine unerläßliche Boraussehung gesunden Schaffens. Er fühlte sich darin sinnesverwandt mit Julian Schmidt, dessen schaffen Kritik sich hauptsächlich gegen romantische Sentimentalität, unklaren Idealismus und die Schwärmereien eines unsoliden, charakterlosen Weltbürgertums richtete. 1)

Zuerst ehrlich zu sein und dann feinfühlend ist eine andere besondere Mahnung dieser selben Gesinnung. Was in der preußischen Diplomatie durch Bismarck zur Herrschaft gebracht wurde, nämlich klare und entschlossene Behandlung der unverhüllten Machtsragen, das entsprach vollkommen der Gesinnung unseres Dichters. Die Gesahr, aus lauter Feinfühligkeit unehrlich zu werden, schien ihm bedrohlicher als die andere, in einem Übermaß von Ehrlichkeit einmal die Grenzen des zarten Geschmack zu überschreiten. Wan kann dersprechen, die Wahrheit zu sagen oder doch das, was man dasstr hält mit demjenigen Überzeugungsnachdrucke, wie er genau dem augenblicklichen Fühlen entspricht; aber man kann schwerlich durch ein schnelles Gebot des

<sup>1)</sup> Bgl. dazu oben S. 286 und die denkwürdigen Außerungen von F. A. Lange in seiner Schillerrede 1859 (in der lesenswerten Einleitung zu Schillers Philosophischen Gedichen, herausgegeben von Ellissen 1905, S. VI s. — Bgl. Gesch. des Mat. I, S. 66.)

Willens 1) sich die Wünschelrute in die Hand besehlen, die, dem Zartgefühle gleich, da mahnt und zuckt, wo verborgene Ströme fluten.

Aft einmal die Lauterkeit und Redlichkeit des Innern zu hobem Ansehen gelangt, so vflegt ber Menschengeist jene Källe mit Vorliebe zu beleuchten, in benen sich bas gnte Herz hinter rauber Schale, die treue Gesinnung hinter unbeholfener Außerungsform halb verftedt, aber boch verrät; und die Borliebe für den ausdruckstargen, biederen Ehrenmann tann wohl einmal zu einer falschen Berallgemeinerung führen, indem Ehrlichkeit mit einer geschmeidigen Gebärdung, weil sie nicht oft zusammen marschieren, für unvereinbar, dagegen Rauheit der Umaanasformen für ein untrügliches Remzeichen ber Ehrlichkeit angesehen wirb. Giner solchen Überschätzung bes Aukerlichen möchten wir Freytag nicht ruckfichtslos beschuldigen (S. 118), noch sein Mitgefühl mit dem rauben, ehrlichen Manne tabeln Die barbeikigen Rührungs= unterbrücker bilben einen angenehmen Menschentypus in seinem Bersonenregister, den er gern und wirksam ins Treffen führt. Auch hat Frentag die Bereinbarkeit einer eblen Chrlichkeit und klugen Gewandtheit in feinen beften Geftalten zur Darftellung gebracht.

Ist es auch nicht möglich, Klugheit als Arznei ohne weiteres zu verschreiben, so versucht Freytag doch, was auf dasselbe herausstommt, die Diät anzuempsehlen, die von der Dummheit heilen soll. Dummheit ist, nach der Meinung eines Wizigen, Mangel an Phantasie. Das läßt sich verteidigen, aber auch das Gegenteil: indem ein Zuviel von Phantasie, von Furcht und Hoffnung, die allegorisch im Faust II durch die Klugheit gesesselt werden einen sinnlosen Krästeverbrauch veranlaßt. Vielleicht läßt sich Phantasie, wo sie Schlimmes treibt, nur allmählich durch Phantasieeingebung selbst läutern. Die Geschichte der Wissenschaft, Philosophie und Religion scheint dergleichen Selbstreinigung der Einbildungen und Unterstellungen zu lehren: der Verstand im Dienste des Aberglaubens wird nach und nach übersmächtig und setz sich seine neue Herrin selbst: die Vernunft, das uns

<sup>1)</sup> Indessen wird boch z. B. in der Imitatio Christi und anderen herzerhebenschen Schriften (von François de Sales, Nicolo usw.) eine sittliche Anleitung der Seele zu reinstem und heiligstem Zartgefühle angeregt. — Die ästhetische Ausbildung des Unterscheidungsdermögens zu zarteren Empsindlichseiten beschäftigt gelegentlich den nicht weniger erstaunlichen als entzückenden Schriftseller Fontenelle in den Dialogen.

enbliche Wahrheitsstreben ber Liebe. 1) Die rechte gestaltende Phantasie ist damit nicht vertrieben, sie muß jedoch dem edelsten Wirklichkeitsfinne gehorchen lernen. Freytag neigt zu ber Auffassung, daß eine Hauptgefahr bes Menschen in seiner Singabe an die verberblichen Einflüsterungen der Bhantasie zu suchen sei. Er hat daher Warnung vor der freiheitsberaubenden Übermacht der Träume zum Leitmotive seiner Romane "Soll und Haben" und ber "Berlorenen Handschrift" gemacht. Anton wird burch ben Glanz des Abels, burch die blenbende Herrlichkeit der aristofratischen Tanzstunde genarrt, bis er sich mannhaft zusammenrafft. Beitel Ikia aber von wild entfesselten Bhantasiemächten in den Abgrund himuntergezogen. In Wenzel Messenhauser fab unfer Dichter die Natur eines ehrgeizigen, von unklaren Mächten verlockten Menschen lebendig vor sich. Er erlebte als zuschauender Gelehrter die Kälschungsgeschichte bes Konstantin Simonibes, und die Brofessoren Dindorf und Lepsius, benen gegenüber Tischenborf die Unechtheit ber fraglichen Sanbschrift behauptete, bilbeten bem Dichter wiederum ein Beispiel der Phantasiegefahr, diesmal auch im Gelehrtenfreise, da diese Keuerkrankheit der Seele nicht nur bei den Lassalle und Disraeli zu finden ist. Freytag hält sich gern von allem Radikalen fern; er erscheint besonnen und bebächtig in Worten und Werken, wenn er auch für den Schwung des jüngeren Treitschke ein offenes Herz hat.

<sup>1)</sup> Denn wie ein Trobfen auf ichiefer Ebene abwärts rollen muß von A nach B, wenn B tiefer liegt als A, fo muß fich bes Menfchen ruhelojes Berg, wenn es bem Befete feiner Schwere folgt, ohne bag andere Rrafte entgegenwirten, ftets aus einer weniger luftvollen in eine voraussichtlich luftvollere Lage malzen. Der ethische Bille aber bat gleichsam bie Fläche, auf der das Raturgesetliche babinrollt, nach einer gewissenbaft durchdachten Brilfung aller fichtbaren Möglichkeiten, jo zu legen, daß in jeder Bewegung der spätere Ort B zugleich sittlich erstrebenswerter als A jet. Daß es bei folden bewußten Umichaltungen der Fallebene bisweilen nicht ohne raube Erichütterungen im Sinnlichen abgeht, bilbet die ehrwürdige Lebenserfahrung, aus der Rants lategorifcher Imperativ den fo hehren, ftrengen Ernft ber Berneinung aller anbern Einftellungen erhalten hat. Da jedoch auch ber Beifeste bem Jertum unterworfen tft, fo muß es für jebermann jenseits biefer ganzen Eroica ber Sittlichkeit noch einen andern Standpunkt geben. Das aus ber Einsicht eines unendlichen Abstandes zwischen unserem jeweiligen Biffen von ber Birklichkeit und ihrer ideal unerschöpflichen Bikbarkeit entstehende religiöse Gefühl der tiefften, grenzenlosen Demut läßt das Berz mitten in der Bewegung einen erholenden Atemang ber ewigen Rube trinken.

Sehr sein hat der Dichter die Phantasiegesahr der Bühne erläutert (in dem Aufsahe über Angelica Catalani und Henriette Sonztag), auch zeigt der Brieswechsel an den Herzog von der freundschaftlichen Besorgnis Freytags, daß die Bühne dem Fürsten unheilvoll werden könne. Allen Künstlern wünscht er besonders, daß ihnen die leichte Erregbarkeit der Phantasie nicht im Leben arge Streiche spiele. Das wohltätige Feuer, das als Arbeitsmacht ja auch gerade unserem Dichter unentbehrlich war, mußte, wie Schiller sagt, "bezähmt, dewacht" werden. Ohne Leidenschaft, ohne Erhikung der Einbildungsstraft kann sich das kalte Wasser der Erfahrung nicht in dichterisches Gewölk verwandeln. Solches Berfahren aber schafft im Leben gefährliche Träume, und die Klugheitsregel, sich vor dem inneren Kochherde zu hüten, kann dem Dichter der milden Herzenswärme und behaglichen Traulichkeit wohl als guter Nat gedankt werden.

Nicht zu heiß! lautet hier mithin die Warnung. Aber auch nicht zu kalt! läßt er sich in anderem Zusammenhange vernehmen. Nämlich der Geschichtsschreiber dürfe nicht zu viel innere Freiheit seinem Stoffe gegenüber besitzen, er käme sonst in Gesahr, gerade die Hauptsache verkehrt darzustellen. Er müsse das Herz auf dem rechten Flecke haben, nicht völlig als unbesangener Weiser zuschauen. Wir erinnern an den bereits erörterten Umstand, daß sich zu Ranke kein gemütliches Verhältnis hat anspinnen lassen, weil unserem Dichter hier die tieseren Wächte verborgen blieben.

Alle Lebensregeln, die einer gibt, spiegeln am Ende, insofern sie nicht unorganische Überlieferungen oder ebenso unorganische Künsteleien sind, den ganzen Menschen. Freytags Mitteilung einer mannhaften, frischen, tapferen Seelenstimmung in manchem guten Worte lassen wir hier aber außer acht, um uns den unausgesprochenen Sesehen seiner Lebensssührung zuzuwenden und aus den Taten die gegebenen Lehren oder Warnungen abzulesen.

Es ist in Freytags Leben auf ber irdischen Landsarte ein Zug nach dem Westen, dem auf geistigem Gebiete ein ununterbrochenes Empor — "Komm'! hebe dich zu höhern Sphären!" — entspricht: Von Kreuzburg nach Dels, von Dels nach Breslau, von Breslau nach Dresden, von Dresden nach Leipzig, von Leipzig nach Siebleben und von Siebleben nach Wiesbaden, wirklich eine regelrechte Wanderung durch Deutschland von Sommenausgang die Sommenuntergang. Der

gleichzeitige Aufstieg nach Oben vollzieht sich in der Weise, daß jede spätere Leistung in den voraufgegangenen ihre Unterlage findet. Bei wenigen Geistern läßt sich dies allgemeingültige Verhältnis so geradezu experimentell einfach erkennen wie bei Gustav Freytag.

Er fängt damit an, dem Theater, dessen Zauberwelt ihn als Kind sesselte, sich als schückterner Liebhaber zu nähern. Er schreibt seine Doktorarbeit über die Anfänge des Dramas, seine Habilitationsschrift über die älteste Dramenwersasserin Hroswith, beides lateinische Arbeiten aus dem Gebiete der deutschen Altertumskunde, er plant ein zusammenshängendes Werk über die Geschichte des deutschen Dramas, ähnlich wie es Freund Devrient dann wohl als Theatergeschichte geschaffen hat; im Tischkasten schlummern die ersten Ritterdramen, Nachsahren des Göz, die noch geringe Bühnenkunst, aber sedergewandten Fleiß und ansehnliche Ausdauer verraten.

In Dresben und Leipzig lernt er die Bühne näher kennen. "Die Balentine" und "Graf Walbemar" zeigen den sichern Techniker. Die erste Ruhmesstaffel ist erstiegen.

Anstatt hier nun weiter zu klettern und etwa ein deutscher Scribe zu werden, wird das empfängliche Gemüt auf seiner Bahn von einer herzlicheren Strömung ergriffen und wendet sich von den Brettern der politischen Weltbühne zu. Der Wirbelwind des "tollen Jahres" ergreift ihn. Die grünen Blätter bieten ihm Gelegenheit, den Drang nach nühlicher Wirkung in der Gegenwart zu befriedigen. Der Germanist und Bühnendichter wird zum erfolgreichen Journalisten.

In der Redaktionsstube der "Grenzboten" in Leipzig und in der "Guten Schmiede" zu Siedleben verrinnt nun Jahr auf Jahr fortgesetzt sleißiger Arbeit. Das Leben gibt ihm den Stoff, die Glanzleistung seines Humors, "Die Journalisten" zu schreiben. In der frischen Lebensfreude entsteht das Meisterwerk "Soll und Haben". Die Arbeit im Dienste der deutschen Wissenschaft schreitet in der Stille fort. So werden auch als Frucht der erstaunlichen Tatkraft eines gelehrten Künstlers die "Bilder aus der deutschen Vergangenheit" möglich, die auf einer höhern Stuse alle Jugendversuche reif und vollendet wieders

<sup>1)</sup> Über Ebuard Devrients Berhältnis zu Freytag f. die Bürdigungen in ben Grenzboten 1849, 1862, 1870 und den neuerdings von Hans Devrient versöffentlichten Briefwechiel.

holen. Wit ihnen hat der Breslauer Privatdozent, der durch die Kunst frei geworden ist, neben glanzvolle Leistungen der wissenschaftlichen Arbeit als ein nicht unebenbürtiges Geschent die seine stellen können.

Sich solcher Würde bewußt, wagt er sein Letztes. Der Dichter will den Gelehrten noch einmal in sich überwinden. Die "Bilder" sollen in der Phantasieregion eine ideale Wiedergeburt erleben, in der alle irdische Not und Traurigkeit zu gereinigter Wirkung des schönen Ganzen verarbeitet sein soll, wie es den Bedürsnissen des Gemüts entspricht. Es soll kein finstrer tragischer Rest bleiben, "zu tragen peinlich". Die Dichtung nimmt den einzelnen heraus und stellt sein Einzelschicksal in versöhnlicher Andeutung des Gleichgewichts, das ihm innewohnt, und mit einer Wendung zur gemeinsamen Lichtsonne des Daseins hin vor die Seele. So entsteht Freytags Romanzyklus als eine nicht mehr zu überbietende Spende dieses Geistes und dieser Gesinnung. Aller Sonnenschein seiner Liebe und seiner Lebenslust soll aus den "Uhnen" warm und freundlich seuchten.

Wie ein Springbrunnen will uns die Arbeitsenergie dieses schön verteilten Menschenlebens scheinen, ein Springbrunnen, in dem das Basser aus der Tiese schnellend, Becken auf Becken in immer größerem Umkreise plätschernd füllt, als ein lebendiges Denkmal frischer, fröhlicher Tätigkeit. Rein Tropsen geht in nutlosem Sprühregen verloren. Für alle vorhandene Kraft finden sich Sammelbecken in simreicher Anordnung, die das irgendwoher Sewonnene dem Ganzen wieder dienend zur Berfügung stellen.

Freytags Erfahrungen als Bühnenschriftsteller sind in der "Technik bes Dramas" zu neuer Nutzleistung vereinigt, über persönliche Erlebnisse hat er belehrend und unterhaltend in den "Erinnerungen" Rechenschaft gegeben.

Das sorgfältige hinstellen jedes Dinges au seinen Plat, dies Berwerten aller vorhandenen Kräfte zu dauerhafter Wirkung läßt uns in ihm, was des Menschen tiesste Schönheit und Sittlichkeit bedeutet, einen echten Willenskünstler bewundern, einen Künstler, der die Natur und Ersahrung unausgesett in ernste Arbeit genommen hat, der, wie der Psalmist in der Bibel Lust zum "Gesetz des Herrn" hat; er ist ein getreuer Haushalter seiner Gaben gewesen, und hat die Energie, die ihm zur Versügung stand, nicht vergraben noch verschwenderisch versgeudet, sondern sparsam und würdig verausgabt.

Das beutsche Bolf hat, wenn man es in einigen sinnbilblichen Berlörverungen seiner Kraft erblickt von Luther über Goethe und Schiller bis zu Bismard sich entwidelt. Man barf hier ebensowenig von einem Aufwärts wie von einem Abwärts sprechen. Freytag ist, ber Grundlage seines Wesens gemäß, bei bem ältesten ber genannten Geisteshelben stehen geblieben. Nicht bie mächtig zupackenbe Hand, nicht die felige Rube bes Auges ober ber hinreißende Seelenschwung, sondern das treue Herzklopfen bes mutigen Mönchleins haben es ihm angetan, und es ift vielleicht etwas von Luthers bauerischer Reaktion gegen den Geist der Rengissance in Frentags gelegentlich ablehnender Haltung gegen Goethe zu fühlen. Und boch lernen wir die Größe Goethes wie Bismarck burch die Beschäftigung mit Frentags Werken noch inniger schätzen und entbeden vielleicht neue Gefühlswege, um ben Wert dieser deutschen Herven tiefer zu erfassen, die Quellen ihrer Araft im allgemein Menschlichen beutlicher wahrzumehmen. Bei Goethe wird die Bedeutung alles Sammelns. — das den Gestalten Darwins und Fechners Verwandte in seinem Wesen. — durch Freytags lichte Bürdigung, die aus der Richtungsgleichheit der Bestrebungen hervorging, fühlbarer als zuvor. Bismarcks mächtige Gestalt bagegen erscheint dem Leser der alten Grenzbotenklagen fortwährend in der Kerne sichtbar als der Vollstrecker vaterländischer Wünsche, der der rauhen Wirklichkeit ersehntes Traumland abgewinnt in täglichem Rampfe mit der entgegenwogenden ewig chaptischen Unvernunft der Elemente, die dem Willen noch nicht unterworfen sind. Und so sviegelte sich benn in der flaren Seele Gustav Freytags, je unbeirrter wir die zeitweilig verschleiernden Wolfen zu burchbringen vermöchten, besto beseligender aus ben blauen himmelsfernen ber Geschichte Stern auf Stern.

Das Familienleben unseres Dichters würde sich in knappen Zügen vielleicht so darstellen lassen: Die erste She war lang und glücklich, aber kinderlos und zuletzt durch das tragische Schicksal der armen Frau eine schwere Prüfung; die zweite She glich einem warmen Sommerstage voll Sonnenschein und Baterglück, zum ersten Male erlebte Freytag das Behagen des Hausvaters am eigenen Herde; in dieser Stimmung ist aus der Poetenseele eine der schönsten Erzählungen, die er uns

bescheert hat, entstanden, Marcus König, dann aber ereignete sich in tragischer Steigerung eine Wiederholung des Entsehlichen: wiederum Erkrankung, ja unheilbares Leiden der teuren Gemahlin, dazu Verlust eines Kindes und endlich notwendige Trennung von der geistig umnachteten geliebten Mutter seiner Kinder. Wer so herbes Leid erssahren hat, pflegt nicht, wenn er wie Freytag geartet ist, der Welt mit seinen Tränen und Seufzern sich zu erschließen. Damals ahnte der verschlossen ernste Mann, wenn sein Blick mit weher Sorge auf den mutterlosen kleinen Sohn siel, wohl kaum, daß ihm noch einmal das Glück einer großen Liebe werden sollte.

Doch kam dem Manne, der in der Jugend eine ältere Freundin gefreit hatte, im Lebensherbste durch die Heirat mit einer jungen Freundin noch ein verjüngender Lenz.

Im Briefwechsel mit dem Herzoge und der Herzogin finden wir ein Schreiben aus dem Monate Dezember 1869, in dem es heißt: "Weine arme Frau war diesen Sommer in Siebleben so krank, daß ich durch vier Wochen in schwerer Sorge lebte, es war ein recht schleichendes Nervensieber, und sie hat noch jetzt ihre Krast nicht wieders gefunden."

Die Herzogin und der Herzog zeigten sich voll zarter Teilnahme. "In späteren Jahren," schreibt Freytag in den Erinnerungen, "wo ich durch Krankheit in meiner Familie veranlaßt wurde, mich still auf meine Häuslichkeit zurückzuziehen, bewährte sich noch besser die treue Gesinnung der vornehmen Freunde und ein mildes Wort meiner Fürstin: "Ich din als Freundin brauchbarer für Unglückliche als für Glückliche." Schweres, was ich im geheimen durchzukämpsen hatte, durste ich dort vertrauend in die Seelen legen, und die wahrhafte Teilnahme, welche ich in jeder Lage sand, wurde mir oft ein Trost."

Der Herzogin teilte er benn auch, noch bevor er an seinen Freund schrieb, den Tob, der die lange Jahre Leidende endlich erlöste, in folgendem Schreiben mit:

"Am 13. Oktober ist meine liebe Frau von mir geschieben. Sie starb sanft und schmerzlos und ließ mich ärmer an Pflichten und Liebe auf der Erde zurück.

"Als ich sie in ihrer Todesstunde in den Armen hielt und auf die zuckenden Lippen klifte, schrie die Richtern: Lassen Sie keine Träne auf sie sallen!' Die Abergläubische meinte wohl, daß die Tränen der Toten die Ruhe des Grades stören würden. Denn so glaubt das Bolk. Aber mein Weib schläft recht still und ruhig auf dem Friedhose von Siebleben in kalter Erde, und sie ließ mich allein im öden Hause. Sie war ja lange krank, und es war viel-leicht egoistisch, wenn ich sie mir noch länger zu bewahren suchte, doch ich wußte wohl warum. Denn die Sorge für sie war doch der beste Teil meines Lebens.

"In diesen Tagen eines weichen Schmerzes ist mir immer wieder der Gedanke gekommen, wie so freundlich und wie herzensgut Ew. Hoheit gegen meine Frau gewesen sind. Innig, recht innig danke ich Ihnen heute dafür.

"Haben Hoheit die Huld, unserem lieben Herrn von dem Tode meiner armen Frau zu sagen.

"Ich suche die Sammlung, um wieder arbeiten zu können. Das würde mir am besten über den bittern und scharsen Schmerz hinsweghelsen. Und ich bleibe deshalb still in Siebleben. Denn hier ist mir jest am wohlsten . . . "

Marie Dietrich, die zweite Frau des Dichters, wurde am 2. November 1846 in Birkenfeld, Franken, als Bayerin also, und nahe der thüringischen Grenze geboren. Sie war ein armes Mädchen vom Lande, hatte reiche, natürliche Anlagen und war bestrebt, ihre Bildung nach jeder Richtung zu erweitern. Es scheint jedoch, daß das Gefäß nicht widerstandssähig genug war, alle die Eindrücke und Pflichten der neuen Stellung aufzunehmen. Ihre Gesundheit war wohl schon immer zart. Es ist ungewiß, wieweit die Geburt der Kinder — Gustav 1876 und Waldemar 1877 — dazu beitrug, sie noch mehr zu erschüttern; viel hat der Mutter jedenfalls des kleinen Gustav Kränklichkeit in den ersten Kinderjahren zugesett. Ihr blasses, von dunkten Haaren umrahmtes Gesicht mit den milden braunen Augen steht ihm als Inbegriff aufsopfernder Liebe vor der Seele.

Wit der Zeit wurde die Leidende immer nervöser und reizbarer, trot der sorgfältigsten Pflege, so daß sie Ansang 1884 nach dem an Diphtheritis erfolgten Tode Waldemars, dessen Pflege sie schon nicht mehr vorstehen konnte, in eine rheinische Privatanstalt gebracht und dort dis zu ihrem am 4. März 1896 erfolgenden Tode bleiben mußte.

Das Jahr 1884 bilbet wohl auch einen scharfen Absatz in Gustav Frentags Leben. Mit dem Sarge seines Söhnchens begrub der Dichter dem Zauberstad schöpferischer Gestaltungskraft. Es löste sich der helsende Ariel der Phantasie auch von diesem Prospero und kehrte in das uns bekannte Reich der Genien zurück.

Nun folgt die Zeit ruhiger Einkehr und rückwärts gewandter Beschaulichkeit. In Wiesbaden, der lieblichen Fremdenstadt, hatte er sich bereits seit einigen Jahren niedergelassen, um in wohlverdienter, würdiger Ruhe den Feierabend, den ihm das Schickfal noch gönnte, zu verleben. 1)

Freytags letzte Lebensjahre wurden ihm verschönt durch die Frau, beren Namen er dankbar über die Eingangspforte zu den "Erinnerungen" setze, und die der Dichter gern nach der Heldin der "Berlorenen Handschrift" Ilse nannte: Anna geborene Götzel.

Als der Meister am 30. April 1895 nach kurzem Leiden das Beitliche segnete, hinterließ er ihr einen Schatz von Briefen voller Liebe und Treue. Wenn diese einmal das Licht der Öffentlichkeit ersblicken sollten, wird der Nachwelt vielleicht auch über Freytags Familiensleben noch ein breiteres Urteil erlaubt und die Möglichkeit gegeben sein, ein Bild der noch lebenden Frau zu entwerfen, deren Liebendswürdigkeit der Bersasser vürdigkeit der Arbeit verdankt.

<sup>1)</sup> Der scharsstinnige Naturphilosoph W. Ostwald gibt in seinen "Leitlinien ber Chemie" (S. 131 ff.) ein durch die Darstellung anmutiges, dem glücksbedürstigen Herzen aber betrübliches Lebensschma eines großen Nannes, chnlich wie es sich auch in Freytags "Bildern" findet. Wollten wir nun wegen der Trübseligseit solcher grübelnd in den Sand gezeichneten Figuren, die das scheindar lieblose Spiel der Schickswellen abbilden, einen geharnischen Genius herbeiwlinschen, der diese Zirkel zerträte, so vergäßen wir kleingläubig, daß die Ersenntnis und Ersüllung unserer Pflichten, also das allein praktisch Wesentliche im Leben, ganz unabhängig sein muß vom Stosse einer entmutigenden Bergangenheitsbetrachtung, daß das erhabene Geseh vom Wachstume der Werte (Wilhelm Wundt) in jeder sittlichen Leisung als ein Flammentrieb der idealen, lebensbesahenden Erhebung über alles Gewesen mit seurigen Armen zum Himmel trägt.

## Shlußauficht.

Das vollständige Gemälde eines Menschenlebens kann ebensowenig wie das vollständige Gemälde einer Landschaft von einem Sterblichen ieinesaleichen bargeboten werben. Der unmöglichen und baber falsch gestellten Aufgabe, durch eine überendliche Anzahl von Bunften in Raum und Reit (je bichter, besto genauer) die Linie erakt zu konstruieren, die irgend ein Leben dem Allwissenden sichtbar beschrieben hat, steht eine andere vielleicht auch ideal unlösbare, doch aber fruchtbarere Aufgabe gegenüber: Rein Bunkt der Bergangenheit ist an sich wertlos ober wertvoll, die Rufunft verleiht ihm erft für unsere Augen seine besondere Bebeutung; es gilt baber nach einem innerlichen Berzensverlangen, das aus dem Reiche der freien Zukunft stammt, als deren Solbaten wir unser Leben lassen, die große allgemeine Landkarte der geschicht= lichen Werte zu entwerfen und auf ihr jedesmal den Ort zu bestimmen. wohin eine geistige Groke gehört. Je ausgebreiteter die Kenntnisse find, je klarer und inniger wir von dem Werte aller der Dinge durch= brungen sind, die für die Lösung irgend einer engeren Aufgabe gar nicht in betracht zu kommen scheinen, besto fehlerfreier wird die Beurteilung ausfallen, besto höher erheben wir uns vom Boben einer blinden stofflichen Trunkenheit in die Gefilde der himmlichen Mathematik.

Wahrlich, noch leuchtet orientierend die Lanzenspize der hochaufgerichteten Göttin Athene als einer gerüsteten Torhüterin am Eingange zum Heiligtume aller irdischen Erkenntnis. Reinen der Mathematik im tieseren Sinne Unkundigen läßt sie vorbei. "Mydsis äyswyktopyros siokrw", man muß Rechenschaft ablegen, ob man durch Selbstbesinnung denn wirklich zu ihr gelangt ist aus dem dunklen Zauberwalde der Tierheit. Rein Lügner kann den Blick ihrer Augen ohne heilsamen Schauer aushalten, wenn ihr auch die Locken lindernd um das Antlig wallen. Dennoch ist gewiß: die helläugigste Göttin hat allein das

i

liebevollste Herz im Busen — wenn anders wir uns solchen Ruckhaluß von der Beschaffenheit ihrer edlen Lieblinge auf die vollständige Beschaffenheit ihres göttlichen Wesens erlauben dürsen. — Erst aus der seelenvollen Durchdringung eines Maximums von begrifflich logischer Rechtschaffenheit mit einem Maximum von Lust und Liebe an allen wundertiesen Wirklichkeiten ergibt sich die unendliche Reihe der idealen Zukunstsausgaben der Menscheit.

Bedeutende Hiftorifer der allgemeinen Sittengeschichte haben darauf hingewiesen, daß sich in der übersehbaren Entwicklung unseres Geschlechts im ganzen zunehmende Berinnerlichung und Bergeistigung erkennen ließe. Diese Auffassung stimmt allzusehr mit einem tiefen Zuge unfres Herzens überein, als daß ihr gegenüber die aus einer falschen Spekulation entstandene und, wohl nicht zum letten Male, von einer bezaubernben Berfönlichkeit jungft verkundete Lehre von der Wiederkunft bes Gleichen sich erfolgreich behaupten könne. Wohl ist in der Unenblich= keit des Raumes und der Zeit auch der Spielraum für Wiederholung von Erscheinungen nebeneinander, nacheinander und ineinander unend= lich, und wird dieser Gedanke ohne weitere Besinnung ausgeführt, so ergibt sich allerdings unter unenblich vielen andern Källen, von benen ieder unendlich oft vorhanden sein muß, auch die Wiederholung, die periodische Wiederkehr einer gleichen Figur. Wie anders wird aber bas Bild, wenn wir die Einheit, die fich wiederholen foll, selbst ins Auge fassen! Was ist sie benn anders als bas unendliche Universum in Raum und Zeit? So mußte mithin eine unendliche Reihe sich zugleich in einer noch höheren, unendlichen Reihe wiederholen. Damit aber hatten wir uns nicht nur aus ber Guklidischen Mathematik, sondern aus aller Bascal-Rantischen Wirklichkeit überhaubt entfernt und den Sat des Widerspruchs verlett, da eine unendliche Reihe nicht zugleich als abgelaufen, eine endliche Einheit nicht als unendlich vorgestellt werben fann.

Rehren wir also zur bescheidenen Wirklichkeitsbetrachtung zurück, die nicht trostlos ist, sondern allezeit wahrhaft ausbauend und große artig erbaulich, wie es die echten Kenner, ein Leibniz, Fechner, Wundt bekunden. Innerhalb ihres Bereiches bestimmt nicht der Umsfang, sondern die Feinheit der Untersuchung den dauernden Wert unserer Leistungen: Der Dichter arbeitet mit anderen Mitteln als der Gelehrte, aber doch auch an der Welterhellung in unserm Geiste, ja

es ist, nach einem schönen Worte Robert Schumanns, jedes Runftlers Beruf, Licht zu senden in die Tiefen des menschlichen Herzens. Die fleine Kurve, die "la fine pointe de notre volonté" als sittliche Lebenslinie im Unerforschlichen beschreibt, fesselt uns zumeift an ben Orten, wo Willensströmungen sie zweifelnd erzittern lassen, wo nach dem berühmten experimentum crucis der Moral, das der kategorische Imperativ anstellt, bei der Wahl zwischen Pflicht und Neigung die leise Wendung zum Guten eingeschlagen wird. Die mannigfaltige, äußere Gestikulation, die dabei als Bealeiterscheinung sinnfällig wird. fann wohl Gegenstand ber Beschreibung und Erzählung werben, trägt boch aber zur Erklärung und Erleuchtung nicht bas Entscheibenbe bei. Nicht sowohl das ungeheure Daberfahren und Überwinden äußerer Hindernisse, wie es g. B. ber Heraklesmuthus schilbert, ober bie braftische Zusammenstellung eines täppischen Riefen mit einem liften= reichen David ober Obusseus, als die in solchen start veripherischen Bilbern sich ausdrückende innere Melodie bringt unser Gemütsleben wahrhaft anregend in Schwingung. Rleiner und enger mag baber ber Kreis, in dem sich das sinnlich Anschauliche bewegt, werden, wenn nur die Anordnung der Kräfte leicht und richtig den Blick in tiefere Brobleme lenken macht. Es ist bas bochste Berbienst Gustav Freytags, in diesem Sinne an einer Berinnerlichung ber schönen Literatur mit Hand angelegt zu haben, und es dürfte mindestens stilwidrig erscheinen, wenn eine Darstellung seines Wirkens, statt gleichfalls ber Tiefe zuzustreben. nach sinnlicher Bollständigkeit und Beräukerlichung brangte. So ist es uns nicht beigefallen, Linien ber Wirklichkeit zu topieren, sondern in einigen Bunften wollten wir das Gesetz ihres Fortschritts lieb behalten.

"Il kaut savoir s'assooir", pflegte ber französische Landschafter Corot zu sagen. Es gilt allezeit ben günstigsten Anblick, den, der sich der Mühe des Festhaltens allein verlohnt, herauszusinden. Das ist das Geheimnis der Liebe und Schönheit, daß die Erscheinung zu uns spricht: Bleib stehen und schau mich an, geh nicht weiter, Wanderer, denn in diesem Blicke zieht das Herz gen Himmel! Es öffnet sich ein vorher noch verschlossen Gebliebenes. Unaussprechlich auswärtsssührt alles liebend rein Erschaute. Die Liebe ist ja nichts anderes als der sammelnde Ort für alle Punkte, von denen aus gesehen die Natur ohne Ende aus ührer unerschöpsschlich tiesen Fülle linde Besseligungen gewährt. "Liebst du um Liebe, o ja, mich liebe!" — Also

spricht wie in dem Liedchen Clara Schumanns jede fest umhalste, jede im Unaussprechlichen erschaute Erscheinung.

Aber diese Liebe sei keine dumpf unkritische Verliedtheit in ein Einzelnes und Kleines! Sie haben alle Giste der Verneimung in Bereitschaft, um sich im eignen Busen gegen das zu verteidigen, das ihr die Unsterblichkeit verweigern wollte! Kritik bleibt der Götterschild, den eine vernünftige Liebe zum Leben überhaupt, in jedem einzelnen Falle, um sich Unsterblichkeit zu sichern, tragen muß. Ohne Kritik würde die Liebe das Einzelwesen zum Göhen einer salschen Anbetung verwandeln. Die kritische Liebe, wenn diese Wendung erlaubt ist, ist eine Liebe mit unverdundenen Augen, die in jedem Paradiese doch noch nach der Pforte ausschaut, um aus diesem Garten hinaus weiter in die unendliche Welt des Liebenswürdigen zu gelangen.

Es sind nicht die schlechtesten Beister, die zu irgend einer an und für sich großartigen geschichtlichen Erscheinung ein glückliches Verhältnis zu finden nicht vermochten, die wer weiß welche Strablen burchzulaffen nicht in ber Lage waren. So kommt Cicero in Mommfens Geichichtswerte übel meg, fo wird Jatob Burdhardt ben Berbienften Michelangelos nicht in gleicher Beise wie benen von Rafael ober Rubens gerecht, so hat sich das Judentum über eine höchst unglimpfliche Behandlung seitens bes tieffinnigen, kuhnen Geschichtsphilosophen Hegel zu beklagen, und auch in der voraufgegangenen Darstellung ist uns ein irrationelles Verhältnis ber Verfönlichkeit Frentags zu Bismard, zu Ranke, ja auch zu Goethe begegnet. Wie man sich einem folden Phänomen gegenüber benehmen muffe, bat schon Sophokles' Antigone angebeutet: "Richt mitzuhassen, mitzulieben bin ich ba." Jedes Aburteilen mit Härte und ohne rudfichtsvolle Schonung ist nichts anderes als ein Tobschlag im Reiche ber eigenen Lebensfreudigkeit. Der Verbrecher zerstört, wie Segel einmal anziehend ausführt, in seinem Übermute "die Freundlichkeit des Lebens"; er hat es in einen Feind verkehrt. Die Erlösung, die Verföhnung mit der Allheit des eigenen Lebens, ist alsdamn nur durch Ruckehr zur Liebe möglich. Schiller hat, ahnlich wie Segel, in einer afthetischen Überwindung des Standpunktes strengster Gesetzesforberungen bie Erlösungsreligion gefeiert. Schon ber Wille zur Umtehr enthält alsbann die versöhnende Erfüllung des Gesetzes. "Vor einer Vernunft ohne Schranken ist die Richtung zugleich die Vollendung, und der Weg ist zurückgelegt, sobald er eingeschlagen ift."

Wir haben zuweilen von der Mathematik unzulängliche Gleichnisse entliehen und wollten gar gerne dies Verhalten abschließend ents
schuldigen, allein, im Verlangen nach einer hülfreichen Entschuldigung,
wollen lastende Gleichnisse neu sich einstellen: Wie der Rechner sich
nämlich zur Erleichterung seiner Operationen der Logarithmentaseln
bedient, um durch einen Kunstgriff der Methode an den Stellen, wo
in der gewöhnlichen Zahlenregion z. B. eine Wurzel gezogen werden
muß, in einer gleichsam höheren Region an den entsprechenden Stellen
einsach eine Division vorzunehmen, so kann der Mensch sich aus den
wirrevollen Bedrängnissen und oft schwer übersichtlichen Verhältnissen
des irdischen Lebens, die verwickelte, leidensschwere Anforderungen
an ihn zu stellen scheinen, in eine Region der gläubigeren Klarheit
allezeit erheben.

Von Platon bis auf Aurd Laswitz haben Philosophen und Dichter bies bekannt, wenige aber so beredt ausgedrückt wie Schiller. Er nennt jenes Logarithmenreich mit verschiedenen Namen, bisweilen scheint ihm diese ganze ideale Region als eine dichterische Ausgeburt der Macht des Gesanges. Den unvergeßlichsten Ausdruck hat seine Visson wohl aber in dem bedeutenden Gedichte gesunden, das früher "Reich der Schatten" hieß und später "Das Ideal und das Leben" getauft wurde.

Wenn im Leben noch des Kampfes Wage Schwantt, erscheinet hier der Sieg.

In irrationellen, undurchschaulichen Berhältnissen findet, ach, "kein Anker Grund". Doch wir glauben an eine Wahrheit, wir glauben an eine mathematische Gewißheit, die unendlicher Beruhigung reich ist. Cor nostrum inquietum, donec requiescat — — in hoc signo!

Aber in den heitern Regionen,
Wo die reinen Formen wohnen,
Rauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr. Heire dars Schmerz die Seele nicht durchschen,
Keine Träne sließt hier mehr dem Leiden,
Nur des Geistes tapfrer Gegenwehr.
Lieblich wie der Jris Farbenseuer
Auf der Donnerwolle dust'gem Tau,
Schimmert durch der Wehmut düstern Schleier
Hoter Kuhe heitres Blau.

Nicht der Anblick von "Bundern", die den heiligen Gang der Naturordnung sinnwidrig durchbrachen, sondern der Einblick in das

eine, ewige Wunder der Mathematik, nicht die Vernunftwidrigkeit, sondern die über allen Menschenwiz unendlich hinausgehende Versnunftg emäßheit der Welt, wo immer wir zu einer Erkenntnis durchdringen, gewährt unserm Herzen unauslöschliche Beseligung. Kant hat auf den Sternenhimmel und das Gewissen in und als ewige Quellen solcher frommen und reinen Begeisterung hingewiesen; er lehrte eine eigen tiefe Selbstbesinnung. Das große Rätsel fragt aber doch aus jeder Farbe, jeder Linie und ihre Beziehung zum Gesühle scheint aller Rationalisierung zu spotten.

Tous les corps offrent des contours, Mais d'où vient la forme qui touche? Comment fais-tu les grands amours, Petite ligne de la bouche? (Sully-Prudhomme).

Wer könnte eine Erscheinung wahrhaft entziffern? — —

Wollten wir die Zeit mit dem schärfsten und spizesten Instrumente der Analysis auseinandersalten, wir fänden doch ein dichteres Zeitnet dahinter ausgespannt und gelangten niemals aus der zeitlichen stetigen Ausdehnung gleichsam heraus in ein dahinter gelegenes Zeitsloses. Wohin wir auch eilen, um die Wirklichseit zu analysieren, die Synthesis der Anschauung ist eher da als wir; sie erwartet uns mit offenen Armen.

Der Gedanke, daß das begriffliche Prius der Erkenntnis in der Mathematik unfer Werk und doch zugleich aller Willkür entrückt ist, darf vielleicht das erhabenste und herrlichste Vorbild der echten Notwendigkeit, die dem sittlichen Leben in der Richtung auf ein Ideal der Liebe hin voranleuchtet, in alle Ewigkeit bleiben.

Beilagen.

• . Auszug aus George Freytags Lebensbeschreibung:

"Ich George Freytag, Pastor und Senior in Constadt, bin geboren 1737 ben 6. April und den 8. ejusdem in Schönwald getauset worden.

"1745 im April ward ich nach Namslau zu meiner Mutter Bruder in die Kost gegeben, woselbst ich deutsch gelernet und die Anfangs-gründe der lateinischen Sprache unter dem Rector Chlebus gefasset habe.

"1748 im April haben mich meine lieben Eltern nach Brieg gegeben. Ich ward unter dem Rector Theune inscribiret und nach Quarta gesetzet.

"1754, den 6. Mai kam ich nach Prima. Als aber 1755 im Sanuario einige Studenten vom Symnasio zu Soldaten gewaltsam weggenommen worden, so war ich genötiget, aus Brieg zu entfliehen. Ich begab mich unter einem verdeckten Namen nach Breslau und wartete daselbst auf eine Landkutsche von Königsberg, mit der ich auch im März 1755 von da auf die Academie nach Königsberg gereiset bin. 1755, den 6. April, an meinem Geburtstage, bin ich nach Königsberg in Preußen angekommen und vom Rectore Magnisico Kowas lewsky in die Zahl der Academisten ausgenommen worden.

"Meine Lehrer daselbst, von denen ich das meiste profitieret, waren Doctor Scholz, der die Dogmatik gelesen, und Doctor Arnold, der die Woral vorgetragen. Sott gebe ihnen dafür von seinem Throne noch heute eine größere Freud!"

Es folgen weitere Angaben über die Borlesungen, denen der junge Theologe beigewohnt hat. Der Leser erwartet und sindet unter so vielen vergessenen einen strahlenden Namen. Hier steht er neben Kypke und Amtsgenossen — Rant! Bei Immanuel Kant hörte George Freytag "Philosophica".

"Einige Proben göttlicher außerordentlicher Borforge über mir muß ich hier erwähnen.

"Als ein Kind von fünf Jahren bin ich außerordentlich krank gewesen, so daß meine geliebten Eltern mich in ihrem Gebet Gott übergaben und mir bereits das Sterbe-Hembde versertigen lassen.

"In meinem siebenten Jahre bin ich bes Winters in ben Halter, ber im Garten ist, gefallen, als ich meinem Bater, ber zu ben Bienen gegangen, von weitem nachgefolget war und kam völlig unter Eis. Ein plötzlich Schrecken übersiel meinen Bater bieselbe Minute bei ben Bienenstöcken, und da er besfalls aus dem Garten zu laufen anfing, so sah er das Eis im Hälter gebrochen und etwas weniges von meinen Kleidungsstücken.

"In meinem zehnten Lebensjahre fiel in der Ernte, als ich auf dem Tenne war und zur Scheume hinaufgehen wollte, ein Scheumentorflügel auf mich, ohne daß ihn jemand angerühret. Das Gesinde glaubte, ich müßte von dessen Schwere zerquetscht worden sein. Mir war aber nichts."

Es folgt die in den "Erinnerungen" S. 10 ff., Gef. Werke Bb. 1, S. 7 ff. berichtete ergößliche Geschichte von der Soldatenjagd nach langen Rerlen, unter der, wie so viele hochaufgeschossene Jünglinge in jener Zeit, auch der Primaner George Freytag zu leiden hatte. In den "Ahnen" hat diese absonderliche Liebhaberei Friedrich Wilhelms I. noch ihre schalkhafte dichterische Verwertung gefunden. (S. oben S. 325.)

Was in Freytags Lebensbeschreibung aufgezeichnet ist, möge nun noch durch diese Ausführungen aus der alten Handschrift ergänzt sein! (Bgl. dazu Erinnerungen S. 14, Ges. Werke Bd. 1, S. 10 f.)

"Die Verfertigung meiner Predigten hat mich sehr viele Mühe gekostet, und ich habe mehrmals am Montag den Entwurf dazu angesangen und habe ihn immer durch die übrigen Tage der Woche wieder vor mich genommen. War er einmal fertig, dann war ich in einer Stunde die Predigt abzulegen bereit. Ich habe keine Predigt von Wort zu Wort aufgeschrieben.

"Ich habe bei meiner Meditation der Predigten niemalen anderer Arbeiten benußen können, außer daß ich fleißig die Bibel gelesen. Und ob ich gleich ein großer Freund von guten Predigten bin, so haben sie mich zerstreut, wenn ich sie vor Ablegung meiner Predigt gelesen. Ex post nahm ich sie gern zum Durchlesen."

Bu Sette 4.

II.

Auszug aus Ernft Chriftoph Bebes Lebensbeschreibung:

"Ich, Ernst Christoph Zebe, bin geboren im Jahre 1754, ben 26. Februar zu Kaulwit im Namslauer Kreise, woselbst mein Bater Ernst Gottsried Zebe Prediger gewesen. Er war geboren 1722, ben 2. Januar in Pitschen. Sein Vater ist gewesen Johann Christoph Zebe, Konditor in Pitschen und seine Mutter Marianne, geb. Kosen. Meine Mutter Johanne Esther, geb. Sassadius, geb. 1727, den 13. August, eine Tochter des weil. Carl Wenzel Sassadius, gewesen mit dem Accis-Einnehmer Schöffler in Pitschen, von welchem sie einen Sohn Daniel Gottsried Schöffler geboren, der anjetzo in Tarnow im Österreichischen ehemaligen Polen als Cassetier etabliert ist und eigentlich der Apotheker-Kunst in seiner Jugend sich gewidmet hatte . . ."

In dieser Weise geht es fort. Es sind gründliche Angaben über bie Berzweigung des eigenen Hauses. Hier in gebotener Berkurzung nur einige der wichtigsten:

"Ich bin ber älteste Sohn aus ber zweiten She meiner Eltern, habe noch acht jungere Geschwister gehabt . . .

"Weine Erziehung und ersten Unterricht erhielt ich von meinem Bater, der mich im Jahre 1768 auf das Herzogl. Seminarium nach Öls tat, woselbst ich mich zu der Academie vorbereitete.

"Im Jahre 1774 an Oftern verließ ich das Seminarium und reiste auf der Ober von Breslau bis Stettin, von da auf der Ostee bis Königsberg. Dorten studierte ich vorzüglich unter Dr. Lilienthal und Dr. Reccard Theologica. Außerdem habe ich die Hörsäle des Dr. Stark, Dr. Phsanski, Prosessor Kant... frequentiert, um in anderen Wissenschaften meine Kenntnisse zu vermehren."

Er wurde Hauslehrer in der Nähe von Königsberg beim Amtmann Hamilton, wo er "viele Freundschaft genossen". Dann kehrte er nach der Universität zurück und beschäftigte sich vorzüglich mit repetieren und demjenigen, was zur vollkommenen Borbereitung zu dem gewählten Stande noch fehlte.

In Breslau bestand er die Prüfung und reiste darauf nach Resewit zu den Eltern. Dort war der Bater jest Geistlicher. Unter bessen Leitung übte er sich in der polnischen Sprache. Dann heißt es weiter: "Trat in das Gräfl. v. Dyhrnsche Haus zu Resewit in Condition."

In!Abelnau bei Zbuny hielt er seine Probepredigt.

"Gleich nach berselben brangen die Altesten der Gemeinde und Borsteher mit der Bitte in mich, ihr Seelsorger zu werden, begleiteten mich nach Zduny zurück, und sogleich wurde mir die Vocation unterm 7. August des Jahres 1780 ausgesertigt . . .

"Im Jahre 1782, den 16. April verehelichte ich mich in Stampen im Ölsnischen Fürstentume mit Jungfrau Christiane Gottliebe Raschte, des Senioris und Pastoris zu Stampen und Bohrau ältesten Tochter. Sie war in Öls, wohin ihre Mutter wegen der russischen Kriegsunruhen gestüchtet war, geboren im Jahre 1761, den 1. August. Ihre Frau Mutter war Christiane Helena, geb. Scholzen, des weil. Senioris und Pastoris Herrn Christian Gottlieb Scholz zu Jackschenau Tochter."

Nun folgt die Aufzählung der Kinder. — Im Jahre 1785 wurde er nach Wüstebriese versetzt. "1787, den 8ten Juli wurde mir abermals geboren Henriette Albertine..." Dies ist Gustavs Mutter. Der Großvater fährt in seiner Familienbuchführung fort. Geburtsfälle, Krankheiten, Berehelichungen und Todesfälle werden aufgeschrieden, eine lange Reihe. Einmal bestätigt er sich behaglich — bei der Geburt von Emil Lebrecht (1815) —: "Es ist dieses nun der siedente Sohn, den mir meine zweite Frau gedar und überhaupt der zehnte in meinen beiden Ehen und das sünfzehnte Kind, so ich in diesen beiden Ehen gezeuget."

Unter ben zahlreichen, gleichförmigen Weldungen lefen wir dann auch:

"1816, den 13ten Juli wurde meine Tochter H. A. Freytagen in Creuthurg von einem Sohne entbunden, welcher den 24ten ej. getauft und Gustav benannt worden."

Als Gustavs Bruder Reinhold zur Welt kommt, heißt es dann wieder:

"1820, den 30ten Januar wurde meine Tochter, die verehelichte D. Freytag zu Creuthurg des Abends von einem gesunden Sohne enthunden."

Die friedlichen Angaben erhalten eine betrübliche Schlußwendung. Das Lette, was der zweiundsiedzigiährige Schreiber berichtet, ist ein

Iohanni 1826 gegen ihn gerichteter Überfall. Drei Räuber bedrängen zu mitternächtiger Stunde den Greis, der in seiner Studierstube im Giebel gen Westen allein schlief. Er erkennt in dem Führer Carl Alt, den Sohn eines entlassenn Hausmannes und ungetreuen Hirten. "Man bemühte sich durch Drosseln mein Schreien zu verhindern. Weil aber nur der Alt als Rädelssührer Hand an mich legte, so versmochte er nicht mich zum Schweigen zu bringen, doch unter stetem Ringen."

Bu Seite 6.

III.

Einige Sate aus biefer Urtunde lauten folgendermaßen:

- (§ 6) "Die Aufsicht über die Straßen und beren gute Beschaffensheit, die Aufsicht über die öffentlichen Plätze, Denkmale, Spaziergänge, Anpflanzungen, Brücken, Brunnen, Wasserleitungen u. s. f., deren Reinigung und Erhaltung, ferner die Aufsicht über Straßenerleuchtung, insofern solche stattfindet, über Nachtwachen, die Austalten für die Pstege der Gesundheit, die Aussicht über die Feuersicherheitsinstrumente u. s. f. erfordern seine unausgesetzte Ausmerksamkeit."
- (§ 12) "Die Reinigung der Straßen ist seiner besonderen Aufssicht anempsohlen. Er muß darauf achten, daß niemand Unrat und Wist auf die Straßen sühre, daß die Rinnstöcke nicht verunreinigt, sondern so wie die Straßen selbst von den Bürgern gehörig gereinigt werden, und daß sich kein Bieh auf den Straßen umhertreibe. Auch die Bersengung der freien Passage durch Anhäufung von Baumaterialien, durch ordnungswidriges Zusammensahren der Wagen auf den Straßen und Warktpläßen muß er nach Wöglichkeit hindern . . ."
- § 29 enthält bas so wichtige Zuhilserusen der persönlichen Einssicht, ähnlich wie nicht das Gesetz allein, sondern das Gesetz und die Richter dem Bolke sein Recht schaffen sollen oder das Heer, wie es im "Prinzen von Homburg" so schön heißt, nicht zum blinden Werkzeuge werden darf. Nämlich: "Wenn der Magistrat einem Bezirkzvorsteher einen sein Amt betreffenden Auftrag gibt, so muß er demsselben auch zugleich eine möglichst bestimmte Anweisung zur Aussühzung desselben erteilen, und ist der Borsteher sodann verdunden sich danach pünktlich zu richten. In allen anderen Angelegenheiten, zu deren Besorgung es keines besonderen Auftrages bedarf, kann man von ihm erwarten, daß er als ein verständiger und rechtlicher Haus-

vater überall mit Borficht, Einsicht und Sparsamkeit zu Werke gehen und das in ihn gesetzte Bertrauen rechtfertigen werde."

Ru Seite 6.

IV.

Es lohnt sich, bei der Straßenordnung zu verweilen. Aus den versgilbten Blättern steigt die alte Stadt vor den Augen der Leser herauf.

Die am 19. Dezember 1842 von der Königlichen Regierung in Oppeln bestätigte Straßenordnung enthält 61 Paragraphen, die in drei Abschnitte übersichtlich geordnet sind. I. Reinlichkeit der Straßen und öffentlichen Pläte (§§ 1—27), II. Wegsamkeit der Straße, Ordnung, Ruhe und Sicherheit auf derselben (§§ 28—57), III. Folgen der Übertretung dieser Straßenordnung (§§ 58—61).

Wir haben da eine ungemein eingehende von biederer Fürsorge zeugende Arbeit vor uns. Sie wirkt an und für sich angenehm ergöglich; auch wenn sie in keinem Verhältnis zu der Familie Freytag stünde, würde sie als belehrend für die damaligen Verhältnisse fesseln.

Hier nur wenige Proben. Zunächst die Entrüstung des reinlichen Deutschen an der polnischen Grenze, wenn die Bürger gegen den gesforderten gesellschaftlichen Anstand in einer schamlosen und unflätigen Beise fredeln wollen.

- § 18. "Das schamlose Verunreinigen der Straßen und Plätze durch Befriedigung der Notdurft ist dei strenger Straße untersagt und wird jedermann hierdurch aufgesordert, einen solchen Frevler der Polizeis behörde anzuzeigen und ihn wo möglich gleich zu übergeben. Dersselbe soll außer der ihn treffenden Polizeistraße auch noch anzgehalten werden, den Unrat sogleich wieder sortzuschaffen. Die Eltern haften in einem solchen Falle für ihre Kinder."
- § 19. "Die Besitzer der Grundstüde, auf deren Reinigungsterrain solche Unslätereien vorkommen, haben das nächste Interesse daran, die Freder der Polizei zu übergeben oder möglichst genau zu bezeichnen, denn sie bleiben verpflichtet, die verunreinigten Stellen sofort wieder reinigen zu lassen, insofern diese nicht sogleich dazu angehalten werden können."

Ferner: § 36. "Niemand barf auf den Straßen oder öffentlichen Plagen schneller als höchstens in turzem Trabe sahren oder reiten."

Schließlich § 51. "Wutwillige Menschen, welche auf den Straßen ober sonst Unruhe erregen ober das Publikum beläftigen, haben Bershaftung, Gefängnisstrase ober angemessene Büchtigung zu gewärtigen."

Bu Seite 17.

٧.

Das Zeugnis ber Reife für ben Zögling bes Symnasiums zu Öls Freytag lautet folgenbermaßen:

- "Gustav Freytag, aus Creusburg, 188/4 Jahr alt, evangelischer Konfession, Sohn des Burgemeisters und Doctoris medicinae Herrn Freytag zu Creusburg, war sechs Jahre auf dem Ghmnasium zu Öls, 21/2 Jahr in der ersten Klasse.
- I. Sittliche Aufführung gegen Witschüler, Borgesetze und im allgemeinen. Wit seinen Witschülern lebte er in einem freundschaftlichen Verhältnisse und liebte ihren Umgang. Gegen seine Lehrer zeigte er stets bescheibenen Gehorsam und liebevolle Achtung, und sein Widerspruch überschritt nicht die Schranken guter Sitte; überhaupt war sein Betragen anständig bescheiben und wohlgefällig.
- II. Anlagen und Fleiß. Bei guten Anlagen richtete er seinen Fleiß auf alle Unterrichtsgegenstände, besonders die beiden klassischen alten Sprachen. Nur bisweilen war derselbe weniger eins dringend und etwas flüchtig, weil er sich zuviel zutraute, bisweilen durch Kränklichkeit und dadurch veranlaßte Stundenversäumnis gestört. In seinen Schulleistungen war er größtenteils pünktlich.

III. Renntniffe und Fertigkeiten.

- 1. Sprachen. a) In der deutschen ist sein Bortrag sehr gebildet und gewandt und sein Denken scharf und gründlich eindringend. Mit der vaterländischen Literatur ist er vertraut und hat mehrere deutsche Schriften mit Sinn und Berstand gelesen. Nur war er in Interpunktion und Orthographie nachlässiger.
- b) In der lateinischen ist sein mündlicher und schriftlicher Ausdruck fertig, auch im lateinischen Sprechen geübt, echt lateinisch und ohne grobe Verstöße. Vorgelegte Stellen übersetze er aus dem Lateinischen richtig und mit Geschmack; und hat dabei gute antiquarische und literarhistorische Kenntnisse, die er mit Leichtigkeit bei der Prüsung zeigte, so daß er hierin wie auch
- c) in der griechischen Sprache mehr als das Gesorderte leistet; denn auch aus dem Griechischen übersetzte er unbekannte Stellen mit leichter Übersicht, Berstand und Geschmack. Auch ist er mit Grammatik, Wetrik und Dialektlehre wohl bekannt.
- d) In ber frangösischen Sprache zeigte sich Unbehilflichkeit im Sprechen. Aus bem Deutschen übersetzte er ziemlich grammatisch=

richtig und geläufig. Sein Übersetzen aus dem Französischen befriedigte durch Richtigkeit und Fertigkeit noch mehr.

- 0) In der hebräischen sind seine Kenntnisse kaum befriedigend, wobei ihm auch manche Vokabeln und Wortformen abgüngen.
- 2. Wiffenschaften. a) In ber Religion hat er gute Renntnisse. Bei ber Prüfung zeigte er sie in ber Religionsgeschichte.
- b) Mathematik. Er ist meist sicher in den Elementen und zeigte Sicherheit und Gewandtheit in den schwereren trigonometrischen Berechnungen und überhaupt hinlängliche Bekanntschaft mit allen Teilen des genossenen Unterrichts.
- c) In Geschichte und Geographie hat er eine gute Übersicht ber Geschichte, auch in ihrem Zusammenhange, und sein Wissen sehr in Bereitschaft.
- d) In ber Phyfik zeigte er klare Ginficht in bie Hauptlehren und in ber Naturbeschreibung gute Bekanntschaft mit bem Shitem.
- e) Philosophische Propadeutit ift ihm in ben Grundlehren febr geläufig.
- 3. Fertigkeiten. a) Im Zeichnen hat er glückliche Fortsschritte gemacht und mit Lust und Geschmack gearbeitet.
  - b) Am Befange hat er teilgenommen.

Die unterzeichnete Prüfungs-Kommission hat ihm demnach, da er jetzt das hiesige Symnasium verläßt, um in Breslau Philologie zu studieren, das Zeugnis der Reise erteilt und entläßt ihn unter den besten Wünschen und mit der Hoffnung, daß er auf dem rühmlich begonnenen Wege sortsahren werde.

Öls, ben 30ten März 1835. Königliche Prüfungs-Kommission. Dr. Bogel, Königlicher Kommissarius. Seeliger, Königlicher Superintenbent. Körner, Direktor Gymnasii und K. Prosessor. Lindau, Prosestor. Kiesewetter, Konrektor. Bredow. Dr. Coll. Dr. Kampmann.

## Ru Seite 19. VI.

"Wir Rektor und Senat der Königlich Preußischen Universität zu Breslau bekunden durch dieses Abgangszeugnis, daß Herr Gustav Freitag (sic), geboren zu Creuzburg, Sohn des Bürgermeisters und Doctors med. Herrn Freytag, zu den akademischen Studien auf dem Gymnasium in Öls vorbereitet, auf den Grund des Reugnisses der Reise des gedachten Gymnasiums, am 11. Mai 1835 bei uns immatrikuliert worden ist, sich seitdem bis zum Schluß des Sommersemesters 1836 als Studierender hier aufgehalten und sich der Philologie beflissen hat.

Während dieses Aufenthaltes hat derselbe bei unserer Universität nach den vorgelegten Zeugnissen die nachstehend verzeichneten Vorslesungen gehört.

```
I. 3m Sommerfemester 1835.
1. Blatos Staat
                                      beim herrn Brofessor Schneiber fleißig.
2. Encyklopädie der Philologie
                                                           Riticht febr fleißig.
3. Aeichplus Sieben gegen Theben
4. Hobegetit
                                                           Bachler
                                                                       fleifig.
5. Theorie bes Lichts und ber Barme
                                                           Bobl
                                                                       fleißig.
6. Encyllopabie ber Rameralwiffenicaften
                                                           Sájön
                                                                       fleißig.
7. Logif
                                                           Elvenich
                                                                         mit
                                                                fvielem Aleif.
8. Römifche Altertumer
                                                            Ambroich ausgez.
                                                                      [fleißig.
     II. 3m Bintersemester 1835/36.
1. Blatos Staat
                                  beim Berrn Brofessor Schneiber
                                                                    gemelbet.
2. Römiiche Altertumer
                                                       Ambrofch ausgez. fleißig.
3. Plautus miles gloriosus
                                                       Mitsal
                                                                       fleißig.
                                                                 (ganz ausges.
4. Sandidriftentunde
                                                       Hoffmann (fleiß. m. bem
5. Geicichte ber beutichen Bhilologie
                                                                 leriprki. Erf.
6. Geschichte ber Jahre 1813-15
                                                       Stenzel
                                                                  fehr fleißig.
     III. Im Sommersemester 1836.
1. Beschichte ber beutschen Philologie
                                       beim herrn Brof. hoffmann gemelbet.
2. Mittelhochdeutsche Grammatik
3. Reinele Ros
                                                     Dr. Gepber rühml, fleißig.
4. Einleitung in die Archaologie
                                                    Brof. Ambroich
                                                                      ausgez.
5. Gefcichte ber griechischen Philosophie 1
                                                         Branif fehr fleißig.
6. Grundzüge der Kantichen Bhilosophie
     Hinfichklich seines Berhaltens ist in sittlicher und ökonomischer
Hinsicht nichts zu bemerken. Giner Teilnahme an verbotener Ber-
bindung unter Studierenden ist berselbe nicht verdächtig worden.
```

Bu Urkund bessen ist dieses Zeugnis unter dem Insiegel der Universität ausgesertigt und von dem zeitigen Rektor, auch von dem gegenwärtigen Dekanen der philosophischen Fakultät eigenhändig unterzeichnet worden.

Breslau, den 29. Oktober 1836. D. Bernstein, z. Z. Rektor; Elvenich, z. Z. Dekan d. phil. Fak.; Behrends, Universitätsrichter.

Bu Sette 21.

VII.

"Wir Rektor und Senat der Königlichen Friedrich Wilhelms Universität zu Berlin bekunden durch dieses Absgangszeugnis, daß Herr Gustav Freytag, geboren zu Kreuzberg (sic) in Schlesien, Sohn des noch lebenden Bürgermeisters Freytag daselbst, zu den akademischen Studien auf dem Gymnasium zu Öls vorbereitet, auf den Grund des Zeugnisses der Reise des gedachten Gymnasii vom 30. März 1835 und des Abgangszeugnisses von der Universität zu Breslau vom 29. Oktober 1836, am 5. November desselben Jahres, dei uns immatrikuliert worden ist, sich seit dem bis zum Schlusse des Wintersemesters 1837/38 als Studierender hier aufsachalten und sich der Philologie beslissen hat.

Während dieses Aufenthaltes hat derselbe bei unserer Universität nach den vorgelegten Zeugnissen die nachstehend verzeichneten Vorslesungen gehört.

I. 3m Wintersemester 1836/37.

- 1. Gothische und deutsche Grammatik mit Berücksichtigung des Sanskrit beim Herrn Prof. Bopp sleißig.
- 2. Deutsche und nordische Mythologie } , , , v. b. hagen febr fleit.
- 5. Einseitung in die Philosophie ", ", Gabler seiffig.

II. Im Sommersemester 1837.

- 1. Deutsche Grammatik } beim Herrn Prof. Lachmann fleißig.
- 3. Logif und Metaphysit " " Trendelenburg ebenso
- 4. Sanstrit-Grammatit " " Bopp besucht.
- 5. Sachsenspiegel " " " Homeyer sehr fleißig.

III. Im Wintersemester 1837/38.

- 1. Ribelungen beim Herrn Prof. Lachmann fleißig.
- 2. Griechische Altertilmer " " Boedh ebenso.

Hindjichtlich seines Berhaltens auf der hiesigen Universität ist in disziplinarischer und ökonomischer Mücksicht nichts Nachteiliges vorzgekommen. Einer Teilnahme an verbotener Berbindung ist derselbe disher nicht beschuldigt worden. Zu Urkund dessen ist dieses Zeugnis unter dem Insiegel der Universität ausgesertigt und von dem zeitigen Rektor und von dem Richter, auch von dem gegenwärtigen Dekan der phil. Fak. eigenhändig unterzeichnet worden.

Berlin, 31. Juli 1838. Boedh, Kraus, v. b. Hagen.

Bu Seite 28, 30, 58.

VIII.

Aus ber großen Fülle hier nur eine ungefähr hinlängliche Zahlenzusammenstellung; Gleichnisreben mit Bögeln und Bögelschilberung finden sich u. a.: in der Brautsahrt (Dramatische Werke, Bd. 1) S. 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 22, 37, 42, 45, 63, 98, 107, 109. (S. unten XVII.)

In Soll und Haben: Bb. 1, S. 11, 13, 16, 35, 40, 64, 81, 160, 168, 171 ff., 192, 195, 229, 252, 253, 297 ff., 328, 376, 472, 522, 534, 536, 557.

**25.** 2, **34.** 398.

In der Verlorenen Handschrift: Bb. 1, S. 25, 47, 92, 93, 97 f., 126, 165, 191, 205, 230 f., 256, 320, 328 usw.

In den Ahnen: Ingo: S. 32, 211, Ingraban: S. 270, 308 f., 321, 373, 422, 513.

- Reft ber Zaunkönige: S. 20, 31, 48, 69, 75, 101, 106, 113, 119, 130, 146, 158, 181, 188, 198, 279, 302, 350, 353 f., 360, 381 f., 397 ff., 408.
- Brüber vom beutschen Hause: S. 13, 17 f., 60, 84, 97, 99, 154, 181 f., 229, 305, 343, 346, 374, 376, 389, 411, (Vergleiche:) S. 29, 33, 96, 126, 143, 145, 184, 243, 267, 281, 320, 337, 359, 379, 386, 397.
- Marcus König: S. 89 f., 103 ff., 107, 110, 126, 145, 162, 176, 188, 288 f., 297 f., 305 f., 311, 352, 356, 389, 409 f., 413, 433, 442; (Bergleiche:) S. 45, 106, 137, 231, 247, 250, 299, 304, 308, 322, 374, 384.
- Der Rittmeister von Altrosen: S. 45, 48, 63 f., 67, 70, 76, 79, 103, 167, 169, 193, 229; (Vergleiche:) S. 10, 20 f., 46, 92, 192, 210, 217, 219.
- Der Freiforporal bei Markgraf Albrecht: S. 269 f., 296 f., 314. Aus einer kleinen Stadt: S. 34, 40, 53, 87, 117, 165, 190, 200, 225 f., 305, 337, 343; (Bergleiche:) S. 15, 32, 57, 116, 177, 229, 250, 252, 270, 283, 300, 382.

Schließlich Erinnerungen: S. 33, 36, 37, 38, 99, 107, 224, 315, besonders aber S. 51 ff., wo von Mat, dem geistigen Stammbater dieser zahlreichen zwitschernden Gesellschaft unseres "Gustav von der Bogelweide" die Rede ist. (S. oben S. 11 f., 43, 48, 76, 79, 96 usw.)

Es würde also zuviel Raum beanspruchen, hinter den Seitenzahlen auch den reizvollen Wortlaut hier zur Vergleichung folgen zu lassen. Wenn übrigens von anderer Seite geltend gemacht wird, daß Freytag einen bilderarmen Stil schreibe, so ist diese Behauptung doch zutreffender, als sie nach der obigen Zusammenstellung scheint. Sinen nur umso größeren Prozentsatz nehmen mithin die Tier- und Vogelvergleiche in Anspruch.

Ru Seite 40. IX.

Im vierten Afte spricht ein Priefter zum Bolte in folgenden Wendungen: ". . . ich sage euch, der Herr hat auch sie gezeichnet, daß ihr fie erkennt, benn fie tragen Röcklein von Sammet und weißem Pelzwerk, und wenn ihr sie streichelt, so fühlen sie sich weich und haarig an wie die Ragen. Run sehet ihr seligen Kinder des Herrn. dadurch sind sie gezeichnet, daß sie sich anfühlen wie die Kapen, und um beswillen heißen sie Reger; benn warum hat ber Herr sie nicht benannt: Ruchse ober Giel ober Wölfe? Aber fie heißen Reger von der Raze und sind treulos und verflucht wie diese." Und dann später: ". . . Hört aber weiter, was ich euch vom Relche verklinde. Die Schrift nennt ben Becher "calix". Calix bebeutet Becher bes Abendmahls. Dies heilige Wort hat aber ber Herr euch zum letten Beichen so zusammengefügt: "Cave" heißt zu beutsch "Hüte!" und "lex"! "bas Geset". Cavalex, calix: "Hüte bas Geset bes Herrn!" Und so sagt ber Herr: "Hutet mein Gesett! . . . " Bal. bazu ben allerdings eine spätere Zeit behandelnden Auffatz über theologische Disputierer im Bolte: Grenzboten 1864, 18; Bb. 2, S. 172 ff.; Gef. B., Bb. 16, S. 471 ff. Auf ben jugenblichen Dichter hat vielleicht auch Schillers glänzende Rapuzinerpredigt als allernächstes Borbild eingewirkt.

Bu Seite 51.

Cur recitationes et orationes publicae habentur et juvenibus literarum studiosis commendantur?

Adest, auditores maxime venerandi! adest rursus dies, quo hic locus in nostra dicendi exercitatione frequentia ac dignitate vestra ornatur. Hanc publicam exercitationem a majoribus institutam et nostris temporibus servatam, non sine certo quodam et justo consilio ex tam longo temporis spatio celebrari, quisque intelligit. Neque vero earum consilium est, ut ii, qui nostrae scholae praesunt, sua bonarum artium et humanitatis studia, quibus juvenes

erudiendi sunt, ostentent; non est ut ii, qui hoc ex loco verba faciunt, de honore, quod coram vobis, et de praestantia, quod prae aliis tanto hominum humanissimorum conventu dicunt, glorientur et superbiant atque ingenium, cultum, studia sua expromant et iactent: non denique hoc est, ut audientes garriendi, halucinandi, vituperandi causa adeant, nam tum hic actus oratorius praeceptoribus indignus, dicentibus perniciosus, audientibus inutilis esset. Multo vero gravior et sanctior fere est, qui hac exercitatione appetitur, fructus. Utilitas enim magna quaeritur, quae et dicentem et andientem juvet. Primum ii, qui huic scholae praesunt, hac exercitotione suis conatibus, ut juvenes erudiantur, voluntatem civium parare conantur. Verius enim quam jucundius est, multos homines nostrae scholae studia minus utilia et ab humanitate abhorrentia putare et majorem sic doctrinam, quam humanitatem effici. Quam opinionem non solum falsam, sed etiam contrariam veritati esse ex eo, quod juvenes neque cantus et musicae suavitatis, neque recitandi et dicendi artis se rudes esse ostendunt atque audienti inquirendi occasionem praebent, magna ex parte demonstratur et docetur.

Alius fructus ex hac solemni declamatione, ut ego quidem puto, etiam in audientis animum proficiscitur. Quid? fortasse quispiam dicit. Num tu superbia tam elatus es, ut discipulorum conatus auditorum humanitati satisfacere posse putes? Tantum abest, ut hac arrogantia ducar, ut venia et voluntate audientium nobis opus esse bene intelligam, et nos longe a studiis arte perfectis abesse persuasum habeam. Nihilominus tamen etiam audientibus non omnino inutilis esse talis dicendi exercitatio videatur. Nam primum multi eorum, qui hic adsunt, filios propinquos, amicos inter eos ipsos, qui dicunt, habent; quos in tam amplo conventu dicentes andire, jucundissimum iis esse puto. Parentes enim filii verba animo attento et oculis ori ejus quasi infixis audiunt, quod jam e cathedra vel in eccelesia docere ipsis videtur; atque laude, quam is fortasse re bene perfecta sibi parat cum summa animi laetitia ut sua quasi pascuntur.

Jam vero audientes multa et pulcra et utilia ex dicentium sermone haurire possunt, quia non omnia juvenili ingenio et doctrina composita et perfecta sunt. Nam sive poetae artificium dulce, cujus suavitatem non noveratis, ad mentem et sensum vestrum adducitur, sive locus scriptoris cujusdam laudabilis, qui in pedestri oratione ad laudem et virtutem adpetendam adhortatur, animum excitat et sensum movet, utrumque animos suaviter occupat. Gratissimo denique sensu omnes illi viri venerandi afficiuntur, qui pro viribus nostrae scholae salutatem servant et augent, si etiam hac in exercitatione communem quendam juvenum ad altiora progrediendi ardorem animadvertunt et strenuum praeceptorem in animis discipulorum erudiendis studium. Quodsi igitur, quae proposui, respicitis, actus noster oratorius etiam vobis, a. m. v.!, non est plane inutilis.

Sed multo major utilitas juvenibus ipsis, qui dicunt, hac exercitatione oritur. Multi corum, qui scholam frequentant, nostrae civitatis incolis, praesertim cum nec generis nobilitate, neque divitiarum magnitudine excellant, ignoti sunt, qua de causa multis illis commodis et beneficiis aegre carent, quae benevolus vester animus et incredibile studium multis nostrum tribuit. Publica vero ejusmodi exercitatio eos vobis ostendit, quo efficitur, ut, praecipue si vel ingenio vel cultu excellunt, animum vestrum capiant et vestram gratiam sibi concilient; quod et in praesens tempus magno iis commodo est, et in futurum graves utilitates parare potest.

Sequitur nunc alterum commodum, quod ex solemni declamatione juvenibus petitur: quod publice dicendi ratio progredientibus majorem virium confidentiam et liberiores in loquendi voces parat et tribuit, quam ei sunt, qui nunquam publice verba fecit. Sunt enim juvenes, qui praesertim cum raro vel nunquam in magna hominum societate vel conventu versantur, timidi et pavidi, ita ut ne unum quidem adspicere possint, evadant et nisi postero tempore major hominum usus accesserit, totam per vitam maneant. Timiditas vero ista semper noxia et perniciosa est. Nam ejusmodi homines quacunque occasione ad verba publice facienda progressi, tantopere turbantur et quasi implicantur, ut saepe desinere cogantur. Quae modo dixi, ea nonnullis forsitan rem praeter veritatem augere videntur, revera autem non ita sunt dicta, quod multa exempla hominum probant, qui de suggestu cultus nostri divina praecepta edituri timore quodam subito correpti, perturbati et impediti, adeo

relinquere suggestum et ordinem, quem elegerant, coacti fuerint. Ac non modo oratori sacro sed cuique eruditiori homini usus quidam dicendi et peritia opus est. Num medicus, qui ipse tremens aegrotum vel ejus propinquos consolari studet et vix praecepta edere potest, auctoritatem aliquam et amorem eorum, qui morbo vexantur, sibi parabit? Num juris consultus litigantibus aequa et justa clare et dilucide explicabit et sententiam feret, si publice dicendi plane inscius est? Praeceptor denique, qui vel in literarum universitate e cathedra verba facit, vel in scholis juvenes erudit, num ullo modo iis, qui scholam suam frequentant, prodesse potest, si cogitata sua bene et ita, ut intelligi possint, non profert? Atque eodem modo omnes reliqui, qui humanitatem appetunt, publice dicere coguntur, ita ut verba facere non posse maximo dedecori sit. et inscitiae suspicionem iis efficiat. In hac vero exercitatione, quae quotannis instituitur, facultas, usus, facilitas dicendi petitur, ut juvenis ad verba facienda et ad sententias edicendas expeditior existat.

Sic magna esse commoda, quibus non solum retinenda, sed etiam omnibus viribus ad juvanda est haec dicendi exercitatio ostendisse mihi videor. Adjuvatur vere praecipue, a. m. v.!, vestra voluntate et favore. Qua de causa etiam nunc animo benevolo, quae recitabuntur, audite ut vestra benignitate ad meliora appetenda impellamur. Dixi.

Bu Seite 52.

XI.

Diese erste Autobiographie Frentags lautet folgenbermaßen:

"Gustavus Freytag a. III. Id. Sext. an. MDCCCXVI Cruciburgii in Silesia natus sum. Patre Doct. med. et civitati praefecto, matre e gente Zebiana, utroque adhuc vivente gaudeo. Primis literarum initiis ab avunculo meo, Viro Summe Reverendo Neugebaur, qui orator in sacris est, imbutus sum. Tum inter Olsnensis gymnasii discipulos a Viro Illust. Koerner directore receptus, ibique sex annos commoratus, Universitatem Literariam Vratislaviensem an. MDCCCXXXV m. April. adii et a Viro Illust. Unterholzner t. t. Rectore Magnifico civibus Academicis adscriptus, et apud Amplissimi philosophorum ordinis Decanum, Virum Illustr. Schneider nomen professus, per unum et dimidium annum Virorum Illustr. Elvenich, Ambrosch, Hoffmann, Ritschl, Schneider, Stenzel, Wachler, Geyder, Pohl, Braniss, scholis adfui. An. MDCCCXXXVI m. Oct.

Berolinum profectus, a Viris Illustr. Heffter t. t. Rectore Magnifico, et Lachmann, Amplissimi philosophorum ordinis Decano in numerum civium academicorum receptus sum atque per unum et dimidium annum Virorum Illustr. Boeckh, Bopp, Gabler, ab Hagen, Lachmann, Trendelenburg, Homeyer lectiones frequentavi."

Bu Sette 53. XII.

Bilber Bb. 1, S. 368, 370 ff., Bb. 3, S. 202 f.

3. 2. Rlein beschäftigt sich im britten Bande seiner "Geschichte des Dramas" eingehend und liebevoll mit Hroswitha, die er als die -Stammesgenossin zugleich und Mosteriungfräuliche, sechshundertjährige Bühnen-Urmutter des Angelsachsen Shakesbeare" in feuriger Beredsamkeit feiert (S. 665). Nach Erwähnung der Gottschehichen Herausgabe der ersten deutschen Übersetzung (1760) vom ersten Teile des Gallicanus schreibt Klein (S. 674 f.): "Erst 79 Jahre später trat wieder ein Schriftchen, ein außerst bunnes, über unseren "Clamor validus Gaudes homonsis", unfere nicht genugsam zu feiernde Dichterin-Nonne, in Breslau and Licht. 131 Jahre hatte die Geschichte der Hroswitha gebraucht, um von Schurzsseischens Quartformat zu einem so bunnen Ottavschriftchen abzumagern, bessen Dunne jedoch nicht sein kleinstes Berdienst ist. Das Schriftchen erschien 1839 und ist betitelt: De Hroswitha Poetria etc. Dissertatio quam etc. defendet auctor Gustavus Froytag Dr. philos. Den geschichtlichen Fortschritt gegen bie früheren träat das Büchlein an der Stirne. Der Name der Dichterin hat an Bedeutung nahmhaft gewonnen: Derfelbe erschien hier (S. 7) zum erstenmal ethmologisch gekennzeichnet durch das t, womit ihn Jakob Grimm (1838) [Hrotsvitha] . . vervollständigt hatte. Im übrigen enthält das verdienstliche Werkchen von Gustav Frentag manches Urteil, worin man bereits seine "Technik bes Dramas" in horba wachsen und spriegen hort. Und enthält außerdem sämtliche Notizen über Hroswithas literarisches Soll und Haben (S. 3-6): über die Ausgaben ihrer Werke nämlich und deren Einnahmen an Lobpreisungen "a permultis viris doctis". Und enthält auch noch, als Markknochen-Beilage, einen Wieberabbruck, nach Celtes Ausgabe, von Sroswithas vierter Komöbie Abraham (S. 31-42), zum Frommen Solcher, bie nicht vor roben Rlofterversuchen gurudichreden': qui ab incultis studiis monasticis non abhorrent (S. 80)." Rein meint, daß das kritisch bedeutendste Denkmal der ruhmwürdigen Klosterdichterin von dem französsischen Gelehrten Charles Magnin (1845) gesetzt worden sei. 1) Wenn Freytag glaubt, daß von einer szenischen Darstellung der Komödien durchaus nicht die Rede sein könne (p. 21), wenigstens nicht per histriones, durch herumziehende Schauspieler: nam compositae sunt (fabulae), quae in monasteriis legerentur, so folgt Klein (S. 677) dem entgegengesetzten Urteile Magnins. — Eine Hymne auf den Humor der Hroswitha s. ebenda S. 705 f.

Bu Seite 58.

XIII.

Pauca, quae hoc loco de veteribus Germanorum solemnibus dixi, sufficiant ad originem et naturam explicandam. Saltationes fuerunt, cantus, personae et mimicae actiones nonnunquam sermonibus alternis conjunctae (Maria et Rupertus). Ex iis scenicae artis initia, mysteria et joca paschalia orta esse puto. Exstant praeterea alia festa, quae vetera et propria videntur, ut ea, quae nunc novissima ante nuptias celebrandas vespera fiunt, personae enim et joca. Medii aevi tempore hoc modo orta sunt, ut laetitia, qua initio in principum et nobilium nuptiis multitudo exsultabat, in civitates et vicos descenderet, praesertim cum joca paschalia usum et consuetudinem dedissent...

Bu Seite 63 ff.

## XIV.

Erftes Buch. Die Seele bes Bolfes.

- 1. Die Natur als formend.
- a) Das Urweben der Natur (gegen mechanisches Wirken. Erdseele zu konstruieren. Stellung zur Erdseele. Menschenseele-Erdseele). d) Die Entstehung des Wenschen. c) Das Heraustreten des Wenschen aus der Natur.
  - 2. Das Andividuum als formend:
    - a) Die Natur, b) sich, c) das Bolk. α) Familie. β) Stamm. γ) Bolk.
  - 3. Das Volk als formend:
    - a) Das Individuum, d) sich selbst, c) das Menschengeschlecht. [An den Rand geschrieben und unterstrichen]: Zweck. Doppelte Betrachtungsweise des Bolkes.

<sup>1)</sup> Théatre de Hrotsvitha, son temps, sa vie et ses ouvrages. Auf Seite XXIX werben in bem Berte, das neben bem lateinischen Texte die französische Abersehung ber Dramen enthält, die Forschungen Gustav Frentags erwähnt.

- I. Der Geift bes Bolfes ift
  - A. als Organismus (jubjettiver Beift).
    - I. benkenb. Anschauen und Fühlen (Seele), Borstellen und Einbilden (Bewußtsein), Denken (Geist).

Dazu wird am Rande noch näher ausgeführt:

- 1. an die Objekte gebunden, Aufmerksamkeit.
- 2. produktive Phantasie. Schaffen.
- 3. die Phantasie in der Zucht des Logischen Denkens. Gelehrsamkeit.

[Daneben die entsprechenden Stichworte, rot unterstrichen:] recipierend, bilbend, benkend.

II. wollenb (prattifch).

(Seele) Reiz und Trieb — Begierbe — sich ausbreitend. (Bewuftsein) Gemüt — Erwerb — erwerbend.

(Geift) Glückfeligkeit — Besit ober Genuk — erhaltenb.

- B. Der Geift fich realisierend burch Berbindung mit ben Objetten
  - I. in unmittelbarer Totalität. Aneinandersein bes Geistes und ber Welt. (1.) Sprache.
  - II. sich realisierend im Gegensat zwischen theorestischem und praktischem Geist. a) als theoretischer Geist. (2.) Religion, (3.) Runft, (4.) Philosophie.

[Am Rande Hinweis auf Hegel.]

- b) als praktscher Geist. (5.) Sittlichkeit (Moral), (6.) Sitte, (7.) Recht.
- III. in bewußter Totalität. Lettes Ineinandersein bes Geiftes und ber Welt. (8.) Staat.
- II. Das Leben ber Bolfsfeele.
  - A. Das Inbividuum als Refleg bes Boltes.
    - I. Das Individuum als Schein bes Boltes.
    - II. Die Reflegionsbestimmungen zwischen Inbivis buum und Bolt.
    - 1. bie Ibentität. 2. ber Gegensatz. 3. ber Wiberspruch.
    - III. Der Grund beiber.

- B. Die Erscheinung bes Boltes.
  - L Die Erifteng bes Boltes an fich.
  - II. Die Erscheinung bes Boltes in ber Geschichte.
  - III. Das mefentliche Berhaltnis.
    - 1. Das Berhältnis bes Bolkes und ber Individuen.
    - 2. Das Berhältnis der Kraft und ihrer Außerungen
    - 3. Verhältnis des Inneren und Außeren.
- C. Die Birtlichteit bes Boltes.
- 1. Das Absolute. Menschengeschlecht. Sein höchster Zweck. III. Die Volksseele in ihrer Bestimmtheit.
  - A. Beftimmtheit burch Ratur.
    - I. Die Bestimmtheit ber Boltsfeele burch bie Erbe felbst. Tellurisches Leben. Gang von Dit nach Beft.
    - 1. Klima. 2. Terrain. 3. Begetation (Nahrung, Rleibung).
    - IL Bestimmtheit burch Raffe.
      - 1. Reger. 2. Walayen. 3. Ameritaner. 4. Mongolen. 5. Kautafier.
    - III. Bestimmtheit durch Anlagen. 1. Temperament. 2. Anlage. 3. Empfindung (Sinne) [hier ist in der Einteilung viel verändert].
  - B. Beftimmtheit burch bas Menichengeschlecht.
    - I. Bafen. 1. Untergelegte Bölter als Bafen.
      - 2. Vergangenheit als Basis ber Bilbung.
      - 3. Der Prozeß bes Berarbeitens. Die Mischung.

So weit reichen die vorhandenen Aufzeichnungen auf diesem Blatte. Wäre nicht an der Handschrift so viel herumverbessert, man möchte zunächst glauben. daß es sich gar nicht um eine eigene Arbeit Freytags handeln könne, so sehr weicht das nervös durchdachte Ansordnen der Dinge von der Versahrungsweise ab, die wir bei dem beshaglich schaffenden Poetengemüte erwarten. Seder Zweisel an der Echtsheit des interessanten Planes wird aber vollends entsernt, wenn wir des weiteren noch eine Wenge von Aussührungen im einzelnen entdecken, die der obigen Hauptgliederung des Stosses sich anschließen.

So findet sich eine gedrängte Stizze des zweiten Buches, das die Bölker der Geschichte behandeln sollte. Im dritten Buche erst kommen die Germanen zur Darstellung. (Alfred Dove wußte nur von dem engeren, auf S. 375 mitgeteilten Blane.)

"Bild: Anziehen, Abstoßen, Atmen. 1. Der Prozeß des Borftellens, Einbildens. 2. Der Prozeß des Nach-Auswärtskehrens. Sprache, das erste freie Schaffen des Menschen.

"Die Sprache in ihrer Erscheinung a) nach Bölkeranlage, b) nach Weltlauf des Bolkes, c) Sprache der Einzelnen.

"Übergang: ber Bildungstrieb bleibt nicht stehen. Die übrigen Künste.

"Das poetische Schaffen. 1. In Vorstellungen. A. Mächetiges Hervortreten der Vorstellungen, Begeisterung. a) Innere Wahreheit — Wirklichkeit. Freiheit. d) Einheit. Kristallisieren. Hinsgebung. c) Bilblichkeit. Freude, Genuß. 2. In der poetischen Sprache. A. Energie der Sprache. Begeisterung. a) (Wahrheits Wirklichkeit) Kurze Sätze koordinieren. Der poetische Satz. Freiheit. d) (Einheit) Streben nach bestimmten Einheiten. Ahhythmus. Hinsgebung. c) (Bilblichkeit) Farbe der Sprache, Vilder, Wohlklang, Spielen, das Melodische. Genuß. 3. In seiner Erscheinung. a) nach Völkeranlage, d) nach Weltlauf des Volkes, episch, lyrisch, bramatisch, c) die Poesie des Einzelnen."

Auf einem anderen Bogen lassen sich die Anlagen zur Ausführung einer allgemeinen Kunftlehre ber Dichtung entziffern. Es heißt:

I. Allgemeiner Teil. Definition des Poetischen. Dichterische Borstellung. Ideen und Ideale. — Ausdruck der Idee. Material und Form. Das poetische Kunstwerk. — (1) Der Dichter. Das naive Schaffen. Das Eindringen der Dichterindividualität. Die künstelerische Ausbildung der Dichterindividualität.

II. Ibee und Ausdruck. (2) Die dichterische Ibee. a) Ihr Umsfang. Das allgemein Menschliche. Nationalität. Individualität. b) Ihr Walten. 1. Die Erlösung des Wirklichen zum Wahren. [... das Land, wo die Litronen blüh'n?] 2. Das Bartikularissieren des Allgemeinen.

III. Der Ausdruck der Ibee. a) Material. Die poetische Sprache. 1. Laute und Wort. 2. Vorstellung. 3. Periodenbau. — b) Form, Waß, — Klang, Reimlehre. — Verbindung beider, Verslehre."

Ein späteres Buch soll "Das Kunstwerk in Gattungen" behandeln. In Stichworten sindet sich eine Skizze der deutschen Literaturgeschichte auf demselben Bogen aufgezeichnet. Opiz, Gottsched, die Einwirkung der Antike und der neuen Bolksgruppen wird in raschem Zuge gestreist und ein Entwicklungsbild flüchtig hingeworfen.

Wieberum als ein besonderes, selbständiges Werk scheint ein Buch ins Auge gefaßt worden zu sein, das den Titel führen sollte: Die Formen der deutschen Poesie in ihrer geschichtlichen Ent-widelung aus der Bolksseele. Der Titel ist mit der Unterschrift versehen: "von Dr. G. Freytag". Das Blatt enthält u. a. solgendes:

Zuschrift. Einleitung. A. Althochdeutsche Zeit. a) Deutsche Künstlerindividualität. b) Deutsche Sprache. I. Der älteste Vers der Deutschen. Spos. Alliteration. II. Der althochdeutsche Vers mit Reim. Vierzeilige Strophe. III. Roheit der Übergangsperiode. B. Mittelhochdeutsche Zeit. a) Deutsche Künstlerindividualität. Gegenssäte: Bolk, Gebildete. d) Sprache. c) Deutsche Stoffe. I. Gebildete Poesie. a) Der epische, ritterliche Vers. d) Die ritterliche Lycik. Lied. II. Bolkspoesie. a) Der epische Volksvers. d) Das Volkslied.

\* \*

Eine unveröffentlicht und, wie es scheint, unvollständig gebliebene Schrift aus dem Jahre 1842, auf deren Titelblatte wir lesen: Die deutsche Sprache und Literatur als Bildungsmittel auf höheren Unterrichtsanstalten — liesert wertvolle Ergänzungen zur Bervollständigung des Bildes, das wir uns von dem jungen Gelehrten machen können. Die Arbeit ist dem Landwirte Koppe gewidmet, an den sich denn auch gewisse Gleichnisse persönlich zu wenden scheinen.

"Sie sind kein Freund müßiger Theorien, welche haltlos in der Luft umhertreiben und sich endlich in kaltem Regen verlieren. Aber Sie ehren und lieben die Wissenschaft. Ihre eigene literarische Tätigfeit ist das Resultat einer starken Verbindung zwischen Denken und Tun, und wenn ich Sie auf Ihren Feldern stehen sah, über Ihnen blauer Himmel, unter Ihnen der fruchtbare Grund, kam mir oft das Gesühl, wie sich in Ihnen ein recht tüchtiges und sestes Menschenleben darstelle, in dem rechten Verhältnisse zu den beiden Gewalten unserer irdischen Existenz, dem Wissen und Wollen. Dies Buch nun soll Ihnen ein Stück meiner Erde stäzieren, zuerst den blauen Himmel meiner Wissenschaft, dann den grünen Voden meiner Lehrertätigkeit. Das war die Logik meiner Einteilung, und ich habe Grund, Sie darauf vorzubereiten. Denn man macht den deutschen Büchermännern nicht ohne Grund den Korwurf, daß sie zu vieles sagen, wo etwas besser

ware, und lieber ihre Rebe mit Lieblingsmeinungen und schönen Ansichten puten, als ben Nagel burch einsache turze Schläge auf ben Kopf treffen. Auch meinem Buche können Sie biefen Borwurf machen ..."

An den Landwirt richtet sich in der Arbeit nun besonders das Folgende:

"Manche Böller scheinen gerabezu nur Substrat für andere zu sein. Die unteren Kasten Indiens und des alten Aguptens geben Belege bafür: andere erhalten ihre volle Praft erst durch Mischung mit fremben Nationalitäten; noch andere find Borläufer ber Stärkeren und verschwinden für uns spurlos, sobald die mächtigere Nation ihren Raum einnimmt. Noch andere treten als Hebel auf, welche Frembes in Bewegung setzen, ohne selbst eines selbständigen Fortschrittes fäbig zu sein, z. B. die Steppenvöller Afiens im Beginn ber Böllerwanderung. Unwillfürlich benkt man hier an die organischen Gebilde der Natur, welche in überraschenden Analogien dasselbe Verfahren beobachtet. Anch in ber Natur gibt es ganze Reihen von niederen Gestaltungen. welche nur bagu vorhanden scheinen, um höhere Organismen vorzubereiten und entwickeln zu helfen. Und Sie, ber Landwirt, benken an bie Erbe felbst. Unfruchtbarer, lofer Sand wird zuerst burch Befestigungsgrafer stillgelegt und fabig gemacht, Humusteile in sich aufzunehmen: bann wurzeln vielleicht verfrüppelte Rabelhölzer ober Birten in ihm. Die Blätter fallen und verwesen. Der Schatten bes Baumes balt bie börrenden Sonnenstrahlen ab. Moose schießen auf und formen eine Dede, welche die Feuchtigkeit bewahrt, und so bildet sich im Laufe ber Jahrhunderte über bem Sande ein Boben, welcher imstande ift, ihm goldene Körner zu tragen und die höchste Kultur zu erreichen. Gerade so ist bas Berhältnis ber verschiebenen Bölker zur Kultur bes Menschengeschlechts. Auch hier finden wir eine lange Rette von untergeordneter, stiller Tätigkeit, bevor ein Herrenvolk aufgehen und Frucht tragen kann.

"Unter allen Bölkern, beren Weltlauf uns sichtbar ist, zeigen sich nur drei, welche imstande waren, die Elemente der Weltbildung so in sich aufzunehmen und fortzubilden, daß sie in ihrer Zeit als Wittelpunkte erscheinen, um welche sich alle übrigen Bölker herumlegen, sür uns als Konzentrationen der Kraft des Wenschengeschlechts, als die eigentlichen Bewahrer und Leiter des Weltbewußtseins. Alle drei gehören derselben Wenschenrasse an, dem stärksten und begabtesten

Bölkerstamme der Erde, welche wir den kaukasischen nennen. Die drei Bölker sind: Griechen, Römer und die Geschlechter der Germanen."

Unter der vielversprechenden Überschrift: "Erster Brief" begegnen uns Gedankengänge, die zunächst eine weitreichende kulturgeschichtliche Umschau bezwecken. Die Frage lautet: welches sind die Grundelemente der Bildung, die die Gegenwart fordert?

"Sie wissen, daß die Bildung des einzelnen Menschen nichts Bufalliges, Willfürliches ift, beffen Clemente nach Belieben aus ber Welt des Bestehenden zusammengetragen werden können, sondern daß sie bedingt wird durch die Stellung des Individuums in Reit, Bolk und Staat. Die Bilbung eines Mannes von 1842 ift sehr verschieden von der seines Großvaters im Jahre 1742 und burchaus anders als bie seiner Borfahren im Jahre 42 nach Christus. Die Bilbung bes Gelehrten ist eine andere als die des Landmannes, des Handwerkers. Ja, jebe einzelne Berfönlichkeit wird durch Anlage, Temperament, Erlebnisse, Gesellschaft auf eigentumliche Weise ausgebildet, so baß nicht zwei Individuen auf unserer Erbe ftreng genommen ganz bieselbe Bilbung haben. Und boch hat alle Bilbung ber einzelnen etwas Gemeinsames, was sich in jedem Individuum als das Höchste und Beste kundgibt, als bas Band, burch welches seine Existenz an die seiner Mitmenschen gefesselt wirb. Dies Allgemeine, Große, von welchem jede Bilbung der Individualitäten ausgeht, und in welches sie zuruckkehrt, nennen wir die Bilbung ber Reit, in unserer Reit die Bilbung ber Gegenwart. Das gesamte Menschengeschlecht, die höchste und letzte Individualität, welche ber menschliche Geift zu erkennen vermag, ift Trager und Darsteller biefer Bilbung, und jebe einzelne Perfonlichkeit ist nur eine Brechung ihres gewaltigen Strahls, ein Blatt an bem ungeheueren Baume bes menschlichen Daseins. Aber ebenso wie die Bilbung des einzelnen ist auch die Bilbung einer ganzen Zeit ober die Bilbung bes Menschengeschlechts nichts Zufälliges, Willfürliches, sondern etwas Notwendiges, nach bestimmten Gesetzen Geformtes, welches eingeschlossen und gehalten wird von den beiden Faktoren Raum und Zeit, und bessen letzte Ursache die Urkraft alles Lebens, die Bewegung ist, die Bewegung, durch welche das Menschengeschlecht heraufgebracht wurde aus dem Dunkel der Urzeit durch Jahrtausende hindurch bis auf unfere Tage. Die Bildung bes Menschengeschlechts

ist nämlich das Brodukt, die Frucht seiner Bergangenheit. Bergangenheit ist keine Bilbung benkbar, und sie gestaltet sich aus bem Sange bes Menschengeschlechtes genau ebenso wie beim einzelnen Menschen, indem jede Zeit seiner Existenz ein Moment seiner Kultur Sie ist das Bleibende, der Aweck der Bergangenheit, die Manifestation des Gottes in dem Geschlecht der Erde, welches sich immer aufs neue infarniert und jede neue Infarnation organisch aus ben vorhergehenden entwickelt. Jebe Menschengeneration, ja jebe einzelne Existenz bilbet so ein Glied in der groken Rette unserer Rultur. welches ben boppelten Zwed hat, bas Gefüge vorhandener Bilbung zu tragen und durch seine eigene Existenz einen neuen Ring zuzufügen, an welchen sich wieder die nächste Nachkommenschaft schließt. So wird Die Bildung des Menschengeschlechts sein Bewuftsein, Die Erkenntnis seiner selbst und seiner Stellung in der Welt, die Erkenntnis seiner selbst in Gott und bes Gottes in sich selbst. Und so ist die Bilbung der Gegenwart ein Bau, welcher zu seiner ungeheueren Grundlage die ganze Vergangenheit des Menschengeschlechts hat, in welchem wir fest und sicher stehen mit freiem Blide nach ber Tiefe, mit ber Ahnung eines höheren Standpunktes in foaterer Reit, in dem beftandigen Bestreben, durch unsere eigene Eristenz das Vorhandene zu überbauen. In biesem Sinne ist es untunlich zu sagen, baf bie Gesamtbilbung irgend einer Vergangenheit eine höhere und größere war als die unfrige, benn eben darin, daß wir dieselbe zu übersehen und zu beurteilen vermögen. liegt ber Beweis, bag wir über fie hinaus find. Rur ift biefe Bahr= heit nicht falsch anzuwenden, benn allerdings hat jede Beriode der menschlichen Kultur in ihrem Organismus einzelne Seiten aufzuweisen, welche in berfelben Schönheit und Bollkommenheit bei veranderter Struktur nicht wieder erscheinen können, gerade so wie manche Schönheiten bes Kinderkörpers am Jünglinge und Manne vermift werden, obgleich ber ganze Körper größer und mächtiger geworden ist. (S. 245.)

"Das Ungeheuere der gesamten menschlichen Bildung erscheint uns aber wieder organisch aus einzelnen Teilen gegliedert und die größten ersaßlichen Einzelheiten, welche sich als Teile des Ganzen geltend machen, sind die Bölkerindividualitäten. Das Menschengeschlecht als Ganzes ist uns nicht vollständig übersehder. Es kommt aus der Ewigkeit und geht in die Ewigkeit. Das Bolk aber können wir nach seiner Ausbehnung in Raum und Zeit messen und nach der Kraft seiner Individualität schätzen. Jedes Bolk nun erscheint uns dem Allgemeinsten, dem menschlichen Geschlechte gegenüber als eine sehr bestimmte, begrenzte Einzelheit, in dessen geistiger Tätigkeit, so unendelich verschieden sich diese auch bei den verschiedenen Bölkern ausprägt immer das Allgemeine, Größte — aber immer in veränderter Form — kund wird, jedoch dem einzelnen Individuum gegenüber als ein Ganzes, Höheres, welches alle Strahlungen der einzelnen Geister in gemeinssamen Wittelpunkte vereinigt. Religion, Sitte, Recht, Sprache, natürliche Anlage sind die Potenzen, welche das Bolk als Organismus zusammenhalten und sowohl indezug auf das ganze Menschengeschlecht als auch gegen das Einzelwesen die nationale Bildung als eine Wittelstuse zwischen dem Allgemeinsten und Speziellsten darstellen.

"Da wir nun die Bilbung des gesamten Menschengeschlechts burch bas Mebium ber Bölferbilbung auffassen, so ist es von ber bochften Bichtigkeit, die Stellung ber einzelnen Bolker gegen bie allgemeine Bilbung zu beobachten. Zuerst nun ift nicht zu verkennen, daß die einzelnen Bölkerindividualitäten, ebenso wie die einzelnen Menschen, in Araften und ber Fähigkeit, die Weltkultur in sich aufzunehmen und fortzutragen, sehr verschieden ausgestattet sind, und es liegt für uns in der innersten Natur eines jeden Bolkes etwas Unbegreifliches, zuweilen Dämonisches. Sanze Bölkergruppen erscheinen in der Geschichte des Weltbewuftseins als durchaus schwach und untlichtig, andere find zu spröbe und unbiegsam, nur sehr wenige so start und gottvoll, daß sie sich an die Spike stellen und alle Momente ber Weltkultur in sich aufnehmen können. So war ber celtische Stamm offenbar schwächer als ber germanische. Schon Tacitus erkannte bas (vergleichen Sie z. B. Germ. cap. 28, 29, Agric. cap. 11.) So find die Kinder der aufersten Bolarlander nach menschlicher Beurteilung für immer ausgeschlossen von den Fortschritten des übrigen Menschengeschlechts. So charafterisieren sich alle semitischen Stämme, welche bis jest ihre Individualitäten geltend gemacht haben, Chaldäer, Juben, selbst die Araber, als durchaus spröde und zu eng beschränkt, weil sie trot ber fraftigften Unstrengungen bie Weltkultur zwar an sich zu ziehen aber nicht zu tragen vermochten und durch ihre innerste Natur immer wieder zur Sfolierung und Absonderung getrieben wurden, eine Nötigung, welche ebenfalls als Beweis pragnischer Schwäche

gelten muß und, wenn ihr nachgegeben wird, allmähliches Berfteinern zur Folge hat, wenn bas Bolt ihr widersteht, wie von den Wauren in Spanien geschah, die äußere Zerstörung des Boltes verursacht. Ähnliche Schwäche brachte die Inder und Chinesen zur Folierung und dadurch zur Berwesung. Auf dieselbe Weise erscheinen die gesamten Urvölker Amerikas in einem Zustande der Destruktion und inneren Abschwächung, welcher schon längst begonnen hatte, ehe der erste Europäer einen Fuß in ihr Land setze, und welcher uns im Gegensaße zu der Tüchtigkeit einzelner Individualitäten ihres Stammes zuweilen als tragisch ergreist."

Dazu die Anmertung: "Es ist kein sicheres Zeichen nationaler Krästigkeit, wenn ein Bolk viele bebeutende Persönlichkeiten hervorbringt, wohl aber wenn seine Natur eine große Mannigsaltigkeit der Charaktere entwickelt. Oft liegt für ein Bolk der Keim seines Berberbens gerade darin, daß seine Natur untüchtig ist, sich in verschiedene Formen zu gießen, deren Sestaltung dei einer gewissen Hohe der Kultur Bedingung weiteren Fortschritts ist . . . . . (S. oben S. 170.)

Bon ben Deutschen wird zuletzt gesorbert: "Unsere Aufgabe in ber Kulturgeschichte ber Erbe ist Fortschritt burch unaushörlichen Kampf und unaushörliche Bereinigung mit dem Fremden. Und es ist nicht zu sürchten, daß wir in diesem Kampse je unterliegen werden; denn wie ost uns das Fremde auch zu Boden geworsen hat, durch den Fall selbst verdoppelten sich jedesmal unsere Kräfte wie die des alten Riesen Antäus. (S. 252 u. 405 ff. vgl. u. a. W. Schlegel, J. G. Fichte.)

"Als die Germanen die Herrschaft Europas durch die Bölkerswanderung gewannen, wurde die Bildung des Altertums, die geistige Habe der Griechen und Römer, sogleich Gegenstand des stillen, heiligen Kampses. Und obgleich sich seitdem im Laufe von sast zwei Ichretausenden auch andere Bildungselemente aus Ost und West, aus dem Orient und den Weltteilen hinter dem Weltmeere in den Kampshineingemischt und für unser geistiges Leben hohe Bedeutung gewonnen haben, immer noch ist die Welt der Griechen und Kömer und ihre Verbindung mit unserer Existenz dei weitem die wichtigste Grundlage sür unsere Fortschritte und muß es ewig bleiben, weil sie und sie allein es war, welche die menschliche Bildung zu uns gebracht hat. Sie bildet unsere Vergangenheit, auf sie werden wir in allen Richtungen unseres Lebens als auf die befruchtende Quelle unserer Existenz hingesührt."

Für die Art wie Freytag seinen Stoff mit hinblick auf bas Leben ber eigenen Reit zu behandeln ftrebt, ist vielleicht biese Probe bezeichnend.

"Bur Borrebe" lautet bie Überschrift, und in einer Ede bes Blattes steht: "Gesch. ber bramat. Poesie". Es bandelt sich wieder um das damalige Lieblingsgebiet des Dichters.

"Bon allen Überresten bes Schausviels aus ber Reit, welche ich in diesem Bande bespreche, hat — eins ober zwei ausgenommen feines einen sonberlichen poetischen Wert. Die meisten würden sehr fläglich bastehen, wenn man sie unter bas Gartenmesser unserer afthetischen Rritit bringen wollte, aber bem ungeachtet haben fie gerabe für uns und unsere Reit einen bedeutenden Wert. Sie zeigen nämlich gerade alles das, was unserer Literatur sehlt. Fromme und kindliche Abbilbung und Darstellung des Heiligen, derben, volksmäkigen Ton, eine göttlich behagliche Breite und doch soviel Anspruchslosigkeit und Treuberzigkeit, daß man auch über ihre Unarten nicht bose werden Sie find arme ungebilbete Kinder bes Boltes, zuweilen zart und fromm, oft bengelhaft ungezogen, aber es ist Natur und Araft und Art in ihnen. Man hofft allerlei Gutes von ihnen, wenn fie erst werben groß und start geworben sein. Sie find roh, febr roh. Ihr Wit ift plump und herbe. Die höchste Komit wird burch Brugeleien und unflätige Reben hervorgebracht. Bon bramatischer Kraft find nur wenige Spuren. Die außere Form ift fehr unbeholfen. Die Aufführung mag größenteils farifiert gewesen sein. Aber tein Aweig am Baume unserer Nationalliteratur zeigt so beutlich Bluten und Früchte ber echten, ungepfropften und ungezogenen Bolkstraft als diefer. Die Kunft hat wenig an ihnen getan. Bei uns tut Kultur und Kunst alles. Wahrlich, es stilmbe besser mit ber mobernen Literatur, wenn das Geschick und etwas von dieser alten volkstümlichen Derbheit gelaffen hätte."

XV.

Ru Seite 64.

1. "Meine Herren, zu keiner Zeit waren Bortrage über beutsche Literatur auf beutschen Universitäten von solcher Bedeutung wie gegenwärtig und noch nie so viel Veranlassung, sie mit Freude und Begeisterung zu halten wie jett. Der Beist ber Begenwart, welcher wie

ein Sturmwind durch die Bölfer und Länder fährt, hat eine Menge alter Spren, alten Staubes, der den Deutschen in Berz und Hirn fak, weggefegt. Überall regt sich ein neues, junges, frisches Leben, oft ungeschickt, viel verdächtigt, aber boch Leben und Wachsen an Orten. wo sonst nur winterliche Dbe und Unfruchtbarkeit war. Die Wissenschaft bat ihre Blicherschreine und Gelehrtenstuben aufgetan und schleubert ihre Lehren mit teckem Mut auf den Markt des Lebens. Die Boesie ist aus den Dachstuben, Salons ober einsamen Mondscheinwäldern hineingeflogen in die Mitte des Bolkes. Sie versucht die Leiden und Freuden, den Enthusiasmus und Rorn des lebenden Geschlechts in ihren Rlängen darzustellen. Das Bolf selbst fühlt, daß eine Zeit gekommen sei, zu handeln, zu tun und leiben, wie es bem Manne geziemt. abnt ein Riel und erkennt den Weg, den es zu gehen hat. In keiner Reit war das kommerzielle Leben, das volitische Bewuftsein des deutschen Volkes so wach und tätig wie in der Gegenwart. Wir alle sind davon ergriffen. Ein stilles, unsichtbares, aber startes Band verbindet die jungen Geister. Sie meine Herren, wir alle fühlen bas!

"Wir sind jung und haben beshalb das Recht und die Psticht, fröhlich und sest in die Gegenwart, sorglos und getrost auf die Zustunft zu bliden. Wir haben in dem Gesühl unserer Arast, in der Überzeugung der Wahrheit und Heiligkeit alles dessen, was wir glauben und verteidigen, eine sichere Sarantie für das Gedeihen und Reisen unserer Wünsche und Bestrebungen. Und hat einer Grund und Ursache, der Gegenwart und Zukunft seine besten Gesühle und Wünsche zu widmen, so ist es der deutsche Student.

"Man hat von mehreren Seiten allerlei versucht, die Stellung der deutschen Universität zum Leben der Gegenwart zu verdächtigen, nicht ohne Grund eine Anzahl Schäden und Sebrechen an den Pranger der Öffentlichkeit gestellt, den abgeschlossenen Kastengeist der Lehrer und Hörer, das Unzureichende, Einseitige der gelehrten Bildung, das Hängen am Geschriebenen, Überlieferten — aber alle diese Borwürfe haben einen großen, unendlich großen Borzug der Universitätsbildung nicht verleugnen können, das seine und zarte Gesühl für das Rechte und Schöne als Folge des freien bildenden Verkehrs mit der Wissenschaft, und, was wenigstens für die Gegenwart gilt, ein tieses Gesühl für die Pulsschläge der Zeit. Die deutschen Universitäten sind nicht mehr der Kaufmannsladen, in welchem allein gestempelte vreußische oder unis

verselle Bildung zu kaufen ist, aber sie sind noch immer die Wohnung, oft das Asyl des Freiesten, Sdelsten und Sublimsten, was das Jahr-hundert schafft, und der deutsche Akademist, sei er Lehrer oder Hörer, noch immer am meisten befähigt und deshalb am meisten verpflichtet, der Schüler, Freund und Schützer des Besten, was die Welt in sich saßt, zu sein.

"Das richtige Erkennen der Zeit und des Zeitgemäßen ist aber zum Teil abhängig von dem Grade der Bekanntschaft mit der Berzgangenheit. Die Geschichte ist die Erklärerin der Gegenwart, die beste Sibylle für die Zukunst. Die Literaturgeschichte nun, meine Herren, ist die Geschichte des geistigen Lebens der Menschheit, soweit sich diese in Sprache und Schrift ausgeprägt hat, die Literaturgeschichte des deutschen Bolkes die Geschichte des innersten heimlichsten Lebens unserer Nation. Der Literaturhistoriker hat die Pulsschläge des deutschen Herzens, den Strom des Lebensblutes des deutschen Bolkes darzustellen, soweit dies ein Wensch imstande ist."

2. "Weine Herren, Berhältnisse, beren Herr ich nicht bin, zwingen mich, dies Sommersemester meine Vorlesungen schon jetzt zu schließen. Wie unerwartet mir selbst diese Notwendigkeit kommt, mögen Sie daraus schließen, daß ich erst heute Ihnen sagen kann, daß diese Vorlesung meine letzte sein muß . . . Indem ich wegen der späten Anzeige und der Ihnen daraus erwachsenen Unbequemlichkeiten um Verzeihung bitte, gehe ich zu dem über, was notwendig die letzte Stunde dieser Vorlesung umfassen muß . . ."

Es folgen abgekürzte Bemerkungen zur Unterlage bes Bortrags über die Stellung der deutschen Poesie in der Gegenwart. Es heißt da vom Drama: "ein scheinbar totes, unbegrenztes Meer, und doch tauchen hin und wieder grüne Eilande aus dem Nichts heraus, die uns ein neues Leben, neue Kraft versprechen. Ein großes Talent ist es, was uns not tut. Guzkow ist es nicht, und nirgend sieht das Auge ein solches . . . "

- Vom Romane: er sei "das modernste, liebste Kind der Poesie, ein Schoftind des deutschen Genius, für das er am ersten was tun wird."
- Bon ber Tendenzbichtung: "Die deutschen Jahrbücher wollen, bes Dichters Hauptsache sei in unserer Zeit die Gesinnung; er habe die Aufgabe, die äußeren Interessen zu idealisieren, dem Bolke das

innerste Leben mit bem äußeren zu verbinden . . . Lassen wir uns durch das Ehrenwerte, ja Eble solcher Gesinnung nicht blenden und täuschen. Die Boefie, die reizenbste, aber auch launigste aller himmelstöchter, erträgt keine Resseln, keine, selbst solche nicht, welche ihr Baterlandsliebe und philosophische Richtung vorschreiben . . . Die Boesie kennt nur einen Himmel, ben ber Schönheit, nur einen Boben, bas Lachen und die Träume des Unbefangenen. Jeder Zwang, jeder Druck scheucht sie zurud . . . Die Runst ist keine Dienerin, nicht einmal eine que verlässige, hausbackene Freundin . . . Ich bitte, mich bier nicht falsch zu verstehen, als wenn die Dichter feine Gefinnung haben sollten. Er ist ein Rind, ein begabtes Rind seiner Zeit, mit feinem und nervösem Gefühl für die Empfindungen seines Jahrhunderts. Er soll sein Bolt, seine Zeit lieben, lachen und weinen; ja es wird, soll und muß fich biefer Strom von Gefühlen und Anfichten burch feine Schöpfungen ergießen, bei ben beften vielleicht am meisten. Aber ber Dichter bat auch . . . jene Rube über den Wellen; sie ist sein höchstes und kostbarftes Sut, ihm nötig vor taufenden, weil sonft sein übersprudelndes Gefühl ihn tiefer als andere, ja unrettbar in die Wirbel und Strudel bes irbischen Lebens hineinstoken wurde. Diese Gabe ist sein Freiheitsbrief. Sie muß ihm frei, unverfürzt und unbeschränkt bleiben. Deshalb wagen wir nicht, nie, zu prophezeien: So muß bas Talent, ber Dichtergeist bem beutschen Bolk sich äußern, so nicht! Es ist bas ein Awang, ben kein treues Dichtergemut leiben barf und wenn es bie Rleiber, welche man ihm anlegen möchte, auch noch so liebt. Wir wollen still und erwartungsvoll hoffen und schauen, wie und in welcher neuen Gestalt sich das Göttliche uns in der nächsten Aufunft verkörpern will. und unfer letter Ruf foll fein: Freiheit! - Freiheit auf Erben und Freiheit im Himmel — auch im Himmel des Dichters!" (Bal. S. 238 f.)

Bu Seite 67, 124. XVI.

Im literarischen Nachlasse von Agnes Franz (Herausgegeben von Julie von Großmann; Berlin 1845, Bd. IV, Agnes Franz' Leben und brieflicher Nachlas). S. 289 An Frau Prosessor H., Breslau 1842.

"... Besonders rührte mich ein Gedicht, das der Freund und Hausgenosse Dr. Freytag ganz heimlich gedichtet und einigen jungen Freundinnen eingeübt hatte. Ich sende es an meine Schwester und so werden Sie es vielleicht schon mit diesem Briese zugleich erhalten,

benn lesen müssen Sie es bei Ihrer treuen Teilnahme an meinem Leben und Walten und weil es dem Herzen eines höchst geniglen jungen Mannes, ben ich als Sohn betrachte, alle Ehre macht, fo sinnig in weibliches Weben und Wirken einzudringen, obgleich in bezug auf mich selbst alles in dem Gedicht viel zu schön gesagt ift." Darüber ferner an Frau v. Eb . . . Breslau, Frühlings-Anfang 1842, S. 292 . . . "Done Einladung fand fich am Nachmittag ein Rreis von 24 Versonen zusammen, und nun begann die Haupt-Überraschung. ein allerliebster bramatischer Aufzug, den ein Hausgenosse und Freund von uns, Dr. Freytag, gebichtet und gang heimlich ben Meinen eingesibt batte. Die Aufführung war höchst gelungen, besonders gewann Anna von Liers, meine Pflegetochter, die als Poefie eine wirklich ibeale Erscheinung war, alle Bergen. Die Kinder stellten Frühlings= Bögel vor und zwitscherten ihr Liedchen und umschwärmten mich mit ihren Mügeln im bunten Tanz. So ging ber 8. März fröhlich vorüber, nur daß die viele Freude mich ein wenig angegriffen hatte . . . "

Bu Seite 72.

# XVII.

Tiervergleiche: I. 2: Rampfftier, Ebelhirich, Affe (S. 6), Rate (S. 7), Dachs, Wolf (S. 8), Wurm (S. 9), Spinngewebe (S. 12), Ameisenhaufen (S. 14), I, 3: Löwe (S. 19), Maus (S. 20), II, 1: Bienentorb (S. 24), Maulwurf (S. 28), Bolf (S. 32), II, 2: Rate (S. 37), Stier (S. 38), Mops, Karpfen, Affen (S. 40), Rof (S. 41), III, 1: Eber (S. 48), Ochsen, Bar, Affen (S. 55), Spinne, Goldfafer (S. 58), III, 3: Bremsen (S. 65), Holzmäuse (S. 66), Rate mit Schellen (S. 68), IV, 2: Biper, Blindschleiche (S. 81), Juchs (S. 89), Maikafer (S. 91), V, 1: Biene (S. 94), V, 2: Mäuse (S. 99), Bar (S. 102); besonders auch wieder Bogel (val. VIII. S. 365): I, 2: Bergabler (S. 7), Nachtigall (S. 12), I, 3: Huhn (S. 22); Tauben IV, 2 (S. 90), V. 3 (S. 107), Abler III, 3 (S. 69); Bögelvergleiche ferner: I, 2 (S. 11, 13), I, 3 (S. 14), III, 2 (S. 63), V, 2 (S. 98), V, 3 (S. 109); Tiervergleiche in Liebern: I, 2 (S. 12), I, 3 (S. 17); sonstige Bergleiche: I, 2: Fresicht (S. 70), Schelle und Steinchen (S. 8), Brand aus dem Keuer ziehen (S. 8), Rose (S. 10, 12); auch: I, 3 (S. 17), V, 2 (S. 98). Monblicht (S. 13), I, 3: Münze (S. 16), Jakobsleiter (S. 22), II, 1: Baum (S. 30, 40), II, 2: Blaferflang (S. 44), III, 1: Bilge (S. 52),

Sonnenlampe (S. 53), Nessel (S. 53), Frucht (S. 53), IV, 2: Apfel (S. 82), V, 3: Tanne (S. 108).

Bu Seite 114. XVIII.

Als die Kurandasche Reitschrift für Bolitik und Literatur "Die Grenzboten" in die Hande von Gustav Freytag und Julian Schmidt überging, veröffentlichten die neuen Leiter eine Erklärung (1848, 27; zweites Semester, Bb. 3), in der sie den Lesern ihre Absichten ent= büllten. Darin heißt es: "Die Unterzeichneten haben vom 1. Juli die Redaktion der Grenzboten übernommen, nachdem der eine von ihnen (Julian Schmibt) feit einem halben Jahre die interimistische Leitung bes Blattes gehabt hat . . . Wir werben bie Grenzhoten in bem Sinne fortsetzen, daß sie zur Berföhnung der Gegensätze in Deutschland. zur Berbrüderung aller beutschen Stämme mitwirken sollen . . . " Als volitisches Glaubensbekenntnis gilt: "ben Regierungen gegenüber entschiedene Demofraten, gegen die Launen und den Unverstand der Masse, die Aristokratie der Bilbung und des Rechts vertreten." Ein scharf durchgeführter Blan wird nicht festgelegt, denn: "die Reit ist größer als ber Einzelne mit seinen Überzeugungen und Systemen . . . " Wenn die Grenzboten ihr Bolt "bemokratisch organisiert seben, foll es ihnen wenig darauf ankommen, ob seine Führer einen weißen Filzhut oder einen golbenen Reif tragen." Als Datum trägt dies Vorwort: "Leipzig, den 7. Juli 1848." — "Es war selbstverftandlich ein ganz verschiedenes Bublikum, an welches sich die Redaktion jest halten mußte, und es war auch für die Eristenz des Blattes selbst eine äußerst gesährliche Klippe, die nur durch die äußerste Geschicklichkeit au umschiffen war. Indessen spricht vielleicht nichts so sehr für die in der Tat große politische Befähigung Freytags und seines Freundes Julian Schmidt, als daß es den beiden im publizistischen Fahrwaffer recht unerfahrenen Lotfen gelang, die Grenzboten' rafch zu einem ber angesehensten Blätter streng nationaler Richtung zu erheben." — So schreibt Ottokar Lorenz in seiner Arbeit über Gustab Freytaas politische Tätigkeit. Staatsmänner und Geschichtschreiber bes neun= zehnten Jahrhunderts, S. 334.

Bu Seite 118. XIX.

Grenzboten: 1866, 35. Die Annexionen, Bb. 3, S. 327 f.

"Zu ben Ibeen, welche bas Jahr 1849 und die Reichsverfassung im Bolfe zurückgelassen haben, gehört auch die Übertragung der deutschen

Kaiserkrone an den Könia von Breuken. Schon damals war der Gebanke kein glücklicher. Es war wenigstens kein gutes Omen, daß man ernste Männerarbeit burch einen alten Titel lebendia machen Indes hatte die poetische Stimmung doch noch einige Opportunitätsgründe für sich. Seitbem haben die Franzosen und sogar die Mexikaner erlebt, daß ihre neue Dunastie die Raiserwürde wiederberstellte, in Deutschland aber ist durch die sprischen Dichter und andere politische Tenore ber arme verschlafene Kaiser Barbarossa so oft in seiner Rube gestört, heftig ermahnt und mit seinen Raben zur Rettung Deutschlands zitiert worden, daß die Kaiseridee wirklich recht abgenutt ift. An fich ift es nur Tröbelfram. Die größte Monarchie ber Welt trägt auch nur eine Königstrone. Wenn bie Sobenzollern sich jest mit einer neuen Art von Golbreif schmuden, so wird Italien und am Ende auch Spanien nicht zuruchleiben . . . " "Dem nordbeutschen Sinn . . . ftort die Erinnerung an die elenden Ruftande des heiligen römischen Reiches ben romantischen Schimmer, ber etwa noch an ber Krone des abgestorbenen Reiches hängt. Es ist ein moderner Bau. ben wir aufführen, und auf neuen Grundlagen; die altvreußische Rucht. welche in ihm zu Ehren kommt, wurde unter der Königsfrone erworben: haben wir überhaupt eine Bietät für altes Königsritual, so haben wir sie bafür, daß der erste König von Breußen sich selbst die Krone vom Rissen nahm und auf das Haupt sette." (S. oben S. 336.)

# Bu Seite 125. XX.

Die angegebenen Zahlen sollen einen ungefähren Anhalt für die Beranschaulichung bieten, sind aber keineswegs völlig genau, da minsbestens drei Fehlerquellen dadurch entstanden sind, daß erstens die redaktionellen Bearbeitungen von fremden Ausstätzen quantitativ nicht ganz richtig berechnet werden konnten, zweitens die Anzahl der enggedruckten Grenzbotenseiten nicht peinlich exakt in die entsprechende Anzahl der breitgedruckten überall umgerechnet wurde, und dies schon beshalb nicht, da drittens abgesehen davon, daß der Zweck nicht genügende Wichtigkeit hat, um solchen mühevollen Arbeitsauswand geboten oder auch nur gerechtsertigt (S. oben S. 250) erscheinen zu lassen, die Durchführung überhaupt keinen Anspruch machen dürste.

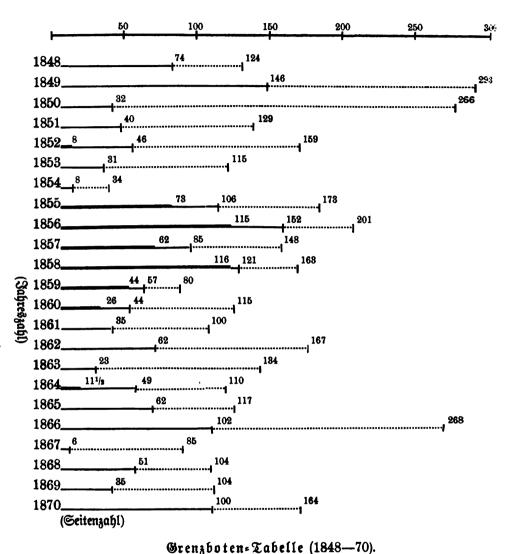

Bilber aus der deutschen Bergangenheit, \_\_\_\_ wieder abgedruckt

in ben Werken, ..... nicht wieber abgebruckte Auffage.

Ru Seite 150.

XXI.

Briefwechsel Nr. 19, S. 32. Freytag bankt in seinem Schreiben bom 23. September 1854 junachft für feine Anftellung, bann bittet er für hartmann fogleich mit großer Barme. "Möge . . . Eure Hoheit nicht zürnen, wenn ich dieselbe fürstliche Hulb, welche mir soeben zum Beile gereicht hat, gleich wieder für einen andern zu erbitten wage, bessen Schickal im Ernst trauria und erschütternd ist. . . . Sie find gewißermaßen der natürliche Beschützer deutscher Boeten ge-Der Brief schließt mit ber Wendung: "Da ich ben Morit Hartmann in ben Grenzboten oft tuchtig gerauft habe, so wurde es mir willfommen sein, wenn meine Befürwortung seiner Angelegenbeit bei Ew. Hoheit Geheimnis bleiben könnte. Es ware wegen kunftigem Kritisieren bequemer." Hier kommt das verborgen gehaltene "Zaschenherz" bes Konrad Bolz zum Borscheine. Wie leib es Freytag tat, bas vreukische Bürgerrecht einbufen zu muffen, zeigen bie Briefe an Salomon Hirzel (a. a. D. S. 10 und 12). Wie er über seine Hofanstellung bachte, zeigt ber Brief vom 18. September in lustiger Beise: "Ich habe bem Herzog vorgeschlagen, mich entweder bei seinen Rigarren anzustellen ober zum Büchsenspanner zu machen. Was er zustande bringen wird, weiß ich nicht und bin auf alles gefaßt, da ich in ber Tat keine Wahl habe. Nur eine Beschäftigung beim Theater natürlich nur nominelle - habe ich mir ehrerbietig verbeten, und boch fürchte ich, gerade hierin wird seine Phantasie geraten. Da es möglich ist, daß Sie in diesen Tagen durch die Zeitungen erfahren, daß ich in irgend einer Qualität Höfling geworden bin, so bitte ich Sie, mein treuer Freund, mir bei Lekture biefer Notiz alle die Gefühle zu gonnen, welche bei solcher Veranlassung einem Mitmenschen nicht verfagt werden Bgl. auch Nr. 40, (1. Juli 1858) S. 66 f. In ben Erinnerungen (S. 260) beifit es, ber Bergog habe gutig aus ber Berlegenheit geholfen, "indem er mich zu seinem Borlefer ernannte. Seitbem war ich Hofrat, nicht parceque, sondern quoique." Der Rlabberabatsch vom 1. Oktober 1854 hänselte ben beliebten Dichter in sanster "Alfo Freitag ist Koburgischer Hofrat geworben! es noch einmal so weit bringen würde, hätte ich boch nicht gebacht! Robinson ber Jüngere."

Ferner: "An die Journalisten von Gustav Freytag: "Ehrt Euren Bater stets und folgt ihm allezeit, "Und werdet, was er ist! — Er war einst, was Ihr seid!" Bu Seite 157.

#### XXII.

Bezeichnend für die herzliche Freundschaft des Herzogs zu Gustav Frentag ist auch die Tatsache, daß er dem Freunde bereitete Freude wie eine ihm selber bereitete Genugtuung aufnimmt. Ein Brief vom 7. Februar 1881, den er an Paul Lindau nach dessen Aufsatz über die "Ahnen" gerichtet hat, wirst hierauf Licht. Es heißt darin: "Ihren Essan über Frentags "Ahnen" habe ich mit warmer Teilnahme gelesen.

"Sie haben recht, wenn Sie mir schreiben, daß das Werk, von seinen poetischen und wissenschaftlichen Borzügen abgesehen, für mich noch ein besonderes, gewissermaßen landschaftliches Interesse haben müsse. Ich möchte nur hinzusügen: auch ein persönliches. Denn der Dichter ist mir seit langen Jahren ein lieber und werter Freund.

"Um so mehr werden Sie begreifen, wie sehr Ihr liebevolles Einzehen auf den Gesamtbau und die organischen Teile dieses anderthalb Jahrtausende unseres Bolks umfassenden Romans mich gesesselt hat. Über Einzelnes in der Dichtung wird man ja immer verschiedener Ansicht sein dürfen; unbeschadet der vollen Anerkennung für daß große Ganze. Jedenfalls glaube ich, daß es dem Schöpfer des Werkes ungemein wohltuend sein muß, wenn so kundig und mit soviel Scharfssinn und Geist, wie in Ihrer Abhandlung geschieht, seinen Intentionen nachaegangen wird . . ."

## Ru Seite 159.

## XXIII.

Freytags politische Zukunstsblicke überraschen bisweilen durch ihre Kühnheit und gelegentlich erstaunliche Schärfe. So lesen wir nach dem Kriege in den Grenzboten 1867, 18; Bb. 2, S. 167 (Der Reichstag und die Kriegsverfassung des Bundes) solgendes: "Wir stehen im Beginn der größten politischen Umwälzungen, welche nach menschlichem Ermessen ohne großen Waffenentscheid nicht durchgeführt werden; wir stehen wahrscheinlich vor einem Kriege mit dem mächtigsten Staat des Kontinents. Es ist sicher, daß in dieser Zeit einer gewaltigen Revolution, welche sich in den Staatsverträgen vollziehen wird, die Stellung Preußens zum Auslande und zu seinen Bundesgenossen, daß auch das Verhältnis der preußischen Regierung zum Volke große Veränderungen ersahren wird. Vorausssichtlich wird am Ende des Jahres 1871 die innere und äußere Lage des Staates eine sehr andere sein, ebenso die Finanzlage des Staates, das Verhältnis der

Regierung zur Bolfsvertretung, auch bie Stimmungen und bie politische Bilbung bes Bolfes felbst. Wir find innig überzeugt, bag am Enbe bes Jahres 1871, wenn nicht früher, auf ber einen Seite bas Dißtrauen ber preußischen Boltsvertreter gegen bie militärischen Forberungen und absolutistischen Wünsche ber Regierung unter bem Drange neuer Reiten geschwunden sein wird und ebenso die spröbe Abneigung ber Regierung, ben Freiheitswünschen bes Bolfes gerecht zu werden. Die Bebürfnisse bes neuen Staates und die politischen Perspektiven sind schon seit bem Sommer vorigen Jahres sehr verändert; der neue Grofiftaat wird in den friegerischen Weben, welche seiner Geburt vorhergeben, jedem einzelnen von uns die politischen Forderungen mobifizieren. Wie die Schlacht bei Sadowa uns ben Reichstag notwendig gemacht hat und den gegenwärtigen Verfassungsentwurf, so werben neue Erfolge ober Mikerfolge uns neue Brogramme unserer Rukunft, andere repräsentative Versammlungen und im Drange einer harten Zeit größere Rechte ber Bolksvertretung geben."

## XXIV.

Bu Sette 197.

## I. Antife.

- 1. Aefchylos.
  - a) Orestie: Agamemnon 68, 144. Choephoren 149. Eumeniben 25, 140.
  - b) Sitetiben 37, 122.
  - c) Berfer 122.
  - d) Der gefesselte Brometheus 50, 144.
  - Aefchylos im allgemeinen: 21, 25, 37, 50, 66, 68, 97, 101, 122 f., 126, 128, 137, 140, 144, 149.
- 2. Sophotles.
  - a) König Debipus: Unwahrscheinlichkeiten 45; Peripetie 88, 90; vorherrschendes Gegenspiel 94; Jokaste und Hirt, Entsernung an der Akropolis 126; Prolog 127; Rollenverteilung 133; Inshalt 136; Aktivität 145; Anfang 146; Bau 148 f.
  - b) Debipus auf Kolonos: Erwähnung 5; Einheit 42; Großartiges Finale 127; Länge 128; Stimmenfortsetzung 133; Rollenverteilung 133; Inhalt 136; keine Umstimmung 138; Humanität 139 f.; Bau 150 ff.

- c) Antigone: Charaktermotiv 37; Episobe 42; technisches Wagnis 66; Führung 93; Moment der letzten Spannung 117; erstes Stück des Tages 127; Stimmensortsetzung 132 ff.; Rollenverteilung 133; Inhalt 136; Kreon und Hämon, antikes Urteil 138 f.; trotzige Pietät 143; Bau 147 f.; Zufall und Charaktermotivierung 263 f.
- d) Trachinierinnen: Beripetie 88, mittleres Stud 127, 129; bamonifches Leiben 128; Botenrolle 133; Inhalt 136; Bau 152.
- e) Aias: Charaktermotiv 37; Nebenfarbe 39; Prolog 50; Führung 93; vermutlich erstes Stück des Tages 127; dämonisches Leiden 128; Stimmenfortsetzung 132 ff.; Rollenverteilung 133; Inhalt 136; Umstimmung nicht auf der Szene 139; Athene 140; Farbenspiel 141 f.; Kontrast 143; Bau 152 f.
- f) Philoktetes: Peripetie 88; lettes Stlick des Tages 127; dämonisches Leiden 128; Rollenverteilung 133; Inhalt 136 f.; Willensstärke 138; Kontrast 143; Aktivität 145; Bau 153—156.
- g) Elektra: Einheit 42; Tob des Agisth 66 f.; "Triff noch eine mal!" 68; Anagnorisis 90; erstes Stück des Tages 127; Stimmens fortsetzung 132 f.; Rollenverteilung 133; Inhalt 136; Konstrast 143; Aktivität 145; Bau 149 f.
- Sophokles im allgemeinen: 5, 21, 25, 37, 41 f., 45, 50, 66 ff. 70, 80 f., 86, 88, 90, 93 ff., 97, 101, 117, 121—156, 172, 188, 190 f., 193 f., 197, 200, 215, 263 f., 290 f.
- 3. Euripibes.
  - a) Alcestis 97.
  - b) Unbromache 97.
  - c) Elettra 149, 239.
  - d) Sefabe 22, 101.
  - e) Helena 97.
  - f) Hippolytos 101, 137.
  - g) Iphigenie in Aulis 54.
  - h) Iphigenie in Tauris 90, 97.
  - i) Fon 90, 97.
  - k) Mebea 137.
  - 1) Kyflops (Satyrspiel) 128.
  - Euripides im allgemeinen: 21f., 37, 42, 54, 70, 78 f., 90, 97, 101, 122 f., 128, 137 f., 144, 149, 239 f., 249.

# II. Rengeit.

# A. Shafefpeare.

- a) Antonius unb Rleopatra: 36, 62 f., 160, 200 f., 257.
- b) Julius Casar: machtvoll bramatisch 23; Geist 51; Tob auf der Bühne 67; Berschwörungsszene absichtlich kurz geshalten 70; Wiederholung zur Verstärkung der Wirkung 72; tragisches Moment 83; Höhepunkt und tragisches Moment 87; Ansang 103 f., erregendes Moment 105, 107, 108; Steigerung (Verschwörung) und Höhepunkt (Mord) 109; tragisches Moment 114; Geistererscheinung 116; Moment der letzten Spannung 117; Zersplitterung 160 f.; Brutus und Cassilus 190 f.; Kampfszenen 208; Urteile 215; Charakter 216 f.; Ginleitung 265; Länge 302.
- c) Coriolan: machtvoll bramatisch 23; Zweitampf 67; Bau 113; C. und seine Mutter 116; Neid des Anfidius, Moment der letzten Spannung 117; Anfidius-Szenen 160; Verbannung 161; zweite Hälfte 162; Gefechtsszene 208; C. am Altar des Anfidius 219; Länge 302.
- d) Hamlet: schöne Einzelheiten 43; Geist 51 f.; guter Anfang 103; Motiv der Geisteserscheinung wiederholt 107; Verdacht nicht zu start 108; Vorbesprechung mit Laertes 117; nicht so einsach wie Sophokles 144; Zersplitterung 160; Verdacht gegen den König 161; Bau 163; Monologe 187 f.; Tiefe 215; Besuch bei der Mutter 219; Kirchhosszene 219; Einleitung 265; Länge 302. Bgl. dazu auch Grenzboten 1855, 13; Ges. W. Bb. 16. S. 313f.
- e) Seinrich IV. 39 f., 135.
- f) Beinrich V. 22.
- g) Beinrich VI. 23.
- h) Raufmann von Benedig: 45, 73, 214, 302.
- i) Lear: Bis zur Hüttenfzene machtvoll bramatisch 23; Nebenshandlung 39; Bau 93 f.; Steigerung 111; Borbereitung bei Beiten 116; Moment ber letzten Spannung 117; Bersplitterung 160; wachsendes Elend 161; zweite Hälfte 162; Corbelia 218; Hüttengericht 219; Zufall 263 f.; Länge 302.
- k) Macbeth: Bis zur Bankettszene machtvoll bramatisch 23; Dolch 51; Heren 52; Duncans Ermordung 68; Wiederholung

- bes Hegenmotivs 72, 107; guter Ansang 103; Bankettszene 111 f.; Nachtwandel 116; Moment der letzten Spannung 117; Entschlossenheit 138; Zersplitterung 160; innerer Kampf 161; zweite Hälfte 162 f.; Dolch und Bankett 219; Länge 302.
- 1) Othello: Ibee 11; machtvoll bramatisch 23; Humor 39; Bariationen: Jago und Robrigo 72; Katastrophe 87; Geführtwerben bes Helben 93 s.; erregendes Moment 105; Wiedersholung 107; Höhenpunkt 112; treibendes Gegenspiel 214; Jago: 215, 260 s.; zweite Hälfte 219; Einleitung 265; Länge 302.
- m) Richarb III.: machtvoll bramatisch 23; musterhafter Bau 36; Erscheinungen 52; Wiederholung der Brautwerbung 72 f.; guter Ansang 103; erregendes Woment 105; Woment der letzten Spannung 117; Länge 128 f., 302; die zweite Hälfte schwächer 161; Szene mit Wargareta 195; Kampszenen 208; Tiese 215; Anna 217; Charakter 255 f., 260 f.; Einleitung 265.
- n) Romeo und Julia: Erwähnung 5; machtvoll bramatisch 23; zu Grunde liegende Erzählung und hineingearbeitete Kausa-lität 27—32; schöne Einzelheiten 43; Tod auf der Bühne 67; verschiedene Behandlung der Szenen je nach ihrer Stellung 70; Wiederholung des Zweikampses, Gleichklang und Kontrast 72; tragisches Moment 83 f.; drei tragische Momente 86; Höhe-punkt und tragisches Moment 87; guter Ansang 103; erregende Momente 105 ff.; Steigerung in vier Absähen dis zum Höhe-punkte 109 f.; Julias Monolog vor dem Schlaftrunke 116; Paris' Tod 116 f.; Moment der letzten Spannung 117; nicht so einsach wie Sophokles 144; Bühnendilder 158; zweite Hälfte 162; Liebesszene 193; Brautnacht 219; Liebespaar als Held 257; Zufall 263 f.; Einleitung 265; Länge 302.
- o) Timon bon Athen 54 f.
- p) Troilus und Rreffiba 257.

Ein abfälliges Urteil über "Waß für Maß" und "Wie es euch gefällt" Grenzboten 1865, 19. Die Luftspiele kommen ber Absicht ber "Technik" gemäß nicht in Frage, auch "Die Zähmung der Widerspänstigen" nicht, die neuerdings von Herman Jacobson (William Shakespeare und Käthchen Winola 1903) ihres lustigen Anscheins stark entkleidet worden ist.

— Shafespeare im allgemeinen: 5 f., 22 ff., 36 f., 39 f., 42 f., 51 f., 54 f., 62 f., 67 f., 70 ff., 83 f., 86 f., 93 ff., 98, 101, 103, 105 ff., 111 ff., 116 f., 128 f., 138, 157 ff., 172, 188, 190 f., 193 f., 197, 200 ff., 206 ff., 214 ff., 232, 251, 256 f., 260 f., 263 ff., 278, 286, 292, 297, 301 f.

# B. Deutschlanb.

- 1. Leffing:
  - a) Emilia Galotti: Episoben 43; Tob auf ber Bühne 67; Geführtwerden durch Gegenspiel 94; Anfang 104; erregendes Moment 106; Höhepunkt 112; Akteinteilung 169—173; Erörterungen auf der Bühne 190; Charaktere 220; Schwäche der Umkehr und Katastrophe 221, 258 f.; Länge 302.
  - b) Minna von Barnhelm: 43, 220 ff.
  - c) Nathan: 43, 103, 188, 220, 302.
  - d) Sara Sampson: 104, 220 ff.
  - Leffing im allgemeinen: 2, 5, 38, 43, 58, 67, 74, 76, 94, 103 f., 106, 112, 166, 169 ff., 188, 190, 219 ff., 257 ff., 265, 277, 279, 302, 306.

# 2. Goethe:

- a) Clavigo: Einheit 38; ohne Episobe 43; Gegenspiel führt 94; Anfang 103 f.; erregendes Moment 106; Höhepunkt 112; Erörterungen 190; Charakter 222; Einleitung 265; Länge 302.
- b) Egmont: 36, 119, 191 f., 205, 222, 259, 265, 302.
- c) Faust: Mephisto 48, 50 f.; Geister 53; Prolog 101; erregendes Woment 106; nicht so einsach wie Sophokles 144; Niederschlag poetischer Stimmungen aus einem halben Menschenalter 163; Liedesszene 193; Spaziergang 205; Gretchen 222; Wonolog 265.
- d) 5 5 5: 35 f., 204 f., 222, 259, 265.
- e) Iphigenie: 38, 43, 45, 104, 265, 302.
- f) Natürliche Tochter: 272.
- g) Tasso: Einheit 38; ohne Episobe 43; als Tragöbie aufsgesaßt 98; Einleitung 102 f., 265; Atteinteilung 169—273; Länge 302.

Abfälliges Urteil über Stella: Grenzboten 1865, 19. Goethe im allgemeinen: 1 f., 35 f., 38, 43, 45, 48, 50 f., 53, 94, 98, 101 ff., 106, 112, 119, 135, 144, 163, 169 ff., 205, 219 ff., 235, 257, 259, 265, 272, 277, 286, 296, 302.

# 3. Schiller:

- a) Carlos: 38, 40, 96, 257, 291, 302.
- b) Demetrius: 38, 203 f., 223.
- c) Jungfrau: 43, 53, 93, 101, 205 f., 224, 302.
- d) Kabale und Liebe: Sdee 8—11; Eröffnung 26; Einsheit 38; Episoden 43; Tod der Liebenden auf der Bühne 67; Höhepunkt und tragisches Moment durch Aktschluß getreunt 87; Gegenspiel führt 94, 96; erregendes Moment und Steigerung in vier Stufen 110; Charaktere 223; Liebespaar als Held 257; Länge 302.
- e) Maria Stuart: Ibee 10; Doppelhelben 38, 40, 257; tragisches Moment 83; tragisches Moment und Höhepunkt zusammen 87, 113 f.; Gegenspiel treibt vorwärts 96; Einsleitung 103 f.; erregendes Woment 106 f.; Bau 108; Alteeinteilung 170—173; Austritteinteilung 181 f.; Reslege 291; Länge 302.
- f) Braut von Meffina: 194, 206, 224, 257, 302.
- g) Rauber: 223, 257.
- h) Tell: weniger Einheit 38; drei Handlungen 40, 257; Parricida 43; Anfang 103 f.; Baumgartens Rettung 107; Afteinteilung 170—173; Liebesszene 194; Mütli 203 f.; Charaktere 224; Länge 302.
- i) Wallenstein: historischer Stoff, Ivalisierung 13; Doppelselben 38, 175; Gegenfarbe 39; Bau 93, 173 ff.; nicht so einsach wie Sopholles 144; Fiktion der Ival: Botensberichte und Beschreibungen 188 s.; Erörterung auf der Bühne 190; nachtwandlerischer Zug 224; Charastere 228 bis 231; 259, 266; Doppelhelden 40, 257; Länge 302; drei Dramen für ein kleines historisches Segment 35.
- Wallensteins Lager: Borspiel von prachtvoller Schönheit 101, 178; Darstellung in Reslegen 265.
- Piccolomini: Einleitung 103 f.; Bau 173 ff.; erregendes Moment 175 f.; Höhepunkt 177 f.; Bankettakt 201 f.; Liebes= paar als Helb 257; Darftellung in Reflexen 265.

Wallensteins Tob: letzter Akt 68; Bau 173 ff.; erregendes Moment 175 f.; Höhepunkt 177; Zufall 263 f.

Abfälliges Urteil über Fiesto: Grenzboten 1865, 19.

- Schiller im allgemeinen: 2 f., 8 ff., 35, 39 f., 43, 53, 64, 67 f., 71, 83 f., 93 f., 96, 101, 103 f., 106, 108, 110, 112 ff., 168, 170 ff., 188 ff., 193 f., 201 ff., 219 f., 222 ff., 228 ff., 251, 257 ff., 263 ff., 272, 277, 286, 291, 296 f., 301 f.
- 4. Rleift:
  - a) Rathchen von Seilbronn: 101.
  - b) Prinz von Homburg: Vortreffliche Schlachtschilberung 61; Feigheit des Prinzen, unvermittelte Stimmung 61 f.; Schauspiel, nicht Tragödie 98; das somnambule Ende im Widersspruche zu der schönen Klarheit der letzten Afte 119; Apathische Bersunkenheit verglichen mit Max Piccolomini 202; wohlstätige Verssprache vorbildlich 272; Länge 302.

Rleist im allgemeinen: 61 f., 71, 98, 101, 119, 202, 219, 272, 278 f., 302.

5. 3mmermann: Alegis 273.

Außerhalb ber abgeschlossenen Arbeit über die Technik des Dramas, aber mit ihrem Inhalte vielfach in Berührung stehen noch folgende Arbeiten:

# a) über einzelne Dramen.

# Grengboten

- 1850, 4, Bb. 1, S. 132 ff. Neue Dramatiker. S. 132 werben Kleist, Lenau, Hebbel erwähnt. Von Dramatikern wird gesfordert: erstens unverzerrtes Spiegeln der Außenwelt, zweitens Fähigkeit, das bewegte Innenleben zur Darstellung zu bringen, drittens Vertrautheit mit der Technik. S. 134 ff. Besprechung von Maximilian Robespierre, einem Drama des Prof. Griepenkerl. S. 136 eine vielversprechende "Waldtragödie" von Otto Ludwig läge im Manuskripte vor. Es ist dies der
- 1850, 5; Bb. 1, S. 195 ff.; (teilweise abgebruckt Ges. W. Bb. 16, S. 22 ff.) besprochene "Erbförster" von Otto Ludwig.
- 1850, 8; Bb. 1, S. 293 ff. Der Genius und die Gesellschaft. Trauersspiel. Der Name bes Versassers ist nicht genannt. Es soll

- eine Dame sein. Freytag glaubt, Ühnlichkeit mit Gupkows Stil zu finden. Lord Byron wird auf die Bühne gebracht.
- 1850, 28; Bb. 3, S. 41 ff; Elster Bb. 1, S. 70 ff. Volkstheater in Frankfurter Mundart. Namentlich Karl Malß wird beshandelt: Der alte Bürgerlapitän, Herr Hampelmann im Eilwagen, Die Landpartie nach Königstein, Herr Hampelmann sucht ein Logis, Die Bauern (in wetterauer Mundart), Die Jungsern Köchinnen. S. 46 wird Holteis gedacht: Wiener in Berlin, Berliner in Wien, Wiener in Paris, Dreiundbreißig Minuten in Grüneberg.
- 1852, 4; Bb. 1, S. 127 f. Armin von Hermann Grimm.
- 1852, 8; Bb. 1, S. 315 ff. Austin. Oper von H. Marschner; im Gegensate zu sonstigen Berbilbungen ber Oper rühmend hervorgehoben.
- 1852, 20; Bb. 2, S. 235 ff. Magnetische Kuren von Hacklander.
  S. 236. Patkul von Gutzkow kurz erwähnt; S. 236 f. Wie man Häuser baut, ein Drama aus der Zeit Friedrich Wilhelms I. von der Birch=Pfeiffer. S. 237. Der Ruf von Benedix.
- 1853, 1; Bb. 1, S. 4 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 29 ff. Die Makkabäer von Otto Ludwig. — Das Trauerspiel wird unter dem Titel "Die Makkabäerin" bereits 1852, 18; Bb. 2, S. 198 erwähnt.
- 1853, 7; Bb. 1, S. 277 ff.; Elster Bb. 1, S. 268 ff. Tannhäuser von Richard Wagner (über R. Wagner s. auch 1866, 1; Ges. W. Bb. 16, S. 316 ff. Fürst und Künstler; 1869, 22, Ges. W. Bb. 16, S. 321 ff.; Der Streit über das Judentum in der Musit; Ges. W. Bb. 16, S. 336). Vgl. auch Briefwechsel des Herzogs von Kodurg mit Freytag Nr. 178 (30. Juni 1875) S. 270.
- 1853, 18; Bb. 2, S. 161 ff.; Ges. W. Bb. 16, S. 265 ff. Ehre und Gelb von F. Ponsard (bort wird "ber große alte Taschensspieler" Scribe boch als das bedeutendste Talent der Lustspielsliteratur bezeichnet).
- 1855, 6; Bb. 1, S. 230 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 274 ff. Der Fechter von Ravenna von Halm.
- 1869, 5; Bb. 1, S. 161 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 285 ff. Sophonisbe von Emanuel Geibel (bort Beispiel der Umwandlung einer geschichtlichen Anekote in eine dramatische Idee).
- 1869, 19; Bb. 2, S. 201 ff.; Elster, Bb. 1, S. 66 ff.; Der bramatische Dichter und die Bolitik.
- 1869, 40; Bb. 4, S. 26 ff.; Elster Bb. 1, S. 78 ff; Die Gräfin von Kruse.

#### 3m neuen Reich

- 1871, 1; Bd. 1, S. 17 ff.; Elster Bd. 1, S. 89 ff. Colberg von Paul Heyse.
- 1871, 2; Bb. 1, S. 65 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 296 ff. Wullenwever von Heinrich Kruse.
- 1872, 5; Bb. 1, S. 198 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 326 ff. Grillparzer (S. 198, Ahnfrau; goldenes Bließ; S. 199 Ottokar; S. 200 Sappho; Meeres und der Liebe Wellen; S. 199 Diener seines Herrn).
- 1874, 52; Bb. 4, S. 998 ff.; Elster Bb. 1, S. 94 ff. François Coppée (Baudiffin).
- b) über Theater im allgemeinen (Schauspielkunft, Gefet = gebung, Gefchichte).

## Grengboten.

- 1848, 38; Bb. 3, S. 499 f. Aus Leipzig. Der Schauspieler August Wohlbruck (vgl. dazu Erinnerungen S. 184 ff. Beckmann, Scholz, Nestron).
- 1849, 4; Bb. 1, S. 128 ff.; Elster Bb. 1, S. 274 ff. Vergangensheit und Zukunft unserer bramatischen Kunst. S. 276, Mysterienspiele, Volksschauspiele, burleske Wasken, Heibentum. S. 280 f., Bücherbramen.
- 1849, 4; Bb. 1, S. 134 ff. Sbuard Devrients Geschichte ber beutschen Schauspielkunst (3 Bbe, 1848) und seine Resormschrift (Das Nationaltheater bes neuen Deutschland 1849). Einfluß der Bühne.
- 1849, 23; Bb. 2, S. 381 ff.; Elster Bb. 1, S. 299 ff. Über bas Leipziger Theater (An Heinrich Marr in Hamburg; Wagner als Uriel, Unzelmann, Gey, Hofrichter, Keller, Gide, Henry, Guttmann).
- 1849, 27; Bb. 3, S. 11 ff, die erwähnte erste Abhandlung: Die Technik des Dramas. Es wird dort S. 16 Uhlands gedacht (Ernst von Schwaben, Ludwig der Bayer); ebenso 1853, 52; Bb. 4, S. 518.
- 1849, 28; Bb. 3, S. 57 ff.; Ges. W. Bb. 16, S. 247 ff. Zwei Sängerinnen (Catalani, Sontag).
- 1850, 37; Bb. 3, S. 408 ff.; Ges. W. Bb. 16, S. 256 ff. Rachel und das Spiel des Théstre français.

- 1853, 8; Bb. 1, S. 281 ff.; Die deutschen Theater und der Bühnenbichter (Heinrichs Almanach, 17. Jahrg.; Schluß der Technik des Dramas).
- 1853, 11; Bb. 1, S. 437 f. Londoner Macbeth-Aufführung im Prinzeß= theater. J. G. Weiß († 17. II. 1853) Nachruf.
- 1853, 20; Bb. 2, S. 276 ff. Gegen Sommertheater (S. 278).
- 1853, 48; Bb. 4, S. 356 ff. Gesegentwurf zum Schutz dramatischer und musikalischer Werke.
- 1855, 13; Bb. 1, S. 506 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 308 ff. Bogumil Dawison (Lubwig Devrient, Schröber, Seybelmann).
- 1855, 23; Bb. 2, S. 374 ff.; Elster Bb. 1, S. 308 ff. Berfall ber beutschen Stadttheater. (Schlechter Einfluß ber Sommerbühnen.)
- 1857, 9; Bb. 1, S. 345 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 251 ff.; Agnefe Schebeft.
- 1861, 1; Bb. 1, S. 16 ff.; Der Schillerpreis und die projektierten Statuten in Berlin. Bgl. dazu Briefwechsel zwischen Gustad Freytag und Eduard Devrient (Westermanns Monatsheste Bb. 91, S. 199 ff.).
- 1861, 17—19; Bb. 2, S. 136 ff., 180 ff., 219 ff. Das Schaffen bes bramatischen Dichters.
- 1862, 2, Bb. 1, S. 67 ff.; Elster Bb. 1, S. 287 ff.; Eduard Devrient, Geschichte der deutschen Schauspielkunst (Bb. 4).
- 1868, 24; Bb. 2, S. 409 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 331 ff.; Das neue Stadttheater in Leipzig. (Gefahren ber großen Bühne, des großen Hauses; Ecthoff, August Wohlbrück.)
- 1869, 6; Bb. 1, S. 201 ff.; Elster Bb. 1, S. 319 ff. Heinrich Laube, Buratheater.
- 1870, 18; Bb. 2, S. 161 ff.; Gef. BB. Bb. 16, S. 354 ff. Eduard Devrient (Rarlsruher Hofbühne).

3m neuen Reich

- 1871, 46; Bb. 4, S. 779 ff.; Gef. BB. Bb. 16, S. 348 ff. Theaters brande (Helmerbing, Knaak).
- 1872, 15; Bb. 2, S. 578 ff.; Elster Bb. 1, S. 325 ff. Rarofine Bauer.
- 1872, 34; Bb. 3, S. 318 ff.; Gef. BB. Bb. 16, S. 304 ff. Emil Devrient.

Ru Sette 224.

XXV.

Die Behandlung der Hoswelt und besonders die Schöpfung des Oberhosmeisters wurde von jeher bewundert. Bgl. Eduard Devrient an Freytag am 24. August 1865 (Westermanns Monatshesse Wd. 91, S. 511): Er sindet "in dem Oberhosmeister stillstische Feinheiten und Subtilitäten, die Barnhagen überslügeln. Alle diese Dinge, dazu die Prosessonelt, sind geradezu vollkommen, die Persönlichseit aber des Dichters leuchtet aus allem in einer menschlichen Schönheit und Würde hervor, daß man von dem Buche das Beste hat, was ein Kunstwerf zu bieten vermag." Bgl. auch Stosch, Denkwürdigkeiten. S. 67. An Gustav Freytag, am 7. Januar 1865:

"Ich habe Ihren letzten Teil mit hohem Interesse gelesen und benke baraus mancherlei für Beurteilung des Lebens wie des Dichters gelernt zu haben. Der Mann soll in allen Beziehungen zur Welt sich selbst vergessen, sich aber sosort in den Bordergrund stellen, sobald das innerste Interesse der Familie berührt wird. Die beste Lösung des Konslikes zwischen der Welt und dem eigenen Hause die des Kind, auf dem die eigene Glückseits beruht; dieses Band haben Sie dem Ganzen als richtigen Abschluß gegeben.

"Erstaunt war ich, daß Sie den seudalen Oberhosmeister als die entschieden edelste Natur des ganzen Buches hingestellt haben, indem Sie ihm allein das klare Urteil und die volle Ausopferungsfähigkeit gaben. Der edle Aristokrat ist auch entschieden das fruchtbarste Gesichöpf der Weltgeschichte und dis jetzt für die freie soziale Entwickelung ein undedingt notwendiges Element. Auch der gelehrte Stand enthält viel Aristokratisches, nur sehlt vielen seiner Jünger die eigene freie Versönlichkeit . . ."

Abolf Stern schrieb 1890 in Westermanns Monatsheften (Bb. 68, S. 346 s.): "Die vollste Meisterschaft, die Kunst, mit unmerklichen Mitteln seine Bilber in neue Beleuchtung zu rücken, offenbart sich auch in Episoben des Romans "Die verlorene Handschrift", die slüchtige Leser den Hauptteilen nicht hinzuzurechnen pflegen. Solche Episoben sind z. B. die Unterredung, in welcher der Fürst den Kammersberrn von Weidegg gesügig zu stimmen sucht, die Auseinandersetzung zwischen Prosessor Felix Werner und dem alten Obersthofmeister Hans von Ottenberg gegen den Schliß des zweiten Teils. Im Verzgleich mit der Mehrzahl der gleichzeitigen Romane haben beide Lindau, Gustav Freytag.

Freytagschen Werke ("Soll und Haben" und "Die verlorene Handschrift") einen weit höheren Anspruch, als Weltbilder zu gelten, und bergen Elemente dauernder Wirkung in sich, die auch bei der "Berlorenen Handschrift" sich schon ein Bierteljahrhundert bewährt hat."

Freytag schreibt über sein Werk am 31. Dezember 1864 an den Herzog (Briefwechsel Nr. 121) S. 199 f.: ". . . Es sind einige Streifslichter auf die alte Hoswirtschaft und ihre nachteiligen Folgen für unsere regierenden Herren, und auf die Verkümmerung und den innern Verberb, welchen die Absperrung vom Volke auf unseren Thronen hervorgebracht hat."

Ru Sette 230. XXVI.

Bei Krause, "einem fühlen Orte in Leipzig" (S. Belger S. 67 und 35) saßen Haupt und Gustav Freytag, transen Wein, plauderten und ließen die Phantasie schweifen. Haupt war einer verlorenen Handschrift bes Livius auf die Spur gekommen. Er hat barüber in ben Berichten ber R. S. Ges. ber Wiss. berichtet (S. ben Abdruck in Mauricii Hauptii Opuscula, 1875, vol. I, p. 303). Auch Mommsen hatte die Hand dabei im Spiele. Wommsen schrieb nämlich dem Freunde eine Stelle aus der unveröffentlichten Nachschrift eines Briefes an ben im Gefolge Karls IV. in Lübeck (Oktober 1397) weilenden Jost ab, "scripsisti quondam te Titum Livium, librum quidem per maximum, roporisso . . . . Nach Haubts Weinung konnten vielleicht noch Reste von der alten Benedistiner-Rlosterbibliothek (Cismar) der Lübecker Diözese, wo Jost die Liviushandschrift fand, im Besitze eines knurrigen, unzugänglichen Herrn vorhanden sein: an dem sollte Frentag Bolzische Verführungsklinste zur Abliftung bes Schapes üben. Bgl. in ben Erinnerungen S. 293 f.

Ru Seite 234. XXVII.

Die 62 Briefe zwischen Frentag und Heinrich v. Treitschke, die Alfred Dove 1899 herausgegeben hat, zeigen uns den Dichter wenn auch nicht in überraschend neuer Beleuchtung, so doch wiederum das Bild vervollständigend, das wir uns von ihm als einen vaterländisch begeisterten und seinem Journalisten-Helden Bolz an klugem Zartzgefühle gleichenden Manne machen müssen. Treitschke hatte ihm über das in der Gesinnung so entschieden kleindeutschzereußische Aufsähewerk geschrieden: "Von allen Menschen, die das Buch kränken wird, ist nur

einer, bessen Urteil mir Wert hat. Wein Bater wird leiber febr unglücklich sein über bas Buch" — ber Bater Ebuard (1796—1867) war sächsischer General ohne Breukenfreundlichkeit, von 1859—1866 Souverneur von Königstein -. Frentag antwortete: "Über etwas, die Empfindungen Ihres lieben Baters vermag ich Ihnen nur zu fagen. daß ich mit dem Gedanken an ihn jede Reile Ihrer Kraftstellen gelesen habe. Bukte ich boch ein Mittel ober eine Gelegenheit, wie man bem ritterlichen Manne irgend ein Liebes erweisen könnte, bas ihm mohltäte und ihm ben Gebanken nahelegte, baß auch er Ursache hat, auf ben Freiburger stolz zu sein. Was etwa aus unserem Lager versucht werben könnte. das würde ihn doch leicht mehr verletzen als erfreuen. Wissen Sie etwas, so ware ich Ihnen bankbar, wenn Sie mir's schrieben." - In Treitschkes Brief vom 27. Dezember 1864 lefen wir nun (S. 38 f.): "Wirklich ergriffen hat mich, was Sie über meinen Bater sagen. Es ist hart, am eigenen Leibe zu erfahren, wie rasch die Welt sich dreht . . . Freundlich und natürlich mit dem Bater zu verkehren, bas ist für uns bas einzige Mittel, ihm Freude zu machen."

Bu Seite 240. XXVIII.

Die ausführlichste Darlegung biefer Gesichtspunkte: Grenzboten 1862, 10 (Bb. 1, 390 ff.) bei Gelegenheit ber Geschichte Gos von Berlichingens: bei Elster Bb. 2, S. 272 ff. In gleichem Sinne: Grenzboten 1862, 28 (Bb. 3, S. 55 ff.); bei Elster Bb. 2, S. 142: "Wir sollen ben Mann nach Bilbung und Moral seiner Zeit und seine Zeit nach Bilbung und Moral ber unseren beurteilen." Derselbe Sat findet sich auch auf S. 242 ber Technik des Dramas (1863) und im Anschluß baran ein tieffinniges Bekenntnis unseres Richtwissens in geschichtlichen Dingen. In gleichem Sinne endlich beißt es "Im neuen Reich" 1872, 16 f.; bei Elster Bb. 2. S. 55: "Den einzelnen Mann foll man schätzen nach bem Mag ber Bilbung und Sittlichkeit seiner Reit, zugleich aber die Bilbung und Sittlichkeit seiner Reit nach bem Makstabe ber Gegenwart." (Abhandlung über Nicolaus von ber Flüe.) Bgl. ferner Grenzboten 1868, 41 (Bb. 4, S. 68 ff.): bei Elster Bb. 2, S. 247 f.: "Bekanntlich ift die Aufgabe des Historikers, das geschichtlich Gewordene nach dem Maß der Kenntnisse und des Berftanbniffes, welches ibm feine Reit und fein Bolt an die Sand gibt, zu beurteilen. Die ethischen und politischen Gesichtspunkte, nach 26\*

benen er urteilt, ja seine ganze Auffassung eines fremben Bolkstums find in bem letten Grunde abhangig von bem Ethos und ber Einsicht. welche ihm sein eigenes Leben unter seinen Zeitgenoffen vergönnt hat." Auch hier bann wieber bie Mahnung, bag "ber Geschichtsschreiber zwar die Menschen nach dem Makstabe ibrer Reit und Rultur, jede Reit aber nach dem Makstabe der eigenen Reit und Rultur zu richten" habe. — Daß ein Hinblick auf die Rukunft, die einem üblen Verfahren nachträglich ben Berechtigungsnachweis verschaffen könnte, nicht am Blaze sei, wird bei Gelegenheit bes Staatsstreichs von Louis Buonavarte in den Grenzboten 1851. 50 (abgedruckt in ben Gef. 23. Bb. 15, S. 187 ff.) folgenbermaßen ausgesprochen: (S. 189 f.) "Wir sind nicht allwissend und allweise und vermögen bie Aufunft nicht zu burchbringen, wir haben einfach und bescheiben die Tat barnach zu beurteilen, wie sie sich zu den sittlichen Grundsätzen unseres gegenwärtigen Lebens verhalt. Ginen anderen Maßstab gibt es für das Gegenwärtige, Geschehende nicht, und alle sogenannten höheren Standbunkte führen nur zu Sophisterei und Trugschlüssen."

## Ru Seite 245.

Bilber, Bb. 1, S. 85 (Andeutung bes Tobes burch einen Gruß ber hohen Schickfalsfrau). Es vergegenwärtigt uns den Zeitton ohne besondere Erklärung, wenn etwa (Bb. 1, S. 8) gesagt wird: "Der besuchende Junker erscheint als alamode Galan im Tressenkleid und Perüde und wechselt mit den Frauen vom Haus weitschweifige Romplimente, er ist ber untertänigste Sklave ber tapferen ansehnlichen Dame, rühmt die Tochter als englische Gestalt und Herzensbezwingerin und hört mit unwürdigen Ohren." Die Wirkung wird auch hier burch funftvolle Kontrastierung noch verstärft, ba 1560, 1660 und 1760 nebeneinandergestellt werben (S. 7, 11, 13), vgl. auch Bb. 5, S. 141 und "Berlorene Hanbschrift", Bb. 2, S. 32. Bon ber Gewohnheit, auf diese Weise zu wirken, sind auch viele altertumliche Worte ober ist eine ungewöhnlich gewordene alte Gebrauchsweise gewisser Worte in Frentags Stil übergegangen. "Holb" und "unholb", "artig", "ärgerlich" und "unerhört" werden von ihm burch die Sonberbarkeit ber Wendung auffallend, doch gelegentlich reizvoll angewandt. "Jeder Schriftsteller," schreibt Frentag in ben Grenzboten, "welcher Ginfluß auf die Mit- und Nachwelt gewinnt, ist zugleich ein freier Verwalter

XXIX.

bes Sprachschatzes. Er vermag seltene Habe aus dem Altertum zu bewahren, sast Verschollenes wieder zu beleben und Fehlendes ganz neu zu ersinden." (Grenzboten 1860, 41; bei Elster Bb. 1, S. 369.) Zu Seite 249 f. (vgl. auch S. 382). XXX.

Die Auffätze in den "Grenzboten", die als Vorarbeiten zu den "Bilbern" besonders in Frage kommen, sind der Reihe nach folgende: 1852 (32) Vor zweihundert Jahren und jest: 1855 (23) Der Reitersmann im schwarzen Bar zu Jena: (24) Leben ber Geishirten in ber Schweiz; (45) Babeleben in alter Zeit; (48) Braut und Bräutigam im 16. und 17. Jahrhundert; (50) Fahrende Schüler im Anfang bes 16. Jahrhunderts: 1856 (1) Der Walunger Krieg: (3) Ein preukischer Deferteur; (5) Stillleben eines beutschen Studenten; (21) Seelenkampfe eines Jünglings; (40) Belene Rottauer; (41, 42) Die Schlefier und ihr toller Herzog Heinrich (I und II): (44) Aus dem Hussitenkriege: (48) Brief eines Samburger Burgermeisters; 1857 (6) Ein junger Arzt; (13) Gaufler und Abenteurer; (27) Eine Familie von auffteigender Lebenstraft; (34) Kipper und Wipper im breifigiahrigen Krieg; 1858 (1) Die Dörfer und ihre Geiftlichen im breifigiährigen Krieg: (2) Martin Bötzinger; (8) Deutsche Fürsten auf einem Reichstage; (10) Deutscher Abel im 16. Jahrhundert; (23) Der Teufel im 16. Jahrbunbert: (51) Jesuiten und Judenkinder: (30-32) Soldaten bes dreißigiährigen Krieges: 1860 (22) Fortung eines Bürgerlichen nach bem breißigjährigen Kriege; (27) Rrippenreiter und Pfefferface; 1864 (22) Ein Luftballon aus Nürnberg.

Bu Seite 252.

XXXI.

Aus bem Jahre 1842 nämlich scheint — nach Freytags eigner Bermutung (die Blätter enthalten biese Bleistiftnotiz von seiner Hand: 1842?) eine Arbeit über beutsche Metrik zu stammen. Wir lesen baselbst:

"Die Metrik, diejenige Wissenschaft, welche den technischen Teil der Poetik oder die Verslehre umfaßt, beruht auf den Gesehen des unendlichen, ewigen Lebens, welche die Nationalität und den Charakter der einzelnen Völker bilden. Ihre Gesehe sind verschieden nach der Individualität der Völker, doch so, daß ein gemeinsamer Ursprung und das Walten desselben vernünftigen Geistes sich aus allen ihren Formen erkennen läßt; und wie alle Wissenschaften, welche zu ihrem Boden

bas geistige ober äußere Leben ber Bölker haben, wird auch sie wie ein kristallner Spiegel, aus welchem ber Kundige die Wandlungen und organischen Metamorphosen des Geistes beobachten kann, gerade wie bei dem Insekt oder der Pflanze. Die deutsche Metrik nun, oder die Lehre von der deutschen Verskunst läßt uns das Eigentümliche deutscher Nationalität oder die Beschaffenheit des Kleides, welches der Weltengeist in unserem Volke angezogen hat, und die Art und Weise, wie er dasselbe Gewand in den verschiedenen Zeiten umgeformt hat, erkennen.

"In diesem kurzen Abrif nur weniges hiervon.

"Die Stellung, welche ber deutsche Stamm in der Welt einnimmt, ist ganz verschieden von der Situation der klassischen Bölker, der Griechen und Römer.

"Den Griechen war es vergönnt, aus sich selbst, ohne bemerkbares Einwirken fremdartiger Elemente eine eigentümliche, höchst originelle Blüte des Volkslebens emporzutreiben. Alle ihre Tätigkeit im Staatseleben, in der Wissenschaft und Kunst hat deshalb eine Einheit, Zwecksmäßigkeit und Harmonie, eine organische Volkendung und Schönheit, welche nie wieder in der Welt erschienen ist und auf unserer Erde nicht wieder erscheinen kann. Aber ebendeshalb mußte die Zauberpslanze auch ohne Rettung dahinsinken, als die Originalität des griechischen Geistes durch äußere Einwirkung beengt wurde. Die politische Unterdrückung Griechenlands bezeichnet zugleich den Versall der Kunst und Wissenschaft.

"Ganz anders waren die Kömer, ein zähes praktisches Volk, dehnsbar und doch nicht biegsam, ohne tieseres Gemütsleben, aber hart, stark, dauerhaft. Sie wurden nach den Griechen das Königsvolk der Erde und nahmen die griechische Bildung in sich auf, ohne sie bei aller Selbständigkeit ihrem Wesen als etwas Organisches einverleiben zu können. Sie hatten vor den Griechen größere Fähigkeit, Fremdes sich anzueignen voraus, doch nur äußerlich; in ihrem Leben sehlte die Kraft und der Reichtum der Innerlichkeit. Deshalb mußten sie unterzgehen, als die Masse des Fremden, welches sie an ihren alten starken Kern geschnürt hatten, diesem die Luft benahm; sie wurden erdrückt und verwesten.

"Dagegen waren die deutschen Stämme von je stark und kräftig wie die Römer, dauerhaft, aber reicher an Gemüt als das gesamte Altertum, so reich und innig in ihrem Seelenleben, daß sie alle fremden

Bilbungselemente wie svielend in sich aufnahmen und in sich und mit sich zu einem Ganzen. Reuen verarbeiten konnten: es fehlte ibnen freilich die schöne Grazie und Geschmeidigkeit des griechischen Geistes. aber sie besaken dafür eine Anerkennung und Achtung des Fremden, welche schon in der frühesten Zeit hervortritt und eine höchst mertwürdige Erscheinung war. Ein solches Volk war notwendig dazu gemacht, der Erbe des Altertums zu werden, und daß dermanische Bolk zugleich mit seinem politischen Hervortreten auch ber Weltträger bes Christentums wurde, war nur die erste Manisestation eines wunderbaren Bölkergeistes, por dem die Römer in richtiger Ahnung schon einmal über 100 Jahre vor Chriftus gezittert hatten. Seit diefer Reit ist bas germanische Leben in bem birekten Gegensate gegen bas Altertum geblieben, daß es gerade baraus fein Leben zog, woraus bas gesamte Altertum sich seinen Tob holte, aus dem Herbeiziehen fremder Bilbungselemente. Alle Bölfer, alle Zeiten, alle Ronen hat ber germanische Stamm (ober Europa und Nordamerika, benn bie Slaven find noch Kinder, und die Romanen [Unteritaliener und ein Teil Spanier] sind ewig schwach als ein Mischvolk) an sich und in sich hereingezogen und mit sich zu verbinden gewußt, und merkwürdig, jedes neue Ausammenstoken mit einem solchen Anderen, Fremden ist eine Lebensbedingung für sein Fortschreiten: bas Christentum, die Reformation, die Entdeckung von Amerika usw. Und je mehr und inniger wir das Fremde aufnehmen, um so stärker werden wir selbst: harmonischer, schöner wird unsere Bildung, besto tiefer unser Gemütsleben.

"Wir sind dazu bestimmt, an einem anderen und durch ein anderes und selbst kennen zu lernen, Selbstbewußtsein zu erlangen, daher auch das Lieben des Deutschen ein ganz anderes tieseres, innigeres und nötigeres ist als das der Griechen. — Daher nun kommt es aber auch, daß wir in allen Richtungen unseres äußeren und inneren Lebens dei einer Wanderung auf Fremdes sioßen, d. h. auf solches, welches nicht bei uns gedoren, sondern erst unser geworden ist, doch so, daß es uns jetzt ganz, als etwas Organisches, ein integrierender Teil gehört, z. B. alle unsere Kunstausdrücke in unserer Sprache, Wode usw. usw. Recht schlagend sind hier z. B. unsere Taufnamen, nur daß bei ihnen die romanische Form etwas zu sehr prävaliert.

"Diese stizzenhafte Andeutung allgemeiner Weltverhältnisse soll bei einer Darstellung der Grundzüge deutscher Metrik dazu bienen,

bie eigentümliche Verbindung des deutschen mit antiken Clementen zu erklären. Freilich wird Ihr Geist die großen Lücken und das Mangelshafte dieser flüchtigen Darstellung ergänzen müssen. Dafür habe ich auch in diesem kleinen Loch, aus dem ich Ihnen schreibe, keinen Schatten einer Vorarbeit und schreibe was mir in die Feder kommt."

Ru Seite 252.

## XXXII.

Dahin gehört die Hervorhebung, daß alle Arbeit im Sommer und Winter "mit ernstem Brauch geschmückt" war, daß an jedem bebeutsamen Tage bes Jahres eigentlimliche Gewohnheiten hingen und um jebe große Funktion bes Lebens, um jebes Fest in überreicher Külle standen (Bilder Bb. 1, S. 19), "die achtungsvolle Laune, mit welcher der Deutsche das Tierleben betrachtete" (Ebenda S. 409), das Behagen, das der Deutsche bei jeder rühmlichen Arbeit erwies, wenn er grufte und sprach, wenn er festsetzte, was Recht sein sollte, wenn er träumte und bichtete (Ebenda S. 406 f.). Bal. auch S. 184: "Germanenart, welche auch den praktischen Borteil mit finniaen Gebanten umzog." Bal. ferner die große Charatteristit ber Germanen= natur in der Geschichte S. 35 f.: liebevolle Beurteilung, S. 46: er zahlte mit ehrlichem beutschen Gewissen seine Buffe; S. 51: er nahm und aab Geschenke als ein bochsinniger Mann, dem nicht nur der Wert der Sache am Berzen liegt, sondern auch die wohlwollende Meinung; S. 78: Die herzliche Freude an seinen Erträgnissen als Aderwirt; S. 201: Die Sehnsucht; Liebe und Treue in der Welt zu finden, und das Bedürfnis: eble Empfindung in öbe Wirklichkeit bineinzutragen, ein Grundzug der germanischen Ratur: S. 288: sie trieben bie aussprechende Tätigkeit bes Schatsammelns, wie ihre Art war, mit einer gewissen gemütlichen Hingabe und mit Boesie, welche sehr baau beitrug, ihnen biese Liebhaberei dauerhaft zu machen; S. 348: (Karl ber Große) ein Deutscher von Kopf bis zu Fuß, stahlhart und kindsweich, von milder Klarheit bes Urteils und behaglicher Hingabe an die Stunde; S. 405: die sinnige Rube ber altheimischen Anschauung; S. 409 ff.: Höflichkeiten; S. 481: bas Treugefühl bes Deutschen wurde durch feste Sitte und rubige Bedächtigkeit gerichtet, seine Sinaabe war von einer milben dauerhaften Barme. Ihn rif wohl einmal das heftig wallende Blut fort, aber er war gar nicht gemacht, sich widerstandsloß auf die Länge großen Eindrücken hinzugeben. Die

hochgespannte Einseitigkeit des Fanatismus war nicht national. Bgl. ferner Bb. 2, S. 107, 168, Bb. 4, S. 152, Bb. 5, S. 252; auch Technik des Dramas S. 216, 244 f.; Karl Mathy S. 57 f.; ferner im Kriegsberichte von 1870 und 71: Ges. Wb. 15, S. 412, 465 f. Doch ist Freytag auch nicht blind für schlechte Seiten seines Bolkes; s. Bilber Bb. 4, S. 251, 363; noch blind für Vorzüge anderer Bölker.

Schwedenfreundliches Urteil: Bilber Bb. 4, S. 187; Lob ber Ahnen Englands Bb. 1, S. 183: "daß sie ein gescheutes, gedankenzeiches Volk waren von einer rührenden Innigkeit der Empfindung, lehrt die edle germanische Poesie der Angelsachsen in den nächsten Jahrhunderten; den Angeln möchte man aus dieser Poesie die sinnzvolle Betrachtung des Lebens, größere Zartheit und höhern Gedankensstug zueignen als den kernhaften Sachsen." Bgl. dazu Grenzsboten 1864, 16 (Die Reden des Prinz-Gemahls von England) Bd. 2, S. 81 f. "Wenn der Deutsche einen eigentümlichen Vorzug unter den Nationen Europas beanspruchen darf, so ist es gerade der, daß ihn auch der wärmste Schlag seines Herzens... nicht unbillig, nicht gewissenlos und nicht unempfänglich gegen die Tüchtigkeit Fremder macht ..."

Es findet sich übrigens auch schon 1849, 13 und 1852, 7 in ben Grenzboten die Sinnigkeit ober Gemütlichkeit des Deutschen einbringlich geschildert (Gel. 28. Bb. 15. S. 162 ff., 195 ff.). Sie gilt unserem Dichter nicht als ein Zustand trägen Beschauens, sondern als ein Schaffen. "Die Seele bes Deutschen öffnet sich, sie spinnt ihre Kaben um alle, welche sie erreichen kann und geniekt fröhlich bie Beziehungen, die sie zwischen sich selbst und den fremden Dingen geschaffen hat" (S. 167 f.). Auch auf die Gefahr ber Gemütlichkeit will der warnende Politiker seine Landsleute aufmerkam machen. groß ist bas Bedürfnis bes Deutschen, die Welt zu genieken, indem er das darin Vorhandene an sein Herz zieht, als daß er nicht oft an ben Unrechten kommen follte. Seine Phantasie überzieht ihm so schnell alles Mögliche mit ihrer bunten Seibe, daß er auch den Keind . . . nicht erkennt . . . " Im gleichen Sinne wird die Bertrauenefeligkeit in Freytags Jugendbrama "Dornröschen" warnend geschilbert. ben Erinnerungen (S. 211 f.) wird die Bewegung von 1848 auf Mangel an Liebensmöglichkeiten (bas beutsche Berehrungsbedürfnis unbefriedigt) zurückgeführt; so ftart wirfte biefe Ibee Frentags auf seinen

geschichtlichen Blid. Auch in einem Grenzbotenauffatze bes Jahres 1865 (25: Bd. 4, S. 1030). Nach bem Tode bes Königs Leopold lesen wir: "Wenn wir nicht lieben und ehren können, werden wir leicht klein und ärgerlich; und nie war die Sehnsucht nach politischen Charafteren, welche beutscher Reblichkeit und Energie nach jeder Richtung wohltun, so groß wie jett. Bewirft doch dies Bedürfnis zu ehren. daß die Hoffnung sich immer wieder hier und da anrankt, und keine Enttäuschung vermag, diese liebenswürdigste Gigenschaft des Deutschen. in der sowohl ihre Größe wie ihre Schwäche liegt, zu verderben." — Dazu Grenzboten 1866, 40; Gef. 28. Bb. 15. S. 319 f.: "Der Trieb au lieben und au verehren ist von unserem Bolke von je so unwiderstehlich gewesen, daß die Deutschen sich ein Objekt ihrer Singabe erfinden müssen, wenn sie zufällig keins haben. Sie umgeben dam leicht den Erwählten mit aller Boesie ihres warmen Gemüts, und ihnen ist alsbann läftig zu prüfen, ob das Original in Wahrheit ihrer Hingabe wert ist. Das war schon in Urzeiten so. Dies Gefühl hat burch zwei Jahrtausende die Treue des Gefolges an den Herrn, die Hingabe des Frommen an seinen Seiligen, die Diensttreue des Basallen hervorgebracht, noch jett ift dasselbe Gefühl ebensooft ein Quell sittlicher Empfindungen als eines gebankenlosen Bebientenfinnes."

Ru Seite 265, 268.

## XXXIII.

Oft begegnen uns in den Briefen Frentags und seiner Freunde Urteile über den großen Staatsmann. Hier nur einige Beispiele.

Am 31. März 1863 schreibt Freytag in einem Briefe an den Herzog, daß es in der Tat mehr Glück als Verdienst wäre, wenn der Kaiser die Regierung Bismarcks nicht benutzen sollte, um die Schlappen von Mexiko vergessen zu machen.

Auf die am 1. Juni 1863 von Bismarck erlassene Presordonnanz anspielend, schreibt Freytag am 5. Juni 1863: "Dieses hartgesottenen Biscocti oder Zwieback lette Taten sind seltsam. Dieser scheußliche Zwieback tritt aus dem Bannkreise der Zivilisation in den Urwald riesiger Missetaten. Es ist aber ganz gut so." Ähnliches sindet sich in einem Briese vom gleichen Tage an Salomon Hirzel. Am 31. Dezember klagt Freytag dem Herzoge, daß man vielsach mit Bismarck wenigstens in der Stille zusrieden sei, wenn er nur eine Kraft zeige, und am gleichen Tage wird in einem Schreiben an Frau Anna Hirzel

ber Wunsch ausgesprochen, daß sich der unbequeme Mann auf sechs Wochen von der Welt zurückziehen möge.

Am 21. Februar 1864 an Salomon Hirzel: "Sicher ist, daß Bismarck im Grimme über die Mittelstaaten — welche den Heroismus von Hasen haben — auf einen Schlag denkt. Der Gesandte berichtet, daß etwas Wildes im Werke sei, er weiß nicht was. Österreich reibt sich die Hände."

In einem Briefe an Treitschke vom 14. September 1865 heißt es: "Bismarck ist ein sehr erfindungsreicher Kopf, aber er ist ein wenig zu frei von Bedenken."

Am 2. Oktober (an Salomon Hirzel) werden Zweifel über die Ersfolge von Bismarck Politik erörtert. Und am 19. November heißt es wieder in einem Briefe an Treitschke: "Wenn es dem preußischen Ministerpräsidenten gelingt, durch ein halbes Duzend guter Anekoten, in denen sich Bonhomie und Kraft erweist, den Deutschen vertraulicher zu werden, so kann der Haß gegen Preußen wohl einer anderen Stimmung weichen; denn, ach, das deutsche Bedürfnis, zu lieben und zu verehren, ist übergroß." (S. oben S. 409 f.)

Am 13. März 1866 schreibt Stosch an Freytag: "Man ist . . . nicht sicher, wie weit Bismarcks Neigung va banque zu spielen imsstande ist, die Friedensliebe des Königs zu überwinden. Im einen wie im andern Falle scheint Bismarck am Ende seiner Lausbahn angelangt zu sein."

Am 7. Juli 1866 meint Freytag in einem Briefe an Treitschle: "Sett hat Bismärckhen Gelegenheit zu zeigen, wie seine diplomatische Arbeit in schwerer Zeit ist." Aber am 19ten: "Leider ist Bismarck in allem, was Behandlung der öffentlichen Meinung betrifft, ein Kindsstopf."

Lustig gehalten sind auch die Außerungen vom 15. September an S. Hirzel: "Nach der Rücktehr Bismarcks ließ sie (die Kronprinzessin) ihn kommen, in dem Wunsche, sich innerlich mit ihm zu versöhnen. Aber da sprach der Racker so rücksichtslos und weltverachtend von dem Liberalismus der Deutschen, daß ihr doktrinärer Sinn und ihr ernstehaftes Wesen sich wieder empörten."

Das allgemeine Wahlrecht bezeichnet Freytag in einem Schreiben an den Herzog vom 21. Januar 1867 als das leichtfinnigste aller Experimente, welche Graf Bismarck jemals gewagt hat. Und auf das Wahlrecht bezieht sich auch der scherzhafte Ausruf in dem Briese vom 30. Januar: "Pfui, Bismarck, das war kein Meisterstreich!" Einen Tag später redet er von der dräuenden Miene des "Scorchour Bismarck" am 15. März aber, nach der gewaltigen Rede Bismarcks vom 11. März über Geist und Wesen der Bundesversassung, die mit den bekannten Worten endet: "Sezen wir Deutschland sozusagen in den Sattel! Reiten wird es schon können!" — einer Rede, der Freytag selbst als Abgeordneter beiwohnte, — spricht unser Dichter von Bismarcks "schönem Talent zur Debatte". Stosch, dessen uns in seinen Briesen an Freytag vorliegende Urteile der Größe Bismarcks vielsach gerecht werden, schreibt am 6. Mai 1867 an Freytag: "Bon Bismarcks Kriegslust zu sprechen ist salsch. Er wird den Krieg self sassen, wenn er undermeiblich, aber er wird ihn gern vermeiden, wenn es unsere Machtstellung irgend zulästt."

Am 4. Dezember 1867 schreibt Freytag an den Herzog: "In dem Verhalten Bismarck zu der preußischen Bolksvertretung fühlt man recht empfindlich die kalten Schatten, welche aus seiner und seines Ministeriums Vergangenheit in unsere Gegenwart hineinfallen . . . Der Mensch wird nicht ganz neu durch das große Neue, das er schafft."

Das Urteil bes Generals von Stosch wird dagegen boch allmählich besser. Er spricht am 7. September 1868 Freytag gegenüber die Anssicht aus, "daß für die Entwicklung Deutschlands Bismarck Autorität dem preußischen Partikularismus gegenüber dringend nötig ist."

Und in einem Briefe vom 4. Oktober 1868 lesen wir: "Sie beurteilen Bismarck ungerecht. Sie sagen, der Grundton seines Charakters
sei Mangel an Ehrsurcht. Ich möchte ihn so darstellen: er ist frisch
und keck in Sedanken und klar in dem, was er will; seine Ziele wird
er nie über das hinausstecken, was ihm zu erreichen möglich. Den Liberalismus und die Verfassung gebraucht Bismarck nur, um den König und die Konservativen zu leiten und zu diegen, nie aber als
ein berechtigtes Machtelement. Bismarck will ein einiges, monarchisches
Deutschland, und diesem Ziele streben auch Sie zu. Also sassen

Die Behauptung, daß Bismarck kein berechtigtes Machtelement in den genannten Dingen gesehen habe, geht ein wenig zu weit. Bismarck wußte wohl nur der Berechtigung schwererer Gewalten rechtzeitig die Aufmerksamkeit zuzuwenden. "Ich habe," äußerte er am 27. März 1867, "niemals in meinem Leben gesagt, daß ich der Bolksfreiheit mich seindlich entgegenstellte, sondern nur gesagt, und natürlich unter der Boraussezung "rodus sic stantidus", meine Interessen an den auswärtigen Angelegenheiten sind nicht nur stärker, sondern zur Zeit allein maßgebend und fortreißend . . . Das schließt nicht aus, daß auch ich die Überzeugung teile, daß den höchsten Grad von Freiheit des Bolkes, des Individuums, der mit der Sicherheit und gemeinsamen Wohlsahrt des Staates verträglich ist, jederzeit zu erstreben, die Pflicht jeder ehrlichen Regierung ist." (Bal. oben S. 278.) 1)

Am 9. März 1869 schreibt von Stosch: "Ohne Bismard gibt es teinen Fortschritt auf dem Wege zum Reich, das ist festzuhalten." — Freytag bagegen äukert sich bem Berzoge gegenüber am 20. Juni 1869 folgenbermaßen: "Diese Wirtschaft Bismards, bas ewige Interimisticum wird unerträglich, am meisten in Breuken. Es ist recht schön au tröften, daß jett das Hauptinteresse nach außen gekehrt sein musse, Mustung, große Politik. Aber bas ist nicht wahr. Sauptsache ist in Friedenszeiten stets das Innere. Die Miserabilitäten des Sustems quetschen bas Bolk unaufhörlich wund. Bas wir immer behaupteten, baß 1866 nirgend schwerer zu überwinden sein werde, als in Preußen selbst, das tommt jest zum Bewuftfein. Runachst nur bei ben Führern. Und seine immense Bopularität wird noch eine Weile stützen. Aber daß er uns aus diesem Chaos nicht befreit, scheint mir sicher. wird sich sammeln und noch einen großen Ruck im Innern geben, und ich besorge, daß diese Explosion erst unter der nächsten Regierung eintritt."

Am 5. August schreibt er an S. Hirzel: "In Politik still. Aber es zieht sich langsam in Preußen wieder das Gewitter zusammen, das durch den Sturm von 66 auf einige Jahre zerstreut war . . . Die Kritiker Bismarcks behaupten, daß er den Sturm mit Freuden sehe, und bei seiner Ausgabe des Präsidiums keine andere Tendenz habe,

<sup>1)</sup> Bgl. dazu in Goethes Geipächen (herausgeg. von Biedermann) Bb. 10, S. 27 das lustige Unsterdlichleits-Duell mit Wieland. Alles komme auf die Dosis an. Hier wird nun das von Leibniz unaufhörlich beleuchtete Gesetz der stetigen übergänge im Staatsleben angewandt. Alle Berte werden gegeneinander sein sinssisse ein durchaus billigenswertes Bersahren, da überhaupt doch nichts als die Richtung auf Liebe um der Liebe willen sittlich selfsteht.

als dem König und den Kollegen zu beweisen, daß es ohne ihn gar nicht geht . . . Aber in der Bewegung, die jetzt in Preußen beginnt, vermag auch Bismarck nicht zu helsen . . . "

Stosch mag ruhig schreiben (5. April 1870): "Bismard verfolgt unausgesetzt sein großes Ziel, die Einigung Deutschlands..."— unser Dichter läßt sich nicht beirren; er sährt fort zu klagen. Am 1. Juli 1870 lesen wir in einem Briefe an den Herzog: "Der Ausschluß Sübdeutschlands, der im Jahre 1866 von den meisten gebilligt wurde, und den ich immer für die sehlerhafteste Maßregel Bismards gehalten, beginnt seine dunkeln Folgen zu betätigen. Es ist nicht wahr, daß die Sübstaaten uns allmählich genähert werden, sie werden uns notwendig fremder, je weiter die Gesetzsberganisation im Norden vorschreitet. Sogar die Badenser verzweiseln, über die nächsten Landtagswahlen hinaus sesthalten zu können. Und was dann? Zweiteiligkeit in sompitornum, es wird eine allmähliche Entsfremdung.

"Es scheint mir, daß Bismard das Bittere seines Fehlers in der Stille bedrohlicher findet als das patriotische Publitum. Folge davon war das Spekulieren auf einen Gewaltcoup, das Hervorsuchen der alten Kaiseridee für die Hohenzollern. Dies ist ein Punkt, wo der Spaß aushört. Die abgestandene Kaiseridee von 48 würde, jetzt realisiert, keine der Folgen haben, welche man in Berlin hofft, sie würde aber allgemeine kühle Abneigung dei dem Bolk, auch in Preußen, sinden, und was das schlimmste wäre, sie drächte uns auf einmal einen ganzen Schwall von neuen Prätensionen, Hosstaaten, Berdindlichseiten, neuen Eindringlingen in den Weg, die neuen Kaiser würden viel schwerer sinden, sich in die Zeit zu sügen, was doch nötig sein wird. Denn trotz aller Schwächen der Liberalen gehört die nächste Zukunst doch dem Liberalismus. Kaiser! Der unglückliche Herr in Weziko soldereiß verleiden." (Bal. oben XIX, S. 386 f.)

Nun hatte zwar Bismarck selbst gegen die Frankfurter Krone entsprechende Abneigung bekundet. "Die Frankfurter Krone," erklärte er am 10. April 1849, "mag sehr glänzend sein, aber das Gold, welches dem Glanze Wahrheit verleiht, soll erst durch das Einschmelzen der preußischen Krone gewonnen werden, und ich habe kein Vertrauen, daß der Umguß mit der Form dieser Versassung gelingen werde." Jest

lag die Sache boch aber anders. "Die Annahme des Kaisertitels durch den König dei Erweiterung des Norddeutschen Bundes war ein politisches Bedürfnis, weil er in den Erinnerungen aus Zeiten, da er rechtlich mehr, saktisch wemiger als heute zu bedeuten hatte, ein werbens des Element sür Einheit und Zentralisation bildete; und ich war überzeugt, daß der sestigende Druck auf unsre Neichsinstitutionen um so nachhaltiger seine müßte, je mehr der preußische Träger desselben das gefährliche, aber der deutschen Vorgeschichte innelebende Bestreben vermiede, den andern Dynastien die Überlegenheit der eignen unter die Augen zu rücken." (Gedanken und Erinnerungen, Bd. 2, S. 115.)

Am 22. Juli 1870 schreibt Freytag an S. Hirzel: "Mir wurde, bies aber vorläufig nur für Sie, die Anfrage gestellt, ob ich in das Hauptquartier des Kronprinzen gehen wolle, für Berichte, Proklamationen usw. Ich habe nicht abgelehnt, aber Bedingungen gestellt, die aus Kenntnis der Personen hervorgehen und nötig sind, mir eine respektable Wirksamkeit zu sichern. Die Sache wird wahrscheinlich dadurch zu nichte werden, daß solche politische Tätigkeit nicht gut unabhängig von Bismarck vor sich gehen kann, daß Bismarck sich nicht füglich einem Volontär überlassen kann, und daß zich wahrscheinlich einer der letzten wäre, die sein Herz begehren würden . . ." Alfred Dove fügt hinzu: "Freytag entschloß sich zur Annahme und bestellte sich am 27. Juli bei H. ssir eine Kriegsbibliothek" sehr frei von chauvinistischen Erwartungen: Pierers Lexikon, Bädekers Deutschland I und II, eine Landeskunde von Badern und Württemberg . . ."

Am 20. Juni 1871 schreibt Freytag an ben Herzog: "Die neue Organisation des heiligen römischen Reiches ist ein so sellsam durch-löcherter Bau, daß selbst Fürst Bismarck nicht auf die Länge darin hausen kann. Und käme einmal ein Sturm, so mag das provisorische Gebäude zerworsen und zerblasen werden, als wäre es nie dagewesen. Im Zuge ritt der Fürst — den seine Gegner den künstigen Reichsfürsten von Elsaß und Lothringen nennen —, genau wie Wallenstein, trozig und beisallslustig. Er konnte sichs nicht versagen, lange vor den andern auf das Tempelhoser Feld zu reiten und wieder allein reitend vor dem Ende sich von der Festlichkeit zu lösen, um in einsamer Größe durch die jauchzende Wenge zu wirken. Uns andern bleibt nichts übrig, als sorglich zuzusehen, dem gegen Warnungen ist er unzugänglich. Es steht zu fürchten, daß er die Klugheit verliert, den Kaiser zu be-

handeln, und daß es plötzlich einmal in kleiner Sache zum Bruche kommt." Die Ursache des auffälligen Benehmens, die von Freytag hier in einer so lustigen Weise einsach als Freude an der Darstellung der eignen Person gedeutet wird, mag in der damals dem Publikum unbekannten Erledigung politischer Geschäfte zu suchen sein. Durch eine telegraphische Drohung wurden nämlich französische Absichten in der Zone von Lilas, Rainch und Romainville eingeschüchtert. Bgl. Fedor von Köppen, Fürst Vismarck, der deutsche Reichskanzler. Zweite Ausl. 1878, S. 587.

Wit anbern Gefühlen als Freytag hat Abolf Wilbrandt den großen Zeitgenossen in ähnlicher Lage betrachtet und geschildert, nämlich beim Einzuge der siegreichen Truppen im September 1866 in Berlin. "Ich sah," schreibt Wilbrandt in seinen Erinnerungen S. 238 f., "auf einer der großen Tribünen des Pariser Plates; durch das Brandenburger Tor ritten sie in der weichen, warmen Südluft heran, hinter dem König Wilhelm seine Paladine; Bismarck zwischen Woltke und Roon, im Wassenkleid wie sie. Eine ergreisende Blässe deckte sein Sesicht, denn er hatte mit einem starken Unwohlsein zu kämpsen; er sah aber aufrecht und sest, wie aus Stein gehauen, mit den sernwirkenden, gewaltigen Brauen und dem mächtigen Knebelbart, in ehernem Ernst, als ritte der Seist der Geschichte durch das Tor der Zeit. Da sah ich den Helben, den germanischen, wie das Herz ihn träumte."

Wilbrandts Meiner Auffat "Beim Fürsten Bismard in Friedrichsruh" gehört wohl zum Borzüglichsten, was über die Wirkung der großen Persönlichkeit von einer empfänglichen Seele festgehalten ward.

Die Denkvürdigkeiten des Generals von Stosch bringen sodann am 18. September 1871 in einem Schreiben an Freytag diese Äußerung: "... Übrigens habe ich ihn (Vismarck) im Kampfe (mit Manteuffel) noch höher schätzen gelernt, und man muß die Sicherheit seiner Handlungsweise bewundern. Er manövriert zum Entzücken schön und von langer Hand mit großen Gesichtspunkten."

Bum Kulturkampfe schreibt Freytag am 20. Juni 1872 an den Herzog: "Dieser konfessionelle Krakeel ist nichts für den Fürsten Bismarck."... mit den Ultramontanen ist nicht durch einzelne klihne und heraussfordernde Akte fertig zu werden, sondern durch langjährige feste Arbeit der Schule und Beamtenmaschine. Und beide versagen den Dienst. Beide neu zu organisieren und zu beben ist nicht das Genre des Ge-

bieters im Sachsenwald." Weitere Außerungen, teilweise auch freundlicher gehaltene, aber nicht sonderlich Reues bietende, finden sich noch im Briefwechsel mit dem Herzog unter Nr. 175. 21. Dezember 1874. Nr. 196, 25. Juni 1880, S. 289 ber große Rangler. Nr. 294, an die Herzogin, 4. Dezember 1883, S. 405. Nr. 232, an den Herzog, 4. Januar 1889. S. 325. (Berfolgungseifer bes Ranzlers) Nr. 238, äukert sich der Herzog am 30. Juni 1890, ohne gegen ben Entlassenen Partei zu nehmen, S. 334; aus bem Briefwechsel mit Hirzel ware noch zu der oben (S. 235) erwähnten Charafteristif Treitschkes, "er wandelt durch diese Welt in heroischem Nachtwandel" bie Fortsetung hier nachzutragen: "was übrigens nicht hindert, daß er hier und ba sehr aute Augen erweist; nur mein Bismärdchen hat er sich zum Engel bergerichtet." Bal. über Bismarck an Salomon Hirzel ferner Nr. 130, 19. September 1873, S. 205 f. (Wernersche Affaire) Nr. 135, 22. August 1874, S. 211 f. (ebenfalls). Bismards politische Klugheit wird gerühmt Nr. 147, am 4. Januar 1877. — An Heinrich Hirzel schreibt F. am 13. Dezember 1881: "Mir war bas N. R. in ben Artikeln, welche Springer nicht geschrieben hat, in ber letten Zeit zu fehr Bismard. Wir werben noch lange baran zu tragen haben, daß die politische Kraft der Nation sich durch 11/2, Jahrzehnt in einem Manne versonifiziert bat. Und mit dem groken Glück und Fortschritt dieser Zeit auch ben Schaben tragen, welcher sich an solche Herrschaft eines Einzelnen heftet." Um 25. Dezember 1884 beifit es in einem Briefe an H. Hirzel gelegentlich der Berweigerung der 20 000 Mark, Bismard burfe fagen, "ber himmel erhalte mir folche Reinde, fie sorgen besser als der Reptiliensond für seine Bopularität. Aber es ist in Wahrheit eine Freude, zu erfahren, wie er die Kolonialfrage angepackt hat. Bon allen seinen diplomatischen Aktionen war dies nicht die größte, aber bie anmutigste, und mit einer Meisterschaft behandelt, die aus dem humori= stischen Gefühl sicherer Überlegenheit und größter Braris entspringt." — Weniger freundlich lautet bas Urteil über Bismard in Sachen Geffden Nr. 186 an H. Hirzel am 5. Oktober 1888. — Verföhnlich heiter kann bas Berzeichnis der Stellen über Bismarck mit einer Aukerung vom 28. November 1894 an Georg Hirzel abschließen. Freytag schreibt, daß er in seinem alten Bierer gefunden habe, "daß Bismard (1857) nur mit wenigen Zeilen und falschem Geburtsjahr als großer Reaktionar erwähnt wurde. "Da fühlte ich boch, daß ich hinter ber Zeit zuruchgeblieben war."

Bu Seite 278.

## XXXIV.1)

Grenzboten: 1865, 5; Regierung und Abgeordnetenhaus in Preußen, Bb. 1, S. 195: "Die preußische Thronrede, ein sorgfältig gearbeitetes Schriftstück mit mehreren glänzenden Stellen, hat doch in den beiden großen Streitsragen, der schleswig-holsteinischen und der innern, nichts enthalten, was eine schnelle und befriedigende Beendigung der Konslitte wahrscheinlich macht. Wenn wahr ist, was preußische Korrespondenzen verraten, daß der Ministerpräsient im Konseil einen anderen Entwurf vorgelegt habe, welcher das Budgetbewilligungsrecht der Häuser zu Gunsten der Opposition interpretierte und zweizährige Dienstzeit empfahl, so wäre tief zu beklagen, daß solche Konzessionen an dem Widersspruch der übrigen Winister gescheitert sind . . . ."

S. 196: "Daß der Ministerpräsident Breukens vorzog, lieber mit Öfterreich über die Rechte Breufens an den Herzogtumern zu vereinbaren als schnell die Sezzessionsfrage zu erledigen und mit dem neuen Kürsten zu verhandeln, das wird, so fürchten wir, zu langwierigen Berwicklungen führen, aus benen weber schneller Gutschluß noch sväte Resignation zu befreien vermag . . . " "Es ist hier nicht der Ort zu untersuchen, was Herrn von Bismard gehindert hat, zu feiner Beit ben tilrzeften Weg einer biretten Berbindung mit Riel einzuschlagen . . . " S. 197 f.: "In einem aber, vertrauen wir, wird ber Leiter ber auswärtigen Angelegenheiten in Preußen höheres Urteil erweisen als einzelne Stimmen ber preußischen Presse, welche vorschnell bie Anochlein bes Bogels verteilen, den man leider noch gar nicht in der Hand hat. Wenn der Ministerpräsident auf dem eingeschlagenen Wege die Einverleibung nicht durchzusen vermag, so wird er bas kunftige Bundesverhältnis ber Herzogtumer zu Preußen boch so fassen, daß Land und Bolt sich nicht in neue Bande eingeschnürt und nicht als Basallenbrovinz empfinden . . . "

S. 189: "Freilich wenn Herrn von Bismarck gelungen ware, mit Unterstützung der liberalen Partei die schleswig-holsteinische Sache zu Ende zu führen, könnte das Ziel ein höheres, das Resultat für Preußen und Deutschland förderlicher gewesen sein.

<sup>1)</sup> Bgl. jum Folgenden S. Friedjungs "Rampf um bie Borherrichaft in Deutschland"

Der Geist dieses Staatsmannes ist elastisch und fruchtbar an Plänen, aber auch ihm wird Schickal das System, mit dem er herausgekommen, und die Bundesgenossenssen, welche er nicht entbehren kann. Man frohlockt in Preußen noch über die Ersfolge, welche das gegenwärtige Ministerium errungen hat; wir wünschen sie dem Staate, aber wir sehen sie nicht . . . " S. 200: Die Regierung fühle sich jetzt sicher, aber es seien Mißersolge zu sürchten und nach einer zu frühen Siegesfreude werde der Ürger über getäuschte Erwartungen um so empfindlicher werden. Freytag wünscht, der kurze Ausschwung durch militärische Ersolge möge zur kräftigen Durchsührung der Marinepläne und schnellen Aussschlichung des Kanalbaues zwischen Nords und Ostsee führen. "Könnten wenigstens diese großen Interessen des Staates nach der Ersahrung der letzten Jahre die Regierung und die Opposition zu gemeinsamem Handeln vereinigen!"

1865, 8; Die Trias und Frankreich, Bb. 1, S. 317. "Dies Blatt hat durchaus nicht den Beruf und Bunsch, die Gedanken des preußischen Ministerpräsidenten zu verteidigen, aber es zeigt doch wenig Kenntnis der regierenden Persönlichkeiten und des Bolkes in Preußen, wenn man die Abtretung irgend eines Landeskeiles, und sei er noch so klein, bei den gegenwärtigen Berhältnissen für möglich hält . . ."

1865, 9; Das preußische Abgeordnetenhaus und die Bankfrage, Bb. 1, S. 357 ff. Freytag spricht von der Gefahr, durch systematisches Widerstreben gegen die Regierung, wenn dieses Widerstreben auch höchst berechtigt sei, zugleich die Fortschritte des Staates zu gefährden. "Diese Gefahr ist allerdings nur dann vorhanden, wenn die Opposition, wie jetzt die der Preußen, in der ganz unerhörten und unparlamentarischen Situation sestgehalten wird, daß sie zwar durch die ihr gehörende Majorität die Hanflungen der Regierung zu lähmen vermag, aber nicht die Kraft besitzt, die regierenden Minister selbst zur Abdikation zu veranlassen. Die Verfassungsgeschichte der größeren modernen Staaten hat wenig Analogien eines solchen Mißverhältnisses..."

1865, 14; Preußen und Schleswig-Holftein, Bb. 2, S. 36 f. Preußens Forberungen, bazu Freytag: "Man barf von Herzen bamit einsverstanden sein." . . . "Der Weg, die Annexionsversuche des

Herrn v. Bismard burch Betonung bes Bartikularismus in ben Herzogtümern zu bekämpfen, führt zu keinem Ziele . . . " 1865, 31; Bolitische Korrespondenz, Bb. 3, S. 193 ff. Dazu bie Fuknote ber Redaktion (Dr. Morits Busch): "D. R. nimmt diese Korrespondenz auf, bedauert aber, sich nur teilweise zu den barin über Schleswig-Holstein geäußerten Ansichten und Erwartungen bekennen zu können." Die Korrespondenz ist mit bem Reichen Freytags 2 versehen. — S. 194: "Es wäre nicht gerecht, dem Ministerpräsidenten alle Kehlgriffe, welche preukischerseits in den Herzogtumern gemacht sind, zuzuschreiben. Ohne Aweifel empfindet Herr v. Bismard manche berfelben febr veinlich. Sie sind Folgen seiner Barteistellung, benen er sich nicht mehr entziehen kann. Aber auch seine Magnahmen, soweit sie durch seine eigenen Erklärungen dem öffentlichen Urteil unterbreitet sind, erschweren ihm bei jedem Schritt auten Erfola mehr und mehr. Er hat die Forberungen, welche Breußen an die künftige Regierung der Herzogtümer zu machen hatte, nach langem Zögern öffentlich formuliert. Einige berfelben waren allerbings für jeben kunftigen Lanbesberrn ftrenge Aumutungen . . . Der Herzog von Schl. S. erklärte in einigen Hauptpunkten seine Bereitwilliakeit und machte bei anderen — immerhin vorsichtige Borstellungen. Sofort gab man ibn in sehr entschiedener Beise auf: Herr v. Bismarck sprach sich vor dem Abgeordnetenhause rückaltlos gegen die Kandibatur des Hauses Augustenburg aus und publizierte das Memorial über jene vielbesprochene Unterredung mit bem Berzoge.

"Wohl durfte ein Anhänger Preußens sich fragen, was war der Zwed solcher offenherzigen Äußerungen, wie sie in schwebenden Geschäften ziemlich unerhört sind. Wan konnte dem Publikum die Überzeugung nicht beibringen, daß der Kampf gegen Dänesmark mit dem überlegten Plane begonnen sei, um die Herzogstümer durch Krieg von Dänemark zu lösen, und es blied noch zweiselhaft, ob die Zurückhaltung des Augustendurgers dei jener berühmten Unterredung nicht vielleicht durch Äußerungen des Herrn v. Bismarck selbst hervorgerusen sei, welche derselbe in seinem Wemorial nicht aufgezeichnet hat. Wenigstens sprach man nach jener Unterredung von einem Wemorial des Herzogs,

welches die Unterredung weit anders darstellen sollte, und daß ein Hauptpunkt, auf dem Herr v. Bismarck damals bestanden, Ausbedung der Versassung Schleswig-Holsteins von 1848/49 gewesen sei, weil man in Berlin nicht dulden könne, daß im Norden Deutschlands ein zweites Koburg etabliert werde . . . ""Es ist nach allem, was versehen worden, vielleicht unmöglich, die günstige Stellung wieder zu gewinnen, welche Preußen nach dem Friedensschlusse hatte . . . " "Der diese Zeilen schreibt, hat als guter Preuße die Ereignisse der letzten Jahre mitgelebt; er würde einen Erwerd der Herzogtümer durch Preußen, wenn er nicht in irgend einem Stücke der Offupation Hannovers im Jahre 1805 gleicht, für das größte Glück halten, aber er hat, seit österreichische Truppen neben den preußischen über das Dammswerk zogen, keine Stunde an die Möglichkeit eines solchen Glücks geglaubt."

1865, 33; Bb. 3, S. 279 und 1865, 36; Bb. 3, S. 397 wird von Freytag die Vermutung ausgelprochen, daß von der preußischen Regierung kein Krieg mit Österreich zu erwarten sei. Zur Unhaltbarkeit der bestehenden Bundesverhältnisse sagt er: Herr v. Vismarck habe selbst eifrig das Seine getan, die Nichtigkeit des Bundes zu erweisen. Im solgenden Jahre

1866, 4 lesen wir "zur preußischen Thronrede" Bb. 1, S. 154 alte Parteiklagen; es sei fast nur Zufall, daß gerade die Militärs frage als Erisapfel zwischen Bolk und Krone geschleubert ward. "Der Kampf geht nicht um eine einzelne Organisation, es ist ein tieser und unsühnbarer Gegensaß, und dieser heißt: hier perssönliches Regiment, dort verkassungsmäßige Regierung. Nur ein gründlicher Systems und Personenwechsel vermag den preußischen Staat den inneren Frieden zurückzugeben."

S. 155: "Wir (nämlich die Liberalen der preußischen Partei) sind vor allem Preußen. Wie wir auch über die Persönlichkeit des Ministerpräsidenten und die Wege, welche er eingeschlagen hat, denken mögen, alles, was er getan, fällt nicht nur auf sein Haupt zursick, auch auf den Staat. Was er in Schleswigs Holstein wagt, ist für Preußen; was ihm sehlschlägt, droht auch Ehre und Macht des Staates zu beeinträchtigen. Es mag ein schweres Unalsick sein, daß es so ist; wir aber dürsen

uns dieser Konsequenz nicht entziehen. Ein Weg ist betreten, Preußen hat sich engagiert, und kein Preuße, wer er auch sei und wie er auch persönlich in dieser Frage empfinde, hat noch das Recht, direkt oder indirekt dem entgegenzuarbeiten, was bereits zur Tatsache geworden.

"Soweit sind wir alle gebunden. Wie weit der einzelne Liberale die Politik des Ministeriums tätig unterstützen wolle, wird seinem Gewissen überlassen bleiben . . ."

Dann S. 156 lefen wir hier ben bebeutsamen Sat:

"... Preußen ist in Wahrheit gar nicht mehr ein Stück von Deutschland, sondern es ist bereits Deutschland selbst, wenn auch in sehr unvollkommener Organisation."

1866, 15; Rrieg ober Frieden? Bb. 2, S. 64 ff.

"Iseber Tag bringt neue Nachrichten über die Rüftungen der beiden Großmächte des deutschen Bundes gegeneinander; der friedliche Verkehr ist gestört, bereits sind in den letzten Wochen Millionen verloren worden, in banger Sorge lauscht das Volk auf offizielle Außerungen von Berlin und Wien. Schon übertreibt die Furcht . . Das sind die Früchte des Vertrags von Gastein. Als er seiner Zeit in diesem Blatte beurteilt wurde wie er es verdiente, stand der ausgesprochenen Ansicht von der Hissosische Zuversicht unserer Parteigenossen Ansicht von der Hissosische Zuversicht unserer Parteigenossen gegensüber. Ischt werden wohl auch die Vertrauensvollen gründlich enttäuscht sein. Unterdes ist man in Berlin bemüht gewesen, zu den Schwierigkeiten, welche der Vertrag brachte, neue zu häusen.

"Erst in den letzten Wochen hat man erkannt, daß auf dem betretenen Wege nicht weiter zu kommen ist, jetzt saßt man in der Verlegenheit an das Schwert. Und wieder beurteilt man die Gegner unrichtig, und ebenso täuscht man sich über die Bedeutung der eigenen Entschlüsse. Wollte man im Ernst durch die Vorbereitung zum Kampse oder durch den Kampsselbst etwas erreichen, so mußte man nicht hoffen, durch Ausstellung einiger Armeekorps einen Gegner zu zwingen, dessen Bedeutung und Tendenz man schon an dem Tage unterschätzt hat, wo man sich mit ihm gegen Dänemark verbündete. Setzt

ift die ganze Situation eine große Verlegenheit. Denn in Wahrsheit sind sowohl die preußische wie die österreichische Regierung ihrer inneren Lage nach nicht imstande, einen großen Krieg so zu führen, daß ein immerhin mächtiger Feind niedergeworsen wird. Und die Gesahr unserer Lage besteht tatsächlich nur darin, daß persönliche Gereiztheit und der Stolz, welcher des gangene Fehler nicht eingestehen will, von einem Entschluß, der in der Bedrängnis des Augenblicks gesaßt wird, zum anderen treiben, dis endlich das Ungeheure unvermeidlich wird, dis die Blüte des preußischen Bolkes auf große Schlachtselder gesührt und Ersolge dem ehernen Würselspiel der Schlachten und der Einmischung des Auslandes überlassen werden, welche so siehe sein konnten, daß sie durch keine Wacht zu verhindern waren.

"Nun ift allerdings von den ersten Borbereitungen zum Kriege noch ein weiter Weg bis zum Lossschlagen, und es ist mahrscheinlich, daß sich in beiben Staaten noch das Migverhältnis zwischen dem, was man auf das Sviel sett, und dem, was man im Augenblick gewinnen kann, geltend machen wird. Indes lehrt die preukische Zirkularbevesche vom 24. März, daß man zur Zeit in Berlin noch weit davon entfernt ift, die eigene Lage unbefangen zu würdigen. Dies Schriftstuck ist in vieler Beziehung merkwürdig und wird in der Zukunft als besonders charafteristisch für den Leiter der auswärtigen Angelegenheiten Breußens betrachtet werben. Es ist aut geschrieben, wie die meisten Noten, welche burch ben Grafen Bismard verfaßt ober redigiert werben. Aber wer hinter ben Stil auf den Inhalt fieht, wird doch eine sehr unbehaaliche Empfindung nicht abweisen können. Die Depesche beschwert sich vor ben Regierungen bes deutschen Bundes zuerst über die Rüstungen Österreichs. Die Rüftungen aber waren eine unmittelbare Folge jener vielbesprochenen Konseilsitzung in Berlin. Ohne Zweifel hat die Diplomatie Berlins wenige Stunden nach jener Sitzung boch so viel davon erfahren, daß sie ihren Sofen mitteilen konnte, man habe darin die Eventualität eines Krieges mit Österreich verhandelt. Welcher unbefangene Preuße kann sich wundern, baß ber Gegner bei ben lebhaften Einfällen, welche im auswärtigen Amt nicht unerhört sind, und bei dem hochgestiegenen Mißtrauen Vorsichtsmaßregeln traf. Vollends bei den deutschen Regierungen wird doch durch solche Beschwerde keine Wirkung hervorzubringen sein, da durch den Ministerpräsidenten selbst wiederholt ausgesprochen wurde, daß in der Herzogtümersrage Preußen der um sich greisende Teil ist. Wenn man wirklich annektieren wollte, so war ein Gebot der gewöhnlichen Klugsheit, still dafür zu arbeiten, nicht heraussordernd davon zu sprechen. Aber die stille Arbeit war dem System unmöglich, es war sast ausschließlich beschränkt auf Schritte, welche Anstoch gaben und aufregten, ohne zu fördern.

"Noch auffälliger ist ber zweite Teil ber Zirkulardepesche. In bemfelben Schreiben, in welchem bie Mitglieder bes Bundes auf Grund der Bundesatte aufgefordert werden, ihren Anschluß an Breufen zu erklären, wird ausführlich beduziert, wie ungenügend, ja unerträglich bie Verfassung bes beutschen Bundes geworden sei, und daß Breuken nicht nur in der Herzogtumerfrage sich mit Österreich auseinanderzusetzen, sondern auch den beutschen Bund zu reformieren genötigt fei. Welche Wirkung erwartet man von solcher Mitteilung im gegenwärtigen Augen-Die Wirkung kann boch keine andere sein, als die blide? Schwachen und Unficheren, welche bei einer Aufhebuna bes Dualismus im Bunde ihre eigene Stellung töblich bebroht sehen, — und das ist fast bei allen beutschen Bundesstaaten ber Kall, — in das Lager des Gegners hinüberzutreiben. ber Stunde, wo man die Freundschaft eines anderen sucht, ihm zu sagen: ich habe auch mit dir und deiner Existenz abzurechnen, - ist boch sicher nicht ratsam. Doch vielleicht verzichtete die Devesche bereits auf den auten Willen der Regierungen, und fie wollte über dieselben hinweg sich an die Sympathien wenden, welche in der Nation für eine Bundesreform sind. Dann ist dieser Passus leider nutslos, denn das gegenwärtige Ministerium muß gänzlich auf das verzichten, was man moralische Eroberungen nennt.

"Charakteristisch aber ist die Depesche beshalb, weil sie die politische Persönlichkeit des Mannes, welcher zurzeit die Geschicke Preußens mehr als ein anderer bestimmt, sehr deutlich zeigt. Mit dem Rückalt, welchen die gegenwärtige Stellung,

nicht gewöhnliche Begabung und eine eble Anlage auch bem politischen Geaner auferlegen, weisen wir auf seine Art, die, seit den ersten Wochen seines Ministeriums erkennbar, ietzt dem Deutschen und dem Auslande in Sorgen verständlich wird. Es ist ein geiftvoller Mann von unübertrefflicher Glaftigität, um Austunft nicht verlegen, bereit, sich versönlich einzuseten, kurz entschlossen, bem Bernehmen nach im verfönlichen Berkehr wie in seinem Brivatleben von großer Liebenswürdigkeit. Aber biefe Borzüge werden überwogen burch einen Mangel der verhängnisvoll für ihn selbst und ein Unglud für Breuken zu werben broht, ihm fehlt eine unbefangene Auffassung ber Dinge; bie Eindrude. welche die Welt in seine Seele sendet, werden ihm zu schnell verzogen; was der gemeine, gefunde Menschenverstand leicht findet, entzieht sich ihm. Auch seinem Entschluß, wie energisch er erscheine, fehlt die nüchterne Stetigkeit. Wir Liberale vermissen an ihm aukerdem andere Gigenschaften, welche wir an einem Staatsmanne nicht entbehren fonnen. — Bei solchem Mangel wird sogar seine reiche Begabung ein Hindernis für Erfolge; er wird in seiner politischen Tätigkeit immer aufregen, ärgern. Einzelne an sich fesseln, aber er wird ewig in Gefahr fein, die unrichtigen Mittel auch für ein gutes Biel zu verwenden, sich über die Schwierigkeiten und über seine Hilfsquellen gröblich zu täuschen, statt mit sicherem Entschluß einen Blan zu verfolgen, sich an der Broduktion zu befriedigen, welche ihm eine Reihe montierter Situationen gibt. Die innere Freiheit, mit welcher er die Versonen beurteilt, und die Rüchtigkeit, mit welcher er Tatsachen behandelt, die Behendiakeit, mit welcher er sich aus der Befangenheit des Moments heraushebt, und ber Gigenwille, welcher sich eine Sachlage einbildet. Berachtung ber Gegner und Ungeduld bei Hindernissen, das Selbstgefühl abeliger Ehre gegenüber bürgerlicher Gewissenhaftigkeit sind Gigenschaften eines Politikers, der aus dem preukischen Junkertum herauftam. Es ift ein blenbenbes, vielleicht fesselnbes Wesen, es sind einige von den bochsten Eigenschaften eines vreukischen Ministers darin, aber ihr Segen wird in das Gegenteil verkehrt burch bilettierende Unproduktivität und durch den Mangel an festen inneren Schranken, welche ihm die Willfür bandigen.

\_Es ist vergeblich. Vermutungen anzustellen, wohin der Arieas= apparat den preußischen Staat und die Deutschen treiben könne. Rum Frieden mahnt die Erwägung, daß der erste Kanonen= schuk zwischen Breuken und Österreich auch den deutschen Bund zersprenat . . . Es ist eine Sianatur der Verlegenheit, in welche Breugen gekommen ift, daß die beutschen Mittelstaaten tatfächlich eine Bebeutung gewonnen haben, die ihnen nie seit bem Bariser Frieden weder von Breuken noch von Österreich gegönnt wurde. Dahin hat die Bolitik der Großmächte geführt, daß von ben 120 bis 150 000 Mann, welche bie Binnenstaaten bes beutschen Bundes zu stellen vermögen, und von der einmütigen Bolitit ihrer Kabinette zum großen Teil die Frage: Ob Krieg, ob Frieden? abhängt. Denn ihre Kontingente sind zumal bei dem Mangel an bewährten militärischen Talenten in den höchsten Befehlshaberstellen der Großstaaten — ein so bebeutender Teil beutscher Kraft, daß die Entscheidung ber Mittelstaaten für die eine ober die andere Seite auch entscheidend für die militärischen Operationen werden kann. ist schon jest nicht mehr zweifelhaft, auf welche Seite sie sich im äußersten Notfall schlagen werben, und die preußische Zirkularbepesche hat das ihrige getan, ben Entschluft ber Bundesstaaten zu beichleunigen.

"Nicht unmöglich ist, daß man sowohl in Berlin wie Wien immer noch für nützlicher halten wird, sich untereinander zu verständigen, als die Entscheidung in die Hände der Aleinen zu legen. Und der Trost bleibt, daß in unserer Zeit schwer wird, einen großen Arieg gegen den Willen des Bolkes zu beginnen. Daß man ihn gegen den Willen des Bolkes zuverlässig nicht zu sühren vermag, das freilich ist ein schlechter Trost, denn diese Wahrheit schützt nicht vor schicklaßschweren Schritten."

1866, 17; Die neuen Aussichten auf Bundesreform, Bb. 2, S. 156 ff. "Eine Woche voll großer Überraschungen ist vergangen, die Kriegsfrage ist wenigstens für den Augenblick in den Hintergrund gedrängt durch einen neuen Erisapfel, welchen der preußische Ministerpräsident in das Land geworfen hat, durch die Forderung einer Resorm an Haupt und Gliedern des deutschen Bundes.

"Man läßt dem Grafen Bismarck wohl nicht Recht widersfahren, wenn man diese Forderung für einen plöglichen Einfall hält, durch welchen er sich aus einer Lage herausheben wollte, die voll von Berlegenheiten ist, selbst auf die Gesahr, die mißslungenen Anläuse seiner Politik durch einen neuen zu vermehren. Es ist vielmehr Grund anzunehmen, daß das Bundesresormsprojekt ein alter Lieblingsplan desselben ist. Wenigstens wurde im Jahre 1862 erzählt, daß H. v. Bismarck seinem König ein ähnliches Projekt vorgelegt habe, und zwar damals mit bestimmten Hintergedanken für die inneren preußischen Verhältznisse..."

- S. 157. "... was das Schlimmste wäre, dem Ministerpräsidenten Preußens wird jede Versammlung, mit welcher er über reale Interessen und praktisch ausstührbare Ideen einen Kompromiß zu schließen hat, lästig und zuletzt unerträglich dünken, und er wird durch keinen Wahlmodus und durch keine Vorlagen einen parlamentarischen Körper in Deutschland zusammenbringen, welcher seinen Projekten mit anderer Stimmung entgegenkommt als mit dem größten Wistrauen und mit scharfer Kritik."
- 1866, 21; Bb. 2, S. 136 f. Die politische Lage. ". . ber kaiserlichen Regierung war ein Krieg gegen Preußen und zugleich gegen Italien eine unlösliche Aufgabe, wenn ihr nicht gelang, die tätige Bundesgenossenschaft der deutschen Mittelstaaten zu erhalten. Das für hat der preußische Ministerpräsident gesorgt, als er den Resormantrag in der Weise wie geschehen, herauswarf, und die kaiserliche Regierung säumte nicht, diesen Fehler zu benutzen."
  - S. 318 f. "Als der preußische Ministerpräsident den Bundessstaaten die Aufforderung zugehen ließ, sich für Zusammenberufung eines deutschen Parlaments zu entscheiden, begegnete ihm wieder, was ihm seit Antritt des Ministeriums jeden dauernden diplosmatischen Erfolg verdorben hat, daß er sich über die Wirkung seines Antrages Ilusionen machte." "... der Glaube an seine Fähigkeit, eine wirkliche Resorm der deutschen Verhältnisse durchzusühren, ist (nämlich in der öffentlichen Meinung in Preußen und Deutschland) nicht größer geworden.

"Aber der Gedanke, unter Wassen mit gerüsteten Heeren über eine neue Organisation Deutschlands zu beraten, oder genauer gesagt, das nationale Bedürsnis darnach in solcher Zeit zugunsten Preußens zu verwerten, ist überhaupt ein fruchtsloser. Dem Ministerpräsidenten kann nicht länger entgehen, daß das System, dessen Hauptträger er dis jest gewesen, völlig freundslos in Europa steht..."

S. 320. "Ein Shstemwechsel bebeutet in Preußen . . . vor allem eine andere Stellung der Minister zur Krone, und die Frage, ob Graf Bismarck geeignet ist, einem neuen Ministerium die einzig richtige Grundlage zu geben, auf welcher es bestehen kann, muß verneint werden . . " " . . Sollte das Unvermeibliche unvermeiblich werden, dann wird es bei dem Heere stehen, die Fehler der preußischen Diplomatie wieder zu sühnen."

1866, 22; Bb. 2, S. 324. Das beutsche Bolk solle sich durch Bismarcks Unpopularität nicht hindern lassen, die Reformvorschläge zu ergreisen. S. 236 f. indessen: "Wer von der liberalen Opposition in Preußen fordert, daß sie zustimmend der Politik ihres Winisterpräsidenten solge, solange die Zeit ist zu widersprechen, der verzist, daß willenlose Beistimmung uns in die Gesahr versset hätte und noch immer setzen kann, einen Krieg zu sühren, der diplomatisch verloren war, bevor er ansing."

Besonders bramatisch fesselnd ist der Auffat

1866, 24; Partei oder Vaterland? Bb. 2, S. 401 ff.; denn er enthüllt uns den inneren Zwist in der Seele des vaterländischen Mannes; unter dem Titel "Partei oder Baterland" und mit dem Zusaße: "Ein Wort an die norddeutschen Liberalen" war nämlich eine kleine Flugschrift mit offendar verständigen Grundsäßen erschienen. Unser Dichter schreidt: "Der Verfassen Grundsäßen erschienen. Unser Dichter schreidt: "Der Verfassen greift . . . die Taktik der preußischen Liberalen an, der Presse wie des Abgeordnetenhauses, er macht dem preußischen Liberalismus, d. h. der großen Majorität des preußischen Volkes, den schweren Borwurf, daß sie durch ihren Haß gegen das Shstem verleitet worden sei, Opposition gegen den Grasen Vismarck zu machen, wo eine Unterstützung desselben patriotisch gewesen wäre, und den schweren Vorwurf, daß sie durch falsche Taktik sowohl in Wien als bei den seindlichen Wittelstaaten die Ansicht genährt habe, der Moment sei günstig, Preußen zu demütigen; die liberale Partei habe im letzten Grunde die gegenwärtige Krisis versschuldet. Und dieser versehrten Politik wolle man jetzt dadurch die Krone aussehen, daß man in der Person des jetzigen Ministerspräsidenten "die einzige Person beseitige, welche seit fünszig Iahren dem dynastischen Partikularismus einen heilsamen Schrecken einzuslößen verstanden hat". Die Zukunst werde die Führer unserer liberalen nationalen Partei vor ihren Richtersstuhl laden."

Bas antwortet Freytag? "Es ist nicht ganz leicht, gegenüber solchen Vorwürfen ben Ernst zu bewahren, ben bie Schwere bes Borwurfs und die Ereignisse ber letten Wochen uns auferlegen. Der unbefannte Verfasser hat zuverlässig eine politische Gefinnung rein wie Gold und eine so innige Liebe zu ber Ibee bes preukischen Staates. daß man ihm bafür die Hand brücken möchte, aber Ungebulb und wogende Sorge haben ihm bas Urteil geblendet; er selbst ist schwerlich ein Preuße. In der Sehnsucht nach einem Helfer aus ber Verwirrung hat er sich das Bild seines Helben, wie deutsche Art ist, ein wenig poetisch zugerichtet ... Die liberale Opposition sei nicht auf Beseitigung Bismarck, sondern des feindlichen Spstems gerichtet. — Der Auffat endet mit mannhaften Worten über die gehobene pflichtenfreudige Stimmung bes Batrioten in ber friegerisch bewegten Reit. Bal. nun Ges. W. Bb. 15. S. 294 f. (Grenzboten 1866, 26).

- 1866, 26; Reues Handbuch für Diplomaten. "... wir Deutsche haben in biesem Jahrhundert noch keinen Grund gehabt, mit irgend einer größeren Leistung beutscher Diplomatie zusrieden zu sein."
  Dann aber
- 1866, 31; Die Friedensverhandlungen: "Es ist ein kräftiger, scharfsinniger und zum Außersten entschlossener Mann, welcher jetzt die auswärtigen Geschäfte Preußens verwaltet. Die Sachlage gestattet ihm gerade jetzt, alle starken und bedeutenden Seiten seines Wesens geltend zu machen. Die Wittel, burch welche er sein hohes Ziel zu erreichen sucht, sind die einer sehr selbstwilligen und souveränen Natur; unnütz ist die Frage geworden, ob sie die möglichst besten sind, denn sie sind in eherner

Zeit, unter ungeheuren Berhältnissen, die allein möglichen. Darauf aber darf man vertrauen, daß er, wie er sich auch jetzt anstelle, keinen Fuß breit Landes aufgeben wird, den er zu beshaupten imstande ist, und daß er an keiner Stelle deutsches Landgebiet als Tummelplatz fremder Einflüsse neben Preußen dulden wird. Wir fürchten nicht, daß der deutsche Staat der Rukunft mit der Mainlinie endet."

Und nun:

1866, 32; Die Stimmung vor dem Frieden, Bb. 3, S. 202. "Es war Heldenarbeit. Aber sie wurde getan nach dem großen Plane einzelner, welche kalt oder seindlich der öffentlichen Meinung gegenüberstanden, sie wurde ausgeführt durch den Gehorsam und die tüchtige Kraft des preußischen Heeres, nicht nach Wunsch und Willen des preußischen Bolkes. Die Deutschen außerhald Preußen, das gesamte übrige Europa blickten besorgt oder mißtraussch, mit Kummer oder Abneigung auf die ersten Schritte der kühnen und rücksichtslosen Politik, deren Ersolge wir jest als den größten Fortschritt empfinden, welchen die deutsche Sache seit 1813 gemacht hat."

Ebenio:

1866, 35; Die Annexionen, Bb. 3, S. 324 f.

". . . das Bolt verbankt einen großen Fortschritt dem Zu= fall, daß ein talentvoller und mutiger Mann die auswärtigen Geschäfte sehr patriotisch und sehr eigenwillig leitete. bas Vertrauen seines Kürsten, nicht bas seiner früheren Barteigenossen, noch weniger bas Vertrauen bes preußischen Boltes. Es ift natürlich, daß die Resultate, welche seine Diplomatie nach den Siegen des Heeres sichert, und daß die Organisation bes künftigen Bundesstaates, welche er sich erfunden hat, anders nüanciert sind, als wenn er von allgemeinem Zutrauen gestütt, in engem Verkehr mit den nambaften Vertretern unferer Volkswünsche, sein Programm gebildet hätte. — Aber zu groß barf man sich ben Unterschieb boch nicht benten. Die Tätigkeit bes Divlomaten ist gerade in den größten Momenten, wo es sich um Krieg und Frieden, um Landerwerb ober Verlust handelt, von höchst biskreter Natur. In bem eigenen Geist und Charakter muß er seine Hilfsquellen finden ; seine Erfolge hangen bavon ab, ob er in schnell vorübergebenden Stunden die Einwürfe und die geheime Meinung eines Gegners ober Berbundeten richtig erfaßt hat. ob er die Rrafte seines Staates und der feindlichen sicher würdigt. ob er das Wesen seines Fürsten genau versteht und zu beeinflussen weiß, und vor allem, ob er nach langen Reibungen und nach vielen Kompromissen noch unbefangene Frische, Geistesgegenwart und Festigkeit hat. Riemand als er übersieht bie gablreichen Käben, in benen die größten Interessen laufen, und niemandem vielleicht als seinem Herrn darf er Mitteilung von ben letten Motiven machen, welche sein Handeln bestimmen . . . " - ... jeder Preuße erkennt auch, daß jetzt mitten in der größten Arbeit ber Baumeister nicht gestört werben barf, ben uns das Schickal oftropiert hat: er hat sich dem Staate Breuken jo nötig gemacht, bak nach gemeinem Urteil bas Gebeiben bes Werkes, wie es einmal begonnen wurde, mit ihm steht und fällt. Es ist auch in diesem Augenblick ganz untunlich, eine Aritit seiner Berson und seiner Tätigkeit auszuüben, benn wir wissen viel zu wenig, was Menschenkraft überhaupt burchzusetzen vermochte." .... Ratürlich wir haben bas Recht, eine abweichende Auffassung vor ihm zu vertreten, aber nur in der Weise, wie der Abvokat seine Partei vor dem Richter vertritt, benn wir find in Wahrheit nicht jum Urteilsprechen befugt; ja wir haben nicht einmal das Recht, Enthüllungen von ihm zu forbern, und er wahrscheinlich nicht das Recht, sie vollständig au geben . . ."

Und wieder -

1866, 37; Der Friedensvertrag mit Österreich, Bb. 3, S. 402 — gedenkt Freytag "der mutigen Politik des Grasen Bismarck... Er selbst hatte sich in völlig neuen Situationen zurechtzusinden; ihm hatte vor dem Kriege die Rücksicht auf Frankreich in erster Linie gestanden, und er hatte wohl bei jeder Verstärkung Preußens eine Cavoursche Nachgiebigkeit gegen Frankreich für unvermeiblich gehalten. Jetzt wurde ihm das Glück, daß die Energie der preußischen Siege über diesen Standpunkt erhob. Wenn auch er sich nach der Schlacht bei Königgräß nicht sogleich von den alten Vorstellungen, die ihn durch Jahre des herrscht hatten, befreite, so haben wir kein Recht mehr, ihm

baraus einen Vorwurf zu machen. Denn er hat seitbem schnell und vollständig die Gunst der Situation zu benuzen gewußt und ungeheure Schwierigkeiten, welche auch das Publikum zu ahnen vermag, mit einer vortrefflichen Wischung von Festigkeit und Nachgiebigkeit überwunden. Das oft gesagte Wort gilt von ihm in ausgezeichneter Weise: er ist größer geworden mit seinen Zielen. Und wir erfüllen nur eine Pflicht des Patriotismus und lohaler Kampsweise, wenn wir einem früheren Gegner die warme und herzliche Anerkennung zollen, welche der Mann verdient, dem vergönnt war, so viel sür Preußen und Deutschsland zu tun."

Damit ist ber Höhepunkt ber Umstimmung erreicht. Der Sieg von Königgrätz zog den Sieg Bismarcks über die Herzen der Partei nach sich. Wenn wir jedoch das interessante Verhältnis weiter versfolgen, so sehen wir, daß Freytags Bewunderung, die hier ein hoher Augenblick so schön freilegt, auf die Dauer doch nicht in der gleichen sonntäglichen Feierstimmung sich erhalten kann und den bitteren Nachsgeschmack alter Leiden hinwegzuspülen nicht allezeit völlig imstande gewesen ist.

Ru Seite 278.

## XXXV.

Rahlreich sind die Äukerungen über Napoleon, den Freytag mit immer neuer Beobachtungslust auf seinem ganzen Lebenswege seit bem Staatsstreiche bes Jahres 1851 verfolgt. Im Jahre 1873 wibmet er ihm einen schön abwägenden Nachruf. Die ersten Außerungen aber sind von einem entschiedenen Migtrauen gegen bie Gestalt bes abenteuerlichen Emporfömmlings burchzogen, ber ihm nach bem Wortlaute bes Gesetes geradezu als Hochverräter und Verbrecher an Frankreich erscheint. Bohl sei es bem Ursurpator vielleicht möglich, sein Unrecht zu sühnen. "Diese Sühne würde darin liegen, daß er seinem Unrecht einen glänzenden, für das Land segensreichen Erfolg zu geben weiß, indem er sich selbst und das Land gut und groß regiert . . . " Er muß vergessen machen. auf welchem Wege er Herr wurde. Solche Bemühung glaubt benn auch Frentag fortwährend zu bemerken. Er spricht von einer gewissen "Gemütlichkeit" ber Napoleonischen Bolitik. Es komme bem Raiser sehr barauf an, sich eine gute Meinung zu gewinnen. Er empfinde ein Bedürfnis, Liebe und Vertrauen einzuflößen, sei auch zuverlässig.

ja zuweilen weise und großartig. Wie er sich gegen die Deutschen verhalten wurde, das, meint Frentag, fei in hobem Make davon abhängig, ob ihm die Deutschen Achtung vor ihrer politischen Willenstraft einzuflößen wüften. In Frankreich herrsche, und bafür will Frentag keineswegs Rapoleon allein verantwortlich machen, kein sicherer Rechtszustand. Es sei unter Napoleons III. Regiment im Innern kein Segen zu finden; Baris gabe mit jum Teil wenig wurdigen Mächten den Ton an. Die Politik des Kaisers nach außen aber hält Freytag gelegentlich für klug und seinem Lande förderlich; der Wohlstand steige. Heer und Rotte seien friegstüchtig und stünden in Anseben. Auch die Möglichkeit, daß es einmal mit diesem Herrscher zum Rriege tomme, faßt Freytag ins Auge. Er ift ihm im Auslande offenbar die fesselndste politische Versönlichkeit. — Der Umschwung in der Beurteilung tritt ein, als der groke Schweiger Rapoleon einmal als Schriftsteller ben Mund öffnet und statt ber erwarteten Weisheit Dinge, die ber wissenschaftlichen Rritif große Angriffsflächen bieten, äußert. Wegen ber Schrift über Cafar geht Freytag scharf mit bem Berfasser ins Gericht. — Bal. über Napoleon hauptsächlich in den Gesammelten Werten Bb. 15, S. 538 ff. und in Elsters zweitem Erganzungsbande S. 108 ff. Ottofar Lorenz schreibt in seinem Auffat eüber Frentags politische Tätigkeit (Staatsm. und Geschichtsschreiber bes 19. Jahrhunderts. 1896: S. 345):

"Er hatte von Louis Napoleon eine klare und lebhafte Borstellung, welche es ihm auch noch in späteren Jahren und als er das Schlufurteil über dessen zog, ermöglichte, ein Bild von dem Manne des zweiten Dezembers zu entwerfen, das zu den besten und treuesten unserer Literatur zu zählen ist."

Im einzelnen ließen fich etwa folgende Stellen vergleichen:

Louis Buonaparte und die öffentliche Meinung. Grenzboten 1851, 50; Bb. 4, S. 427 ff.; Ges. W. Bb. 15, S. 187 ff.

Deutscher Trost (nämlich, daß es bei uns schön sei im Bergleiche zu Frankreich): "Diese merkwürdige Beränderung unserer Stellung vers danken wir der kurzen, aber außerordentlich ehrenwerten Tätigkeit von Monseigneur le Prince Louis Napoleon." Grenzboten 1852, 7; Bd. 1, S. 267 ff.; Ges. W. Bd. 15, S. 193 ff.

Raiser Napoleon III. und sein Schickfal. Grenzboten 1855, 51; Bb. 4. S. 441 ff.

Napoleon III. auf der Höhe seiner Macht. Grenzboten 1857, 31; Bb. 3, S. 161 ff.; Ges. W. Bb. 15, S. 206 ff.

Die Plane des Kaisers Napoleon III. Grenzboten 1857, 48; Bb. 4. S. 321 ff.

Napoleon III. und die italienische Frage. Grenzboten 1859, 23; Bd. 2, S. 361 ff; Ges. W. Bd. 15, S. 216 ff. Bgl. auch im Briefswechsel mit dem Herzog Ernst Nr. 65, S. 111 ff.

Rapoleon und die Stimmung in Deutschland. Grenzboten 1860, 16; Bb. 2, S. 81 ff.

Die Preußen und Kaiser Napoleon. Grenzboten 1862, 1; Bb. 1, S. 1 ff.

Die Woche ber Thronreden. Grenzboten 1863, 46; Bb. 4, S. 277 ff.

Preußen und Schleswig-Holstein. Grenzboten 1863, 52; Bb. 4, S. 442 f.

Frankreich und England in der deutschen Frage. Grenzboten 1864, 13; Bb. 1, S. 518 f.

Die letzten Wochen beutscher Politik. Grenzboten 1864, 43; Bb. 4, S. 151.

Die Trias und Frankreich. Grenzboten 1865, 8; Bb. 1, S. 317 ff.

"Wer Leben und Regierung des Kaiser Napoleon unbesangen betrachtet, wird der ruhigen Politik, welche er gegen Deutschland ansgenommen hat, keine unergründlichen Hintergedanken zuschreiben. Napoleon der Dritte hat in der glücklichen italienischen Kampagne die Ersahrung gemacht, daß er zwar einige schätzenswerte Eigenschaften des Feldherrn besitzt, daß er aber kein Schlachtensührer ist. Es gehört zu den Eigentümlichkeiten seiner auffallenden Persönlichkeit, daß ihm, dem ausdauernder Mut und Entschlossenheit im entscheidenden Momente von niemand bezweiselt wird, doch die Schrecken des Krieges, der surchtbare Andlick des Schlachtseldes und die Nervenspannung in den Stunden größer kriegerischer Katastrophen widerstehen ..." ) (S. 318) "Der Kaiser ist ein liebevoller, zärtlicher Bater; die Sorge um die Zukunst seines Sohnes ist vielleicht die herrschende Stimmung in seinem nachdenklichen, grübelnden Geiste . . ."

 <sup>1)</sup> Bgl. Germain Bapst, Canrobert t. III., p. 293, 308, 333, 354, 365, 384,
 387 f., 435, 443; barüber f. Norb und Süb, Februar 1905.

Geschichte Julius Casars von Napoleon. Grenzboten 1865, 19; Bb. 2, S. 201 ff.; Elster Bb. 2, S. 108 ff.

Besonders bezeichnend auch der Brief Freytags vom 20. April 1865 an den Herzog von Roburg (Briefwechsel S. 201 f.).

"Seit dies Buch erschienen", schreibt Freytag, "wird mir zweifelshaft, ob er bei längerem Leben sich auf dem Thron behaupten wird." Die Abtretung Benetiens an Kaiser Rapoleon. Grenzboten 1866,

29; Bb. 3, S. 81 ff; Gef. Bb. 15, S. 304 ff.

Preußen und Frankreich. Grenzboten 1866, 34; Bb. 3, S. 281 ff. Der Friede und Sachsen. Grenzboten 1866, 36; Bb. 3, S. 398 f.

Die Großmächte und Deutschland. Grenzboten 1866, 43; Bb. 4, S. 123 ff.

Während der Wahlbewegung. Grenzboten 1867, 5; Bd. 1, S. 195 f.

Der Streit um Luxemburg. Grenzboten 1867, 18; Bb. 2, S. 176.

Konferenz und Landtag. Grenzboten 1867, 20; Bb. 2, S. 243. Paris und der Main. Grenzboten 1867, 24; Bb. 2, S. 405. Napoleon und der norddeutsche Bund. Grenzboten 1867, 46; Bb. 4. S. 279 ff.

Der nordbeutsche Bund und Prinz Napoleon. Grenzboten 1868, 12; Bb. 1, S. 477 ff.

Die Rüftungen bes Kaisers Napoleon. Grenzboten 1868, 20; Bb. 2, S. 241 ff.

Die politische Lage. Grenzboten 1870, 6. und 13. Mai; Ges. 28. Bb. 15, S. 345, 348 f.

Kriegsberichte. Ges. W. Bb. 15, S. 382, 396, 398 ff., 409 f, Der Tod des Kaisers Napoleon. Im neuen Reich 1873, 4; Bb. 1, S. 121 ff., Ges. W. Bb. 15, S. 538 ff.

## Bu Seite 278 f. XXXVI.

Wenn wir in ben alten Jahrgängen ber Grenzboten blättern, eine sehr lehrreiche und unterhaltende Beschäftigung, so wird uns im ersten Bande des Jahres 1867 eine Anmerkung (auf S. 441) begegnen

<sup>1)</sup> Bgl. dazu Ebuard Laskers Charakteristik Napoleons, Deutsche Rundschau Bb. 20 (1879), S. 237 f. (Wort und Tat).

die den Gang der sachlichen Mitteilungen durch eine persönliche Notiz angenehm unterbricht, nämlich folgenden Inhalts:

"Der Unterzeichnete hält sich während der Dauer des Reichsetages als Mitglied desselben nicht für geeignet, ja nicht für berechtigt, über Personen, mit denen er kollegialisch zusammenwirken soll, oder über die Geschäfte, an denen er Mitwisser und Teilnehmer geworden ist, öffentlich zu berichten. Das Referat über die Wochenereignisse im Reichstag ist deshalb einer Feder der Journalistenloge übertragen worden."

**G**. F.

Einer Feber? Bermutlich auch einem Kopfe; benn die folgenden Berichte lesen sich nicht wesentlich schlechter als die voraufgegangenen. Wir aber haben beim Lesen dieser weltgeschichtlichen Beratungen nun immer noch die kleine Nebenfreude, unseren Dichter mit dazwischen zu wissen. Wenn ein großes, ihm selber aus der Seele gesprochenes Wort fällt, stellen wir und wohl unwilltürlich die besondere Wirkung dieses Wortes auf sein und näher bekanntes Gemüt vor und genießen in dieser vielleicht sast unbewußten Reslexion den Eindruck des Wohlsgelungenen im verstärkten Maße.

Noch von Freytag rühren sicherlich her die in der Reichstagsschronif gebotenen einleitenden Schilberungen der Eröffnungsfestlichkeiten, des Gottesdienstes in der Schloßkapelle, die Ablesung der Thronrede im Weißen Saale am 24. Februar 1867.

Diese Thronrebe enthält von Ansang bis zu Ende die herrlichste Opnamik, um gesunder und überlegener Bernunft die Wege zu ebnen. Es wird gleichsam die Mathematik der Praxis in ihren unauslöschlichen Schriftzügen erkennbar, wenn wir von der Notwendigkeit lesen, "die Einigung des deutschen Volkes an der Hand der Tatsachen zu suchen und nicht wieder das Erreichbare dem Wünschenswerten zu opfern."

"In diesem Sinne haben die verbündeten Regierungen, im Anschlusse an gewohnte frühere Verhältnisse, sich über eine Anzahl bestimmter und begrenzter, aber praktisch bedeutsamer Einrichtungen verständigt, welche ebenso im Bereiche der unmittelbaren Wöglichkeit wie des zweisellosen Bedürsnisses liegen."

Und dann die wichtige Mahnung, die durch alle vorangehenden Gedanken aufs kräftigste vorbereitet ward: "Heute kommt es vor allem

barauf an, ben günstigen Moment zur Errichtung bes Gebäubes nicht zu versäumen; der vollendetere Ausbau kann alsdann getrost dem serneren vereinten Wirken der deutschen Fürsten und Volksstämme überlassen bleiben."

"Nach der Thronrebe (lesen wir in den Grenzboten) und dem Abschiedsgruß des Königs erklärte der Ministerpräsident den Reichstag für eröffnet. In langen Reihen suhren die Wagen aus dem Schloßportal. Im Schauspielhause wurden am Abend "Die Journalisten" gegeben."

\* \*

Wie ist Frentag in biesen Reichstag gekommen? Nähere Umsstände geben die Briese an den Herzog, die Gesinnungsursache schlicht und einfach die "Exinnerungen" zu erkennen.

"Meine Wahl", schreibt ber arme Kandibat an seinen Landessherrn am 21. Januar 1867, — "meine Wahl in Ersurt ist nichts weniger als gesichert. Es tut mir leid, daß in Sotha durch die intendierte Wahl Seebachs ich verhindert worden din, mich zu bewerben, denn hier hätte ich lieber agitiert und mit Hilfe meines lieben Herrn vielleicht mich durchgesetzt. Das Landvolk wenigstens würde ich mit Hilfe eines weisen Schulzen wohl für mich gestimmt haben."

Donn:

Leipzig, 30. Januar 1867.

"Mein teurer gnädigster Herr!

"Es findet gegenwärtig ein so allgemeines Wahlsieber statt, und die Stilübungen der Wahlkandibaten machen sich in der Presse so unbillig breit, daß ich meines lieben Herrn Geduld wahrscheinlich stark in Anspruch nehme, wenn ich von demselben Thema zu bezrichten wage.

"Da meine liebe Hoheit aber so gütig sich für meine Randibatur interessert haben, will ich doch zuerst von einer Lustigen Fahrt dorthin erzählen. Nach manchen Borverhandlungen sand sich endslich, daß die Konservativen Graf Keller, die Liberalen außer mir noch Dr. med. Lucius, Rittergutsbesitzer, . . . zur Wahl gestellt hatten. Das souveräne Bolt von Ersurt sollte über uns entscheiden. Ohne innere Dankbarkeit für die lästige Situation, in welche mich

das Romitee erst nach meiner Annahme gesetzt hatte, fuhr ich von Leipzig zum Bolksfest nach Erfurt. Empfang burch bas Romitee auf dem Babnhofe, neugierig saben wir einander an, sie mir fremd, ich ihnen. Marsch nach einem großen wusten Saal, in welchem die Wähler rauchend und Bier trinkend ehrbar saken. Bereits lag ein gewisser blauer Rebel über ber Bersammlung. Das Komitee nahm auf einer Erhöhung in großer Nische Plat, Kandidat erhielt dort ebenfalls ein Stühlchen. Ich sah, daß unsere Tribune das Podium eines ausgeräumten Theaters war, und über mir hing ber zusammengerollte Borhang. Diese Entbeckung war für meinen Rivalen ungunftig, benn bie Beifter biefer Statte ftanben in meinem Dienst. Hr. Lucius selbst war kein gewöhnlicher Mensch, noch jung, von festem, einfachem Wesen, längere Zeit in England gelebt, auf der Thetis um die Welt gesegelt. Freiwilliger im dänischen und böhmischen Feldzug, er gefiel mir, und ich gedachte erst seine Rede abzuwarten, bann mich für ihn ober für mich zu entscheiben. Aber sein Debüt als Kandidat war nicht aut. Er war zu grün in volitischen Dingen und unsicher in Tatsachen und den rechtlichen Verhältnissen, wie sich bei den Intervellationen ergab. Dazu merkte ich, daß die Liberalen ihm nicht trauten, weil sie argwöhnten, er wolle Landrat werden, Karriere machen und sie täuschen.

"Während seiner Rebe hatte es zuweilen zornig an eine kleine Tür gedonnert, die aus unserem Bühnenraum in den Vorsaal führte. Als geöffnet wurde, drang ein Hause trotiger Wähler in den heiligen Raum des Komitee und stellte sich drohend im Halbkreise hinter uns auf, wie der antike Chor in der Tragödie; es waren haars buschige Gesellen aus der Bande Krackrügges und rotbärtige freche Lassallianer. Giner von ihnen begann sogleich unverschämte Interpellationen des Kandidaten und ärgerte unter dem Jauchzen und den Zurusen einer ausgeregten Galerie das Komitee so sehr, das ich bereits dachte, die Aktion würde enden wie der dritte Akt der Afrikanerin. Endlich wurde durch das Publikum abgestimmt, das dieser Kandidat abtreten könne und der zweite Fechter seine Streiche zu sühren habe.

"Mit dem Bewußtsein, einen schwarzen Frack und graue Hosen anzuhaben, also gerade die richtige Mischung von Hochachtung und Bertraulichkeit, begann ich meinen Punsch zu rühren, mit Gemüt,

aus alten vielerprobten Säten der Grenzboten, mit tiessinnigen Betrachtungen über Menschenleben und Schickal. Das gesiel den guten Kerlchen, aber noch mehr, daß ich mein Recht als Solospieler gebrauchte und auf die Interpellationen durch den erwähnten Chor gegen den Chorsührer grob wurde. Die Grobheit entschied die Sache, der Stern Lucius ging unter, ich wurde mit großem Geschrei und Händeschütteln als Erwählter proklamiert; ein Bilbhauer erbot sich, mich zu modellieren, ein Hosphotograph sorderte Sizungen, der Berleger der Thüringischen Zeitung erklärte, seine Frau sei entbunden und ich als Gevatter wünschenswert, ein Bauer aus Windischspolzhausen hielt mir eine kleine Rede und sprach den Wunsch aus, Soll und Haben' zu besitzen, er könne sichs recht wohl kaufen, aber ihm sei lieber, wenn ichs ihm schenke. Und über uns baumelte freundlich die alte Theatergardine.

"Am andern Tag brachte ich die Hetatomben, welche ich am Abend gelobt hatte, ich vertröstete den Bildhauer, saß dem Photographen, nahm ein Bize-Gevatterfrühstlick bei dem neuen Vater ein und sandte dem Bauer das Buch, während mein Komitee mit Löwenkühnheit voraing.

"Der Wahlkreis, der mich wählen soll. besteht aus allen kleinen Lappen von preußischem Tuch, welche in Thüringen und Franken aufgenäht sind. Suhl und Schleusingen, dann Ziegenrück und Ranis in einer wenig bekannten Wildnis, wohin dem Vernehmen nach nur Saumpfade führen, dann Gefell und andere Enklaven an Bayern, endlich Wandersleben. Von allen Seiten kommen die Forderungen meiner Herren Wähler, daß ich zu ihnen komme und ihnen eine Abendunterhaltung schaffe, und die Korrespondenz mit einflußreichen Rechtsanwälten und Gastwirten wird riesenhaft. Ach, dies allgemeine Wahlrecht ruiniert den Charakter, fünfzig Jahre habe ich mich um Popularität nicht gekümmert, und jetzt sende ich einen Blumenstrauß an eine Wöchnerin, von der ich nicht weiß, ob sie einen Jungen oder ein Mädel tausen läßt, und schüttle hundert guten Freunden die Hand, deren Namen ich nicht weiß und nie ersabren werde."

In einem späteren Briefe erfahren wir dann noch einiges über seine "Wählangelegenheiten", wie er scherzend schreibt, "fern von Leipzigs Ebenen in pfablosem Gebirge".

bas Komitee erst nach meiner Annahme gesetzt hatte, suhr ich von Leivzig zum Bolksfest nach Erfurt. Empfang burch bas Romitee auf bem Bahnhofe, neugierig saben wir einander an, sie mir fremb, ich ihnen. Marsch nach einem großen wüsten Saal, in welchem die Wähler rauchend und Bier trinkend ehrbar saken. Bereits lag ein gewisser blauer Rebel über ber Bersammlung. Das Komitee nahm auf einer Erhöhung in großer Nische Blat, Kandidat erhielt dort ebenfalls ein Stühlchen. Ich fah, bak unfere Tribune bas Pobium eines ausgeräumten Theaters war, und über mir hing der zusammen= gerollte Borhang. Diese Entbedung war für meinen Rivalen ungunstig, benn die Geister dieser Stätte standen in meinem Dienst. Hr. Lucius selbst war kein gewöhnlicher Mensch, noch jung, von feftem, einfachem Wefen, langere Beit in England gelebt, auf ber Thetis um die Welt gesegelt, Freiwilliger im banischen und bohmischen Feldzug, er gefiel mir, und ich gedachte erst seine Rebe abzuwarten, bann mich für ihn ober für mich zu entscheiben. Aber sein Debut als Kandidat war nicht gut. Er war zu grün in politischen Dingen und unsicher in Tatsachen und ben rechtlichen Verhältnissen, wie sich bei den Interpellationen ergab. Dazu merkte ich, daß die Liberalen ihm nicht trauten, weil sie argwöhnten, er wolle Landrat werben, Rarriere machen und fie taufchen.

"Während seiner Rede hatte es zuweilen zornig an eine kleine Tür gedonnert, die aus unserem Bühnenraum in den Vorsaal führte. Als geöffnet wurde, drang ein Hause trohiger Wähler in den heiligen Raum des Komitee und stellte sich drohend im Haldkreise hinter uns auf, wie der antike Chor in der Tragödie; es waren haarbuschige Gesellen aus der Vande Krackrügges und rotbärtige freche Lassallianer. Giner von ihnen begann sogleich unverschämte Interpellationen des Kandidaten und ärgerte unter dem Jauchzen und den Zurusen einer ausgeregten Galerie das Komitee so sehr, daß ich bereits dachte, die Aktion würde enden wie der dritte Akt der Afrisanerin. Endlich wurde durch das Publikum abgestimmt, daß dieser Kandidat abtreten könne und der zweite Fechter seine Streiche zu sühren habe.

"Wit dem Bewußtsein, einen schwarzen Frack und graue Hosen anzuhaben, also gerade die richtige Mischung von Hochachtung und Bertraulichkeit, begann ich meinen Bunsch zu rühren, mit Gemüt,

aus alten vielerprobten Sätzen der Grenzboten, mit tiessinnigen Betrachtungen über Menschenleben und Schickfal. Das gesiel den guten Kerlchen, aber noch mehr, daß ich mein Recht als Solospieler gebrauchte und auf die Interpellationen durch den erwähnten Chor gegen den Chorsührer grob wurde. Die Grobheit entschied die Sache, der Stern Lucius ging unter, ich wurde mit großem Seschrei und Händeschütteln als Erwählter proklamiert; ein Bildhauer erbot sich, mich zu modellieren, ein Hosphotograph forderte Sitzungen, der Berleger der Thüringischen Zeitung erklärte, seine Frau sei entbunden und ich als Gevatter wünschenswert, ein Bauer aus Windischolzholzhausen hielt mir eine kleine Rede und sprach den Wunsch aus, "Soll und Haben" zu besitzen, er könne sichs recht wohl kaufen, aber ihm sei lieber, wenn ichs ihm schenke. Und über uns baumelte freundlich die alte Theatergardine.

"Am andern Tag brachte ich die Hefatomben, welche ich am Abend gelobt hatte, ich vertröstete den Bildhauer, saß dem Photographen, nahm ein Bize-Gevatterfrühstlick bei dem neuen Vater ein und sandte dem Bauer das Buch, während mein Komitee mit Löwenkühnheit vorging.

"Der Wahlfreis. der mich wählen foll, besteht aus allen kleinen Lappen von preukischem Tuch, welche in Thüringen und Franken aufgenäht find. Suhl und Schleufingen, bann Ziegenrud und Ranis in einer wenig bekannten Wildnis, wohin dem Vernehmen nach nur Saumpfabe führen, bann Gefell und andere Enklaven an Bayern, enblich Wandersleben. Von allen Seiten kommen bie Forberungen meiner Herren Bähler, daß ich zu ihnen komme und ihnen eine Abendunterhaltung schaffe, und die Korrespondenz mit einflufreichen Rechtsanwälten und Gastwirten wird riesenhaft. Ach, dies allgemeine Wahlrecht ruiniert den Charakter, fünfzig Jahre habe ich mich um Popularität nicht gekümmert, und jest sende ich einen Blumenstrauß an eine Wöchnerin, von der ich nicht weiß. ob sie einen Jungen ober ein Mäbel taufen läßt, und schüttle hundert auten Freunden die Sand, deren Namen ich nicht weiß und nie erfahren werde."

In einem späteren Briefe erfahren wir dann noch einiges über seine "Wählangelegenheiten", wie er scherzend schreibt, "fern von Leipzigs Sbenen in pfadlosem Gebirge".

Der Herzog antwortet am 1. Februar 1867: "Teuerster Freund!

"Herzlichen Dank für beibe werte Schreiben. Ich bin hoch erfreut, daß Sie nun in eine so rege politische Tätigkeit sich gestürzt haben und emsig für Ihre Kandibatur wirken. Ich glaube und hoffe, daß Sie siegen werden."

Am 5 ten schreibt Freytag aus Leipzig neue scherzhafte Welbungen über seine "Wühlerei" für die Wahl. Er werde sich den 6 ten und 7 ten "in der Gegend von Ziegenrück" — Lage noch nicht genau seste gestellt — aushalten, am 8 ten Sotha berühren, am 9 ten nach Schleusingen sahren. Man sieht also, welche Unruhe das Abgeordnetens wesen in Freytags ruhigem Dichterdasein hervorries.

Dann ist er in Berlin, verkehrt dort mit dem kronprinzlichen Paare. Stosch schreibt an Holhendorff, daß er mit Freytag bei den jungen Herrschaften zusammen gewesen sei. Am 15. März berichtet er dem Herzoge über den Reichstag. In dem Briefe heißt es:

"Erst jetzt hat das Haus und seine Parteien Physiognomie erhalten, noch sind die Mitglieder nicht einmal alle im Hause gessammelt, und die Stärke der Parteien ändert sich täglich. Die nationale Fraktion hat sich gut konsolidiert, Bennigsen ist ihr Borssischer geworden, sie zählt 72 Mitglieder und wird im Lauf der Berhandlungen wohl auf ein Drittel des gesamten Hauses steigen, zählt wohl die meisten Talente und hat ihre Rechte und Linke. Die erstere besteht aus den neu annektierten Abgeordneten (Braun, Miquel), die Linke aus den Berlinern (Twesten, Lasker, Unruh), Bennigsen hält die Mitte. Auch Schwerin hat sich angeschlossen. Ihre Stellung zum Ministerium ist gut, man will sie gewinnen und behandelt ihre hervorragenden Mitglieder mit besonderer Kücksicht."

Im Nordbeutschen Bundes = Reichstage hat Freytag nur einmal das Wort ergriffen, nämlich in der 17. Sitzung am 21. März 1867 (Stenogr. Ber. Bb. 1, S. 311). Wie der einstige Breslauer Privat dozent in den "Bildern", so sollte in gewisser Weise auch der Reichstags abgeordnete nach einer zuvor vergeblichen Leistung erst später einen nachträglichen, aber umso nachhaltigeren Beitrag "zur Sache" liefern sin den "Geschwistern").

Bismard hatte eben gesprochen.

Bize = Prafibent von Bennigsen: Der herr Abgeordnete Dr. Frentag hat bas Wort.

Abgeordneter Dr. Freytag: Wie nötig und wünschenswert eine Einwirkung des Reichstages schon bei der gegenwärtigen Regelung der militärischen Angelegenheiten des Bundes sein kann, möchte ich Ihnen, meine Herren, aus einem einzelnen Beispiele vorsühren. Ich nehme mein Recht als Witglied dieser Versammlung in Anspruch, wenn ich eine Petition, welche vor einiger Beit von Leipzig aus an den hohen Reichstag gesandt und an den Präsidenten desselben abressiert wurde, aufnehme und dieselbe vor dem hohen Reichstage vertrete.

(Stimmen: Bur Sache!)

Ein Anzahl angesehener Bürger aus Leipzig hat sich veranlaßt gesehen, dem hohen Reichstage eine Bitte vorzutragen. Diese Bitte bezieht sich auf die Antwort, welche das Sächsische Kriegsministerium auf eine Eingabe von Leipziger Studenten erteilt hat.

(Bieberholte Rufe: Bur Sache!)

Diese suchten um die Erlaubnis nach, in dem preußischen Truppenkörper, welcher in Leipzig steht, ihr Dienstjahr abzutun.

(Erneute Aufe: Bur Sache!)
(Glode bes Prafibenten.)

Vize=Präsibent von Bennigsen: Meine Herren, ich bitte die Bersammlung, dem Hedner einen Augenblick Zeit zu gewähren, daß er durch die Ausstührung der Tatsachen uns davon überzeugt, ob er ihrer bedarf, um seine Ansicht über den jetzt zur Beratung stehenden Gegenstand zu begründen.

(Sebr richtia!)

Abgeordneter Dr. Freytag: Das Sächstiche Kriegsministerium hat sich veranlaßt gesehen, in der Antwort diese Genehmigung zu verweigern, ohne Angabe von Gründen. Run, meine Herren, hofften wir dei der neuen Organisation des Bundesheeres, daß die Ableistung des Freiwilligendienstes in jedem Truppenkörper des Bundesheeres, welcher dem Freiwilligen gerade bequem ist, eine von den wertvollen Errungenschaften des letzten Jahres sein würde. Die Interessen von Tausenden junger Leute und von vielen Familien, welche ihre Söhne aus dem Schutz des väterlichen Hauses entlassen und in die Fremde gesandt haben, werden auf das heftigste alteriert, wenn ihnen nicht aestattet wird, den Freiwilligendienst bei jedem Truppenteile des

Bundesheeres abzuleisten. Wir mußten glauben, daß nach der Regelung der Verhältnisse, wie sie durch den Friedensvertrag mit Sachsen und die damit zusammenhängende Wilitärkonvention eingeleitet wurde, es auch den Sachsen möglich sein würde, in einem preußischen Truppenstörper zu dienen, so wie umgekehrt einem Preußen in dem sächsischen Kontingent, welches ihm etwa nahe lag. Wir sehen jetzt, daß das eine Täuschung war. Es ist in den letzten militärischen Verträgen eine Lücke, und es ist eine Bundesregierung offenbar bemüht, alte Traditionen gegenüber einer neuen Zeit aufrecht zu erhalten.

(Stimmen: Das ift nicht gur Sache!)

Ich meine, meine Herren, ich spreche zur Sache. (Lebhafter Biberspruch. Glode des Prafibenten.)

Vize= Präsibent von Bennigsen: Meine Herren, ich glaube allerdings, daß der Hedner insofern zur Sache spricht, als er, wenn ich ihn recht verstehe, diese Tatsachen anführen will, um daraus zu solgern, daß eine Bundesgesetzgebung hinsichtlich des Wilitärwesens erforderlich ist.

Abgeordneter Dr. Freytag: Herr Präsibent, ich möchte mein Recht in Anspruch nehmen, um eine Petition von allgemeinem Interesse, welche auf die jetzt streitige Frage Bezug nimmt, dem hohen Hause angelegentlichst zu empfehlen. Nur von diesem Standpunkte aus und um dies zu tun, habe ich um das Wort gebeten. Die Betition . . .

Bize-Präsibent von Bennigsen: Dann bedaure ich, den Hern Redner unterbrechen zu müssen. In der formellen Lage besindet er sich nicht, jetzt diese Petition, die nicht einen Gegenstand der Tagesordnung bildet, für seine Person auszumehmen und dem Hause zu empsehlen. Ich habe geglaubt, daß er aus den in dieser Petition angeführten Tatsachen nur solgern wollte, daß seine Ansicht richtig sei, wenn er mit dem Twestenschen Amendement die Gesetzgebung auf diesem Gebiete in Anspruch nimmt. Gine formelle Behandlung dieser Petition kann ich dem Herrn Redner nicht gestatten.

(Bravo!)

Abgeordneter Dr. Freytag: Dann muß ich auf das Wort verzichten; benn ich hatte es für mein Recht gehalten, die Petition dem hohen Hause nach ihrem Hauptinhalte vorzutragen und die Bitte der Leipziger an das Herz zu legen.

Bize-Präsibent von Bennigsen: Ich bebaure, daß der Herr Redner im Augenblicke sich nicht in dieser Lage besindet; er wird aber nach unserer Geschäftsordnung jedenfalls später die Möglichkeit haben, die Petition zur Kenntnis des Hauses zu bringen in der Weise, wie es die Geschäftsordnung zuläßt.

Abgeordneter Dr. Freytag: Dann also behalte ich mir dies vor. Die Beziehungen Sachsens zu Preußen waren für Freytag, der ja in Leipzig sein ständiges Winterquartier hatte, ein Gegenstand oft-maligen Nachbenkens. So hat er auch im Jahre 1866 eine kleine Schrift "Was wird aus Sachsen?" (Leipzig, Wigand) geschrieben, die zu einer allerdings etwas radikalen Lösung, nämlich Einverleibung des seiner Selbständigkeit zu entkleidenden Königreichs in das König-reich Preußen, gelangt. (S. oben S. 120.)

In den "Erinnerungen" hat Freytag zusammensassend über seine kurze Abgeordnetenzeit geurteilt. "Die Tätigkeit eines Abgeordneten lag außerhalb des Kreises, in welchem mich mein Wesen sessen sessen su ringen hatte." — Dennoch hat er dem ehrenvollen Bertrauen seiner politischen Freunde pflichtgemäß entsprochen und sich der Wahl unterziehen lassen, weil, wie er schreibt, man damals noch nicht übersehen konnte, wie sich in der Versammlung die Parteiverhältnisse stellen würden, und weil in solcher Zeit jede Stimme, die das Gelingen des Versassiungswerks eifrig sorderte, ühren Wert besitzen mochte.

## Ru Seite 302. XXXVII.

Die ersten Erzählungen haben beim Publikum eine gemischte Aufnahme gefunden. Engere Fachgenossen Frentags aus dem Lager der Germanisten haben sich mit ihm über Einzelheiten behaglich auseinandergesetzt, am Ganzen ihre Freude gehabt und die Schwierigkeiten der Ausgabe nicht verkannt. Aber viele Leser haben an der Sprache Ürgernis genommen, deren Eigenart ihnen gesucht und schwerfällig erschienen war.

Für die Tatsache des abebbenden Gebrauchs der Anstoß erregensen seltsamen Wendungen hier ein Beispiel: Statt von der "Erde" zu sprechen, sagt Freytag in den alten Erzählungen: a) Männererde, d) Menschenerde oder auch c) Erdgarten, und zwar a) in Ingo: S. 45, 69, 83 f., 96, 99, 104, 122 f., 155, 165, 190, 192, 235, 239; in Ingradan: 314, 325 f., 369, 384, 402, sogar in christlicher Predigt!

415 f., 437, 483 f., 493, 506; dann ist a erloschen; b) in Ingo: 142, 164, 173, 212, 233; in Ingraban: 278; dann ist auch b erloschen; c) in Ingo: 145; in Ingraban: 287; im Rest ber Zaunkönige: 101, 325; schließlich noch in den Brüdern vom beutschen Hause: 314. Schwerer als das Schelten oder Lächeln über die altertümelnde Sprechweise 1) wiegt der Borwurf, den Scherer gegen die Dichtung gerichtet hat: sie sei zu ibyllisch; die Leidenschaften seien weniger veranschaulicht, als begrifflich vorausgesett. Er hat ferner auszuseten gehabt, daß die Liebe bes Helben Ingo nicht ganz stilgemäß gehalten sei: in jener Reit lasse sich eine solche Rartheit in ben Gefühlen bes Mannes zum Weibe nicht finden; bagegen sei es schließlich wieber ein Vorurteil Freytags, die Lyrik so spät anzusetzen, daß Irmgard noch unter bem Zwange ber überlieferten Sang-Erzählung "episch gebannt" ihre Gefühle ausbruden muffe. — Eine sophistische Wiberlegung Scherers ware leicht zu führen: Es bekampft sich Borwurf 1 mit Borwurf 2 und 3, die beide voraussetzen, was 1 vermißt; indem nämlich über die Art, wie die Liebesleibenschaft, anders als sie dargestellt worden ift, hätte bargeftellt werben muffen, nur unter ber Boraussetzung gestritten werden kann, daß sie überhaupt zur Anschauung gebracht worden ist. Vorwurf 2 und 3 befehden sich aber wieder untereinander: nämlich einerseits lasse Freytag die geschichtliche Ferne nicht genügend zur Geltung kommen, andrerfeits laffe Freytag die geschichtliche Ferne gar zu ängftlich zur Geltung tommen; bom Manne zum Beibe fei bas Gefühl nicht stilgemäß, weil nicht altertümlich genug, gehalten, vom Weibe zum Manne sei das Gefühl nicht stilgemäß, weil allzu altertümlich gehalten. Bei solcher Sachlage, wurde ber Berteibiger Freytags schließen, ist zu hoffen, daß sich die Vorwürfe bereits untereinander ein wenig werden aufgefressen haben, ebe sie dem mit ihnen Bedrohten gefährlich werden. In Wahrheit widersprechen sich die Borwürfe allerdings nicht fo vollständig. Möge aber lieber ein allen biefen Vorwürfen entgegentretender Lobspruch besselben Mannes beachtet werben. In Scherers Rleinen Schriften, Bb. 2, S. 35 (1878) lesen wir: "Die Art, wie biese Menschen reben, wie sie sich anreden und begrüßen, die Anspielungen, die sie machen,

<sup>1)</sup> Das Absonberliche hat Gelegenheit zu einigen Nachahmungen gegeben, bei benen wie bei zeichnerischen Karikaturen das, was wir unabsichtlich stets tun, gestissentlich und dadurch harmlos vollzogen wird — nämlich Bergröberung des Auffälligen.

bie Gedichte, die sie zitieren, die Tracht, die sie tragen: alles ist stilgemäß. Und, was die Hauptsache, die Charaktere selbst sind stilgemäß. Bede Spoche erzeugt neben allgemeinen Typen, die sich ohne namhaste Beränderung wiederholen, ihre besonderen, ihr allein eigenen Charaktersformen: das hat Freytag stets sorgfältig beachtet und verwertet."

Bu Seite 161, 309. XXXVIII, 1)

Frentag hatte im Sommer 1853 ben Siegespfab bes Dramas plötlich verlassen und war in die Bahn ber erzählenden Dichtung übergeschwenkt. Da erhebt sich wohl die Frage, was dieser Formwandel zu bedeuten habe. War sein Sinn nicht dem Epischen von frühester Jugend an zugewandt? War er damals, als er "Soll und Haben" schrieb, erft wieber zurud in Die eigentliche Geistesheimat asbrungen? Ober dürfte für ihn gelten, daß boch bas bramatische Wesen auch in seinen Romanen überall durchglanzt? — Man kann vielleicht beides zugeben, ohne daß es sich in Wahrheit widerspricht; benn biefer Mann, ben die Berliner Universität (30. Juni 1888) mit Treitschles Worten als Borbild eines benkenden Künstlers feiert, hat beibe verwandte Ausbrucksformen mit gleicher Sicherheit beherrscht und ist imstande gewesen, bas Innere, je nachbem ber Stoff es verlangte, im Drama wie im Romane zu offenbaren. Dabei hat freilich die bramatische Rucht und Willensübung seine Romanform eigentümlich beeinflußt. Über die bramatische Innenseite des Romans lesen wir in Bischers Afthetik 3. Teil. 2. Abschnitt. 5. Heft. § 880. S. 1309 folgendes: "Man bat ben Roman ein verwilbertes Epos, eine Zwittergattung genannt. Wir halten zunächst unseren in § 872 an die Spike gestellten Sat fest, daß er eine wahrere Erscheinung ist als alle Helbengedichte nach homer, Die ber Runftpoefie entsprossen find; benn er will gar tein Epos sein, sondern stellt sich diesen als Brodukt einer ganz anderen Stilrichtung auf klar getrenntem Gipfel gegenüber. Aber biefer Gipfel ist viel niedriger als der, worauf bas Epos seine Stelle hat. Warum? Weil ber Stil, ber bas Recht bes tieferen Griffes in die barteren Bedingungen und Buge ber Wirklichkeit aus der vertieften Innerlichkeit der Weltauffassung schöpft, seine wahre Heimat in einer anderen Dichtart haben muß, in derjenigen nämlich, welche die Welt als eine von innen, aus dem Willen be-

<sup>1)</sup> Bal. jum Folgenben Dr. Baul Ulrichs besondere Abhandlung.

stimmte darstellt, also der dramatischen. Er ist kein Epos mehr und boch kein Drama, er mag in diesem Sinn eine Zwittergattung heißen; ein verwildertes Epos aber kann man ihn nicht nennen . . . "

Freytag hat in solchem Sinne keine rein epischen Werke, aber auch keine erzählten Dramen, sondern echte Romane und Novellen geschrieben. Wir müssen Alfred Dove beipflichten, wenn wir in bessen Vorworte zum Briefwechsel zwischen Treitschke und Freytag lesen: "Es gehört zu seinem klaren, ordnungsliebenden, selbstbeherrschten Wesen, daß er die Gattungen seiner Geistesarbeit nicht miteinander vermischte; seine Vielseitigkeit ging Hand in Hand mit objektiver Stilsgerechtigkeit."

Und das stimmt auch mit dem überein, was Ottokar Lorenz über die reinliche Trennung der Frentagschen Dichtung und Staatsforge ausspricht.

In einem Briefe an Eduard Devrient hat Freytag am 29. September 1855 (f. Westerm. Monatsheste Bb. 91) über den Roman Soll und Haben' geschrieben: "Mir war es Bedürsnis, ihn zu schreiben, nebenbei um zu untersuchen, wie man einen Roman macht, und vor allem um einen Stoff loszuwerden, den ich anderweitig von mir nicht ablösen konnte . . ." Da sieht man also ganz klar, wie sich dem Dichter für den Gestaltungsdrang in einem besonderen Falle die Romansorm ausdrängte.

Wie wohl er sich in dieser Form fühlte, geht am deutlichsten aus der hohen Bollendung der Werke hervor. Doch auch verfönliche Außerungen, namentlich in den Erinnerungen (S. 298 ff.), vervollständigen diesen Eindruck. Wenn bort ber Verfasser an die Lebensarbeiten zurudbenkt, will ihm scheinen, bag er als beutscher Romanschriftsteller gerade in der Richtung tätig war, in der die Gestaltungskraft seiner Zeit ihre reichste Ausprägung erfahre. "Der Roman, viel gescholten und viel begehrt, ift die gebotene Runftform für epische Behandlung menschlicher Schickale in einer Zeit, in welcher tausendjährige Denkprozesse bie Sprache für die Prosabarstellung gebildet haben." Uhnlich schreibt Freytag bereits im Jahre 1856 in ben Grenzboten (Gef. 23. Bb. 16, S. 214): "Für die tunftmäßige Darftellung folcher Ereignisse, welche in unserem Leben wurzeln ober boch von uns modernen Menschen in ihren inneren Motiven und ihrem Ausammen= hang am leichtesten verstanden werden können, hat sich im Roman eine neue Form ber Boesie entwickelt . . . " Er meint, eine Abkehr von der Lirit und Hinneigung jum Epos, besonders auch jur Berserzählung, damals zu beobachten. Dazu lade namentlich die glänzende Kärbung, der längere Fluk und der, wenn auch lockere, doch mit einiger Berucksichtigung bes gesunden Menschenverstandes zu ordnende Rusammenhang einer epischen Begebenheit ein. Die Anschauungen der Dichter führen nicht mehr vorzugsweise auf den furzen Wegen verfönlicher Empfindungen baber, sondern zeigten sich in längerer Strömung. in gestaltenreichem Erfinden. Doch zur Versbehandlung fei Ginfachheit des Stoffes und verhältnismäkig geringer Umfang der erzählten Begebenheit nötig. Gine gewisse schwungvolle Stizzierung und tonende Worte würden Mangel an innerer Wahrheit taum verhüllen. Der Bers unterstütze in großartiger Beise bas richtig Empfundene, ben Mangel burch Geklapper zu erseten vermöge er nicht. Reine Umrisse und einfache, groke Ruge werben geforbert. Gine einheitliche, abgeschlossene Handlung! Frentag hat sich darüber zu verschiedenen Reiten im ähnlichen Sinne vernehmen lassen.

So lesen wir in einem Auffate über Alexis aus bem Jahre 1854 folgende Ausführungen: "Jede Abweichung von dem bisherigen Brauch ber Komposition in historischen Romanen soll bem Berfasser gestattet sein. wenn es ihm gelingt, für die Nichtbeobachtung alter Runftgesetze burch Erreichung neuer, größerer, tunftgemäßer Wirtungen zu entschäbigen." Allein die alten Gesetze bes Epos, meint unser Dichter, sind nicht willfürlich aus der Luft gegriffen, sondern notwendig, um dem behandelten Stoff beim Lefer Wirtung zu sichern. In biesem Sinne fordern wir vom Romane, "daß er eine Begebenheit erzähle, welche in allen ihren Teilen verständlich, burch ben inneren Zusammenhang ihrer Teile als eine abgeschlossene Einheit erscheint. Diese innere Einheit, der Rusammenhang der Begebenheit in dem Roman muß sich entwickeln aus ben bargestellten Versönlichkeiten und einem logischen Awang der zugrunde liegenden Berhältnisse."

In ähnlichem Sinne: Im neuen Reich 1872, 2: Für junge Novellenbichter. Ges. Wb. 16, S. 217 ff. Die Keine Abhandlung verdankt, ähnlich wie die Technik des Dramas, ihre Entstehung dem Umstande, daß Freytag vielsach von jüngeren Kollegen und Kolleginnen Anfängerarbeiten zur Prüfung eingesandt wurden.

Auch schon im Jahre 1853 hat Frentag in einer Besprechung Bobenstebts verschiedene allgemeine Regeln für das Epos aufgestellt.

Eine starke Steigerung sei geboten, da die gehaltene, langatmige und verhältnismäkia einfache Darstellung leicht ermübe. Durch zwectvolle Häufung der Begebenheiten und deren erhöhte Wichtigkeit werde diese Steigerung hervorgebracht. Kerner spiele die ganze Umgebung der Hauptversonen beim Epos eine andere Rolle als beim Drama. "Beim Drama," hebt Freytag hervor, "find es einzelne Individualitäten, aus beren innerstem Gemütsleben die Handlung herausgeht, lebendige Menschen, welche sichtlich vor unseren Augen erstehen, und denen gegenüber wir Auge gegen Auge unfer Sittengesetz und die Grundgesetze. welche unfer Leben regieren, aus flarer Empfindung zur Geltung gebracht wissen wollen. Beim Epos wird viel mehr von der Welt, welche die Einzelnen umgibt und bestimmt, dargestellt." Also wie in ber Malerei der Körper auf der Bilbfläche zugunften des größeren einheitlichen Busammenhanges, ben bie Lichtwirtung schafft, an plastischem Gigenwerte einbüßt und gleichsam nicht mehr Selbstzwed ist, sondern untertaucht in bas größere Sanze, so auch ber bramatische Sinzelborgang im epischen Homers Gefänge, bas Nibelungenlieb und Balter Scotts Romane bienen bem Theoretiter als Musterbeispiele guter epischer Runft.

Daneben freilich wird bem Herzlichen und Fröhlichen, das sich etwa in den Schödfungen eines Boz und Reuter so vernehmlich ausfpricht, die freudigste und innigste Anerkennung gezollt. Mit Dickens ist Freytags Muse seit alters befreundet. (Erinnerungen S. 129 f., 171 f., Grenzboten 1870, 2; Gef. 28. Bb. 16, S. 239 ff.) Die gefunde Auffassung des Lebens, das Behagen, der wackere Sinn bes warmfühlenden Engländers berühren ihn ungemein wohltuend. Hier spürte er die Verklärung der alltäglichen Wirklichkeit durch das liebevolle Gemut eines echten Dichters. "Bornehmlich burch ihn wurde uns englisches Wesen beimisch und vertraulich." Was Freytag selbst so auszeichnet, nämlich daß er den Menschen die Lebensfreudigkeit steigert, das sand er auch hier recht deutlich. In solcher Gesinnung schreibt er ben jungen Rovellendichtern im Jahre 1872: "Der epische Dichter bedarf vor allem ein starkes und freudiges Gemüt." an den Erscheinungen des Lebens unverbittert Freude haben. Seiteres und Rührendes, das aus dem Alltagsdasein herauswächst, erhält in der dichterischen Erzählung höhere Weihe. So wird, wie Freytag ausführt, was in uns als stille Empfindung lag, etwa von einem Friz Reuter zum reichen, seelenvollen Ausdrucke erhoben. Unser Urteil über uns selbst und vie Menschen, die uns umgeben, wird plötzlich freier und sicherer. "Das ist der Wert aller epischen Poesie, welche auf wirklichem Volkseleben ruht." (Gr. 1866, 36; Ges. W. Bb. 16, S. 204 f.)

Bon allen Dichtern bat Walter Scott wohl Frentag am meisten beeinflufit, Scott, beffen theoretische Arbeiten über bas Drama auch vielfach an die verwandte Art unseres Landsmanns erinnern. Wieder und wieder bat dieser auf jenen Meister ber Darstellung hingewiesen. "Wer die Gesetze evischer Komposition an Schöpfungen moderner Kunft studieren will, der moge sich vor allem an Walter Scott halten, der darin ebenso originell als funstvoll zu Werke geht" (1853). — Amei Jahre früher hören wir in den Grenzboten Freytags Klage, daß bei den deutschen Dichtern das Talent zu tomponieren, "Die höchste Gigenschaft einer männlichen Dichtkraft", so sehr selten vorhanden sei; und bann rat er: "Kaft jeder Roman von Walter Scott kann ihm als Muster bienen, wie ber Romanschreiber bas Interesse bes Lefers zu spannen und zu befriedigen bat." Im Jahre 1868 bei Gelegenheit der Besprechung eines Buches von Otto Jahn greift Frentag weiter zurud: er findet es merkwürdig, daß der Roman von Sophron und Betronius bis zu Balter Scott fast zwei Sahrtausende brauchte. ebe er bas innere Recht gewann, als Kunftgattung seinem älteren Bruber, dem Epos, ebenbürtig an die Seite zu treten. Denn erst Walter Scott habe die künstlerische Gestaltung für den Roman gefunden, die einheitliche poetische Ibee, die gesetzlich gegliedert den gesamten Inhalt zu einem festen, wohlgemessenen Runftbau zusammenschliefet. Bis dahin wären die antisen Formen des Romans, der Abenteuerroman und der Schäferroman, beibe mit loderem Rusammenhang in den Ginzelheiten ber Handlung, nebeneinander bergelaufen, ja öfters ineinander verschwommen. So nennt Freytag Balter Scott benn geradezu (1872) ben Bater bes modernen Romans. Die Lobsprüche über ben großen Schotten, ber auch Leopold Rante, Wilhelm Beinrich Riehl und Theodor Kontane so lieb war, ließen sich noch fortsetzen.

S. in den Erinnerungen S. 104, 193, 262, 376, vgl. auch Soll und Haben I, 273 f., Berlorene Handschrift I, 161.

Über Freytags Berhältnis zu Scott vgl. auch Abolf Stern, Gustav Freytag, Westermanns Monatsheste 1890, Bb. 68, S. 342: "Die Bereicherung, die Freytags inneres Leben durch den Verkehr mit hochstehenden wie mit mannigsaltig tätigen Menschen durch fort-

gesette Studien erfuhr, ohne durch biefen Berkehr je aus seinem eigenen Rreise gerissen ober gerückt zu werben, erinnert einigermaßen an Walter Scott, bei dem wechselnde Eindrücke der Gegenwart und fast leidenschaftlicher Anteil an der Bergangenheit sich in einem Dasein verbanden." Außer dieser Ruhe im Leben, dem tiefgelegenen Schwerpunkte der Charakterkraft, wird Frentags Ruhe im Epos auch mit Scott in Verbindung gebracht. S. 347. "Wöglich und wahrscheinlich ist. es, daß eine Zeit kommt, in der ein Teil des Publikums das svannende. leibenschaftlich aufgeregte Moment in den Romanen Freytags ebenso vermißt als gegenwärtig in ben epischen Werken Walter Scotts." Schließlich ber Hinweis auf unmittelbaren Einfluß S. 348. — Mit der Liebe zu Scott ist jedenfalls ein festes Stilideal angedeutet, ein Ideal, dem unentschlossene Handhabung der Käden nicht entspricht, das straffe Durchführung einer einheitlichen Kabel anbefiehlt. 1) Unfres Dichters Romantechnik hat mit seiner Technik des Dramas eine Gigenschaft gemein, der wir durch Vergleiche aus dem Reiche der Bildnerei und Maltunft nicht ganz beitommen: sie ist überwiegend architektonisch: daher stammt benn auch die Vorliebe für solche Wertbezeichnungen wie Runftbau und Zusammenschluß. Die fristallinische Formenschönheit, wohlgefälliges Entsprechen ber Teile in ber räumlichen Anordnung. Krönen und Überwölben zu einer einheitlichen Fernwirkung, nämlich in ber Erinnerung bes Lefers - bas find seine Anliegen. andersartigen Reiz ber Ruine, des in den Mutterschoß wieder ent= schlafenden, sanft dahinsinkenden Gebildes erstrebt er nicht: das ware

<sup>1)</sup> Auch in dem oben (S. 161) erwähnten Briefe mahnt Freytag den Dichter Kompert, auf die künftlerische Abrundung der Fabel zu achten. "Bis jest haben Sie ihre Kraft zu komponieren noch wenig geübt. Diese Richtung muß man sich geben, wenn man sie nicht hat. Gerade bei der Romposition ist Reslezion, verständige Überlegung am meisten angebracht, ja notwendig. Wir erwärmen uns sür Charaktere, wir begeistern uns sür Situationen; die organische Berbindung zu einem Kunstwert fällt uns Deutschen sehr schwert. Gegen die romanhaste Darstellung einer Entwidelungsgeschichte der Seele hegt er Bedeuken. "Das Heraus-wachsen eines gebildeten Mannes aus der naiven Beschränktheit seiner Kinderzeit macht sich so allmählich, hundert von kleinen Saugadern sühren den Lebenssaft der Welt unaushörlich in seine Seele, daß es oft bei den wichtigsten Entwidelungsstussen unmöglich ist, zu sagen, wann und wie sie erreicht werden, so allmählich und wieder so sprungweise kommt man dazu, und so sehr treibt ein Moment der Bildung das andere heraus."

ihm als Formlosigkeit wahrscheinlich nur peinlich erschienen. Erzählungen wie Rellers Grüner Heinrich, wie die wunderlieblichen Mozart-Guirlans den E. Mörikes und viele Fontanesche Romane sind ziemlich unsarchitektonisch gehalten. Freytag erstrebt dagegen etwas anderes: Der Eindruck eines wohlgesügten, sein gegliederten, in sich abgesschlossenen Kunstwerks, etwa wie ein weißes Tempelchen im Grünen, soll der Seele verbleiben.

In solcher Gesinnung sind "Soll und Haben" und "Die verlorene Handschrift", endlich "Die Ahnen" erbaut worden. — Bal. ferner:

- Grenzboten 1849, 31; Bb. 3, S. 181 ff.; Elster Bb. 1, S. 97 ff. Die Dichter des Details und Leopold Kompert (Auerbach S. 100 ff.)
- 1850, 27; Bd. 3, S. 24 ff.; Elster Bd. 1, S. 201 ff. Pfaff vom Rahlenberg von Anastasius Grün.
- 1851, 11; Bb. 1, S. 401 ff.; Elster Bb. 1, S. 110 ff. Der Zauberer Birgilius von Wilibald Alexis (Hoffmann, Tied; gefunde markische Natur im Gegensatz zu geistreichelnder Romantik).
- 1851, 46; Bb. 4, S. 264 ff.; Elster Bb. 1, S. 106 ff. Namenlose Geschichten von F. W. Hadlander.
- 1851, 52; Bb. 4, S. 493 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 160 ff. Die Bagabunden von Holtei.
- 1852, 3; Bb. 1, S. 95 ff.; Elfter Bb. 1, S. 115 ff. Neues Leben von Berthold Auerbach.
- 1852, 50; Bb. 4, S. 426 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 163 ff. Christian Lammfell von Holtei.
- 1853, 17; Bd. 2, S. 121 ff. Neue deutsche Romane. Th. Mügge.
- 1853, 49; Bb. 4, S. 361 ff.; Elster Bb. 1, S. 209 ff. Friedrich Bodenstedt.
- 1854, 9; Bb. 1, S. 321 ff.; Ges. W. Bb. 16, S. 185 ff. Fegrimm von Wilibald Alexis (Über Charaktere im Roman S. 191 ff.).
- 1856, 8; Bb. 1, S. 281 ff.; Ges. W. Bb. 16, S. 210 ff. Neue epische Poesien auf dem deutschen Büchermarkt (über deutsche Berse S. 211 ff.).
- 1856, 43; Bb. 4, S. 121 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 42 ff. Zwischen Himmel und Erde von Otto Ludwig.
- 1862, 7; Bb. 1, S. 251 ff.; Elster Bb. 1, S. 127 ff. Deutsche Dorfgeschichten (E. Kern).

- 1865, 49; Bb. 4, S. 893 ff.; Elster Bb. 1, S. 133 ff. Doppelleben von Wilhelmine von Hillern. (Wahrscheinlichkeit der Lösung, Schwierigkeit der Darstellung allmählicher Borgänge S. 135 f.)
- 1866, 2; Bb. 1, S. 41 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 20 ff. Aus bem Arbeitszimmer des Dichters Otto Ludwig.
- 1866, 36; Bb. 3, S. 391 ff.; Gef. BB. Bb. 16, S. 201 ff. Dörch= läuchting von Friz Reuter.
- 1870, 26; Bb. 2, S. 481 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 239 ff. Ein Dant für Charles Dickens. [Shakespeare, Scott, Byron, Bulwer S. 243].
- Im neuen Reich 1871, 51; Bb. 2, S. 969 ff.; Gef. W. Bb. 16, S. 197 ff. Ein Weihnachtsgruß für Wilibald Alexis.
- 1872, 2; Bb. 1, S. 66 ff.; Ges. W. Bb. 16, S. 217 ff. Für junge Novellendichter sin ähnlicher Weise wie die Technik des Dramas burch Einsendungen hervorgerusen].
- 1872, 8; Bd. 1, S. 295 ff.; Elster Bd. 1, S. 139 ff. Die letzte Reckenburgerin von Louise von François.
- 1873, 27; Bd. 2, S. 33 ff.; Elster Bd. 1, S. 221 ff. Die Poessie in der Schlacht.
- 1874, 1; Bb. 1, S. 11 ff.; Elster Bb. 1, S. 147 ff. Die Novellen von Bret Harte.
- 1874, 30; Bb. 2, S. 158 ff.; Ges. W. Bb. 16, S. 205 ff. Ein Nachruf für Friz Reuter (S. 206: "In Friz Reuter hat die Nation wieder einen von den treuen Stimmführern verloren, welche in der engen Zeit von 1848 zu Männern wurden, welche in hartem Kampf mit widerwärtigen Verhältnissen ihre Kraft festigten und als Lieblinge und Vertraute des Volkes lebten, während Hader und Krieg um die politische Ausgestaltung des Vaterlandes tobte . . .")

# Ru Seite 330.

# XXXIX.

Freytag besaß von Hause aus einen stark entwickelten, allmählich wohl noch veredelten, bürgerlichen Mannesstolz. Bon diesem Gefühle zeugt unter anderem auch sein Aufsah über die Erteilung des Adels an Bürgerliche (Grenzboten 1868, 1; Ges. W. Bd. 15, S. 324 ff.). Die geschichtliche Erscheinung des Abels sah er mit den Augen des

Abei. 453

verständnisvollen Forschers an. Eine Vervielfältigung der Abelsfamilien in der Gegenwart dünkte ihm unrätlich. Es widersprach dem klaren Zuge seines sittlichen Wesens, einen bevorrechteten Stand stützen zu wollen oder gar danach zu streben, selbst hineinzugelangen. Es hat dem ganzen Bolke wohlgetan, glaudt er, daß man in Preußen nach den Siegen des Jahres 1866 vermieden hat, unter die Hulbbeweise auch die Verleihung des Abels an Bürgerliche aufzunehmen. Möge dieser Grundsatz "fortan in Preußen Geltung behalten und das Königszgeschlecht der Hohenzollern seine Hingabe an die Bedürsnisse des neuen Staates auch dadurch erweisen, daß es von einem Fürstenrecht, welches aus weit anderen Kulturzuständen überkommen ist, sortan nicht mehr Gebrauch mache." Über die sittliche Bedeutung des Abels für die Abligen selbst s. Grenzboten 1862, 10; bei Elster Bd. 2, S. 272 f., vgl. auch "Der Kropprinz und die deutsche Kaiserkrone" (Elster Bd. 2,

Frentaa will nicht, daß der Untlichtige und Schwache im Kampfe ums Dasein zum Schaben berer, die ber Gesamtheit mit besseren Kräften Dienste leisten tonnen, bevorzugt werben solle. Unter ben Abligen wie unter ben Bürgerlichen gibt es Starke und Schwächlinge. follen alle, soweit möglich, unter gleichen Bebingungen bas Rennen mitmachen. Reine Schutmafregeln, tein besonderer Borsprung für Je größer die Angahl der Arbeiter ist, die eine bestimmte Rlasse. alles bran seken, um sich emporzuringen, um so besser für die Gesamtheit. Es sind das Grundsätze, wie wir sie namentlich von Herbert Spencer mit weitausschauender Alugheit und Alarheit vertreten finden. [Bal. bazu auch aus abligen Kreisen: Bernhard von Burgborff (Wir alten Kamilien) und des jüngeren Wolf Baudissin (Freiherrn von Schlicht) Auffat in ber Wiener "Zeit" am 3. Mai 1907.] Freytag schreibt im Sahre 1868: "Alles Leben und Gebeiben bes mobernen Staates beruht barauf, daß neue Kamilientraft reichlich und unablässig aus den kleinen Kreisen menschlicher Tätigkeit emporringt und ohne jedes Hindernis für jeden Aweck des Staates nutbar gemacht wird. Staat als solcher barf nichts bazu tun, um trage, schwache und untüchtige Kamilien in anspruchsvoller und geschützter Stellung zu erhalten und badurch frischer Menschenkraft Raum und Luft zu verengen."

Ein beutscher Klinftler bedürfe bes Abelsbriefes burchaus nicht. Freytag schreibt bas vielleicht ein klein wenig zu transzendent gehaltene

Wort, "daß der von keinem irdischen Fürsten einen Abelsbrief nehmen darf, den eine höhere Macht selbst gefürstet hat der Nation zu Freude und Segen." Die Übertragung der Abelsvorstellung auf das Jenseits reinigt allerdings das Diesseits. — Julian Schmidt hat die 5. Auslage seiner Literaturgeschichte (1867) mit sozusagen in der gleichen Sphäre schwungvollen Sätzen geschlossen, in denen es heißt: "Die Dichtung Goethes ist unser Abelsbrief." —

In seinen Etinnerungen kommt Frentag auch auf die Abelsfrage zu sprechen und sagt: "Sich jett um einen Abelstitel zu bewerben, follte jeder loyale, unabhängige Mann vermeiben." (S. 332.) Und an anderer Stelle, wo er ohne Bitterkeit erzählt, wie übel ihm als Solbat von der preußischen Behörde mitgespielt worden sei, erwähnt er den Ausspruch seines Baters: "Wäre es der Sohn eines vornehmen Mannes gewesen, sie hatten ihn nicht so behandelt," macht einen Gedankenstrich und läßt den Sat folgen: "Wir aber wollen burgerliches Wefen gu Ehren bringen." (S. 144.) 3a, bis in früheste Rindheitseindrücke zurud reicht unferm Dichter folche fich im Gegensate fühlende, gleichsam weltlich protestantische Gefinnung. Der Bater hatte ihm von seinem Bater biesen Zug überliefert, daß Gustavs Grofvater "seinen Söhnen zuweilen mit auter Laune den Bettelbrief eines Herrn vom höchsten Adel, der ihn in sorgfältig geschnörkeltem Schreiben um ein Darlehn von einigen Dutaten ersucht hatte," vorgezeigt und babei ben Sohnen die Lehre gegeben habe, solchen Leuten lieber zu geben, als von ihnen zu nehmen. (S. 16.) Bgl. dazu und über die Orbensangelegenheiten auch "Gustav Freytag und Herzog Ernst von Koburg im Briefwechsel" Nr. 169, 170, 171, 172, 183, 227, 256. Am 8. April 1874 (Nr. 171) schreibt ber Herzog (S. 262): "Bei ber Sensibilität Ihrer Auffassung mußte ich übrigens fürchten, wenn ich mich nun auch mit dem Großfreuz Ihnen nähern wollte, boch einer ahnlichen Abweisung ausgesetzt zu sein: benn einmal verleiht mein Großtreuz ben Abel, gegen ben Sie ja wohl auch Protest einlegen würden, da Gustav Freytag der Nation allerdings vertrauter klingt als Gustav von Freytag . . . "

Fragen wir bei einem reinen Borne ber Weisheit an, wie sich ber Mensch zu allen solchen unzulänglichen Gradabstusungen ber Ehre und des Namens zu verhalten habe, fragen wir Spinozas Ethik, so klingt uns daraus die stille Auskunft entgegen: besieh dir die Umwelt, besieh dir ihre Wohltaten und besieh dich selbst! Das Höchste und

Beste kann dir kein Mitmensch verleihen, es ist der Gebrauch, den du selbst von dem Berliehenen machst; diese Möglichkeit, dich sortwährend wachsender Freiheit durch Übung zu erfreuen, ist der Gottesadel des Menschengeschlechts; von ihm aber ist keiner ausgeschlossen; "ihm ist keiner der Geringste."

Ru Seite 332.

XL

"Die einfache Wahrheit über Freytags Buch vom Kronprinzen war, daß er ihn als Kriegsfürsten und Sieger gepriesen, als König und Kaiser geehrt und als Menschen menschlich erkannt hat: sollte der Umstand, daß zwischen ben Zeilen bieses ausgezeichneten psychologischen Gemäldes zart angedeutete menschliche Schwächen bemerkbar waren, die sonst so mannliche Brust des deutschen Bolfes gefrankt haben?... Wenn sich in der Übereilung . . . selbst solche, die Geschichte zu lesen wissen, hierüber getäuscht haben, so kann man darüber rubig sein, daß die fünftigen Geschichtsschreiber das Büchlein von Freytag als eine Hauptquelle benützen werben." So urteilt Ottofar Lorenz in dem erwähnten Auffate über Guftav Freytag als Bolitiker. — Man kann es jedenfalls wohl begreifen, daß Frentags altes Breugengemut, wie die Raiserherrlichkeit sich wundergleich vor seinen Augen erneuern wollte, wieder als Warner vor Phantasiegesahr besorgt wurde und meinte, bies glänzende Übermaß von Schmuck und Pracht durfe nicht dem Schickfale abverlangt werben. Es war vielleicht ein Gefühl, ähnlich wie es in Schillers Ballade Polytrates empfindet, als er den schönen Ring wenigstens den Göttern opfern wollte. Bielleicht traf damit auch zusammen, daß er zeitlebens der Romantik grundsätzlich abhold gewesen, daß er in der Gegnerschaft zur Romantik aufgewachsen war: iebenfalls hatte biefer Raiserschmuck etwas verletend Strablendes für sein Auge. Et schrieb im Jahre 1870 wieder ähnlich, wie er schon 1849 geschrieben hatte. (Grenzboten 1870, 50; Ges. 28. Bb. 15, S. 446; val. auch Im neuen Reich 1871, 1; bei Elster Bb. 2, S. 416 ff.).

"Wir . . . waren lange gewöhnt zu glauben, daß das Heertönigtum unserer Hohenzollern etwas Neues in der Welt und etwas Besseres und Stolzeres sei als die alte Kaiserkrone." Und im Jahre 1871 meint er, daß der greise Kriegsherr "diesen äußeren Schmuck nicht bedurfte" (Ges. W. Bd. 15, S. 465 f.), denn die alte Gesolgetreue herrsche in der Gesinnung des Heeres zu seinem königlichen Keldherrn und dies Treugesühl habe sich auch den nichtpreußischen Deerforvern mitgeteilt. Und etwas fpater (1871, 13: Bef. 28, Bb. 15. S. 524 f.) schreibt er wieder: "Ja, wir haben eine entschiedene Abneigung, Erinnerungen an das alte Kaisertum des heiligen römischen Reiches im Saufe der Hohenzollern wieder aufgefrischt zu feben. Wir im Norden haben ben Raisertitel uns - ohne große Begeisterung gefallen laffen, soweit er ein politisches Machtmittel ift, unserem Bolke zur Einigung belfen mag und unseren Fürsten ihre schwere Arbeit erleichtert. Aber ben Kaisermantel sollen unsere Hobenzollern nur tragen wie einen Offiziersüberrock, den sie im Dienste einmal anziehen und wieder von sich tun; fich damit aufputgen und nach altem Raiferbrauch unter ber Krone dahinschreiten sollen sie uns um alles nicht. Ihr Raisertum und die alte Raiserwirtschaft sollen nichts gemein baben als ben - leiber - römischen Casarnamen. Denn um bie alte Kaiserei schwebte soviel Ungesundes, so viel Fluch und Verhängnis, aulett Ohnmacht und elender Formenkram, daß sie uns noch jest gang von Herzen zuwider ift." Das Unwesentliche durfe nicht Reit und Ernst eines tätigen Lebens beengen (Bb. 15, S. 530; vgl. bazu in diesem Buche S. 118). In seiner Schrift über ben Kronprinzen und die beutsche Kaiserkrone vermutet Frentag, daß auch Bismarck "als Breuke gerade keine Begeisterung für solche Rugabe zu wirklicher Macht gehabt haben wird" (bei Elster Bb. 2, S. 524 f.) — Bismard war allerdings ber Ansicht, daß im Raisertitel Wirkungsmacht liege. Bal. Gebanken und Erinnerungen Bb. 2. S. 115 f. Der König wie ber Krondring scheinen da auf dem auch von Fredtag eingenommenen Standpunfte Bismard gegenüberzustehen. Der Kronpring verbrieft sogar Bismarck mit Geschichtserinnerungen, die teilweise aus der Quelle Frentagider Anfichten zu fließen scheinen. Daß die Könige von Bauern, Sachsen, Burttemberg unter Führung bes Königs von Breugen wieder zu Herzögen werden sollten, bürfte indessen wohl nicht auf Frentag zurudzuführen sein. Bismard schreibt: "Seine Königliche Sobeit hatte von irgend einem der politischen Phantasten, denen er sein Ohr lieb, ben Gebanten aufgenommen, die Erbschaft bes von Rarl bem Großen wiedererweckten römischen' Raisertums sei bas Unglud Deutschlands gewesen, ein ausländischer, für die Ration ungesunder Gedanke. So nachweisbar letteres auch geschichtlich sein mag, so unpraktisch war bie Bitraschaft gegen analoge Gefahren, welche bes Prinzen Ratgeber in bem Titel Ronia' ber Deutschen faben."

Bu Seite 247 f., 332.

XLI.

Um sich ein Bilb von Frentags Sammelfreude zu machen, müßte man sich in Krankfurt am Main die jetzt der Stadt gehörige Freytagsche Flugschriften-Sammlung einmal ansehen! Bie die einzelnen Bunbel alle nach bestimmten Gesichtspunkten geordnet und mit eigenhändigen Aufschriften versehen sind, ganze Wände boch, Reihe auf Reihe; wohin man greifen mag, überall findet man bie Spuren ber Frentagschen Arbeit, Rulturherrschaft treuer Liebe und einsichtsvoller Erkenntnis allenthalben. Beim Blättern in diesen Rlugichriften teilt fich einem manches aus ber Gelehrtentätigfeit bes Mannes mit. Die lebendigen Schriftzüge sprechen aus, was die gebruckten Lettern verschweigen. Sie erzählen von ber ruhigen glücklichen Beschäftigung, die nie ermattet. - Wie man sich die rührend schönen Gemalbe der Frühzeit europäischer Runft aus einer weltfremd-frommen, von aller ftorenden Sorge um sonftige Güter losgelösten Singabe an das Wert erklart, so will bem Betrachter ber umfangreichen Sammlung auch bies Ganze wie ein Erzeugnis glaubensgeweihter Sorgfalt erscheinen. Die selige Aufriedenbeit eines feine Buchftaben mit Schnörkeln verzierenden Monches, bem Beit wie Ewigkeit ift, liegt über biefem weiten Gefilde ausgebreitet. Frentag als Schakhüter bekommt in der Phantasie des Besuchers jener Sammlung eine Art Heiligenschein: man benkt ihn sich friedlich abgeklärt, mit unendlichem Behagen jahrelang in seinen Flugblättern stöbernb.

Freytag war kurzsichtig. Gegenstände, die sich zur Augenlust bequem in deutlicher Nahsicht hantieren ließen, bildeten namentlich sür ihn Genußquellen. Dieser Umstand war wohl mitbestimmend dafür, daß er zunächst gerade diese alten Drucke sammelte, deren Aupser keinen sernen Abstand zum Überblicke ersorderten; daher denn wohl legte er später auch noch, als der Sammeltrieb und die geistige Regsamkeit nach einem neuen Betätigungsselbe verlangten, seine Muschelssammlung an, dei der er wieder Ordnungsliede, Gedächtnisübung und wissenschauung des Künstlers erstarten lassen konnte.

Dergleichen Beschäftigungen, beren Seelenkunde Sterne in seinem "Tristram Shandy" bei Gelegenheit der sonderbaren, übrigens wohl auch Freytag nicht fremden Liebhaberei des Onkel Toby, Festungspläne zu studieren, so humorvoll beleuchtet hat, können auch ihre recht

ernste Seite haben; sie können eine Kraft entwickeln, die manchem Menschenkinde zum Segen wird. Freytag, dem Trübes und Schweres in seinen Lebensschicksalen nicht erspart blieb, hat wohl auch Gelegensheit gehabt, dem Lichtgotte der Ordnung für Rettung aus mancherlei Herzensnot zu danken. Sinnig hat er über den Wert des Sammelns in den Grenzboten einmal sich vernehmen lassen. Er spricht dort von dem Scharfrichter Huß zu Eger und von Goethes Beziehungen zu diesem einsamen Menschen.

"Derselbe Trieb," schreibt er, "der dem großen Dichter in der letzten Hälfte seines Lebens so viele kleine Freuden machte, hatte auch den armen Huß aus dem Banne eines sinstern Schickals und bedrängter Verhältnisse herausgehoben zu einer besseren Existenz, hatte seine Seele mit ehrenwerten Interessen erfüllt und seinem Leben Freunde, Gönner und Verbündete gewonnen. Und wenn Goethe seinen Geschäftsfreund mit der Achtung und diplomatischen Klugheit behandelte, welche den geschäftlichen Verkehr leidenschaftlicher Sammler untereinander von je ausgezeichnet hat, so mögen wir überzeugt sein, daß der große Mann auch mit warmer menschlicher Freude empfand, daß hier eine Menschenseele durch dieselbe Liebhaberei, die er hatte, gebildet und verschönert worden sei. Gemeinsame Freude an den Gebilden der Kunst und Natur war es, was den größten Dichter der deutschen Nation mit dem Nachrichter von Eger in ein gemütliches Verhältnis brachte."

Durch das Sammeln wird alles Einzelne sozusagen seiner Zusälligkeit entkleidet; es erhält in der Umgebung von Seinesgleichen Gewichtigkeit, wie ein zur Ratsversammlung hinzugezogener Einzelner Sitz und Stimme erhält. Schon bei Freytags ersten wissenschaftlichen Arbeiten zeigte sich die Neigung, Beobachtetes in einen größeren kulturgeschichtlichen Zusammenhang einzureihen und durch die Ordnung den Wert der Dinge zu erhöhen, zu vergeistigen (S. 54). Alle Kultur beruht auf Sammlung, Gruppierung.

Diese Neigung, die ihn niemals verlassen hat, bildet einen unsgemein bedeutsamen Grundzug seines Wesens, vielleicht den bedeutssamsten von allen. Weshalb war der Verkehr mit der Wirklichkeit, worin doch die Voraussehung aller Phantasiebefruchtung besteht, bei Freytag allezeit so frisch und lebendig, wie er bei Grüblern, Träumern, Dichtern, die mit der Einbildungskraft unwirkliche Gebilde schaffen,

selten angetroffen wird? Ein großes Hilfsmittel, um seine Kenntnisse sortwährend zu bereichern und mit der Natur der Dinge unausgesetzt in Fühlung zu bleiben, war sicherlich das Sammeln. "Und frische Nahrung, neues Blut", wie es im Goetheliede heißt, sog er aus der Berührung mit dem Leben in seinen tausendsältigen Offenbarungen allenthalben.

"Wie vieles ist benn bein?" fragt Spimetheus, und Prometheus erwidert:

"Der Kreis, den meine Wirksamkeit erfüllt! "Nichts drunter und nichts drüber! —"

Der Rreis, den Frentags Wirffamkeit erfüllt, ift groß. In einem Bortrage, ber bas Sammeln aller Dorferinnerungen im Berzogtume Gotha anregen sollte, stellt er einige seiner Wünsche zusammen. Geistliche, Schullehrer und Forftbeamte werden aufgefordert, jeder in seinem Rreife, bilfreiche wissenschaftliche Tätigkeit zu entfalten. ware aut, Ratfel und Rinderreime, Redensarten, Sprichwörter, Festbrauche, Aberglauben, Boltslieder, Märchen und Sagen aufzuschreiben; ausführliche Untersuchungen ber Namen von Fluren, Quellen, Waldstuden, Bergen, Dörfern, Berzeichnisse ber Einteilung ber Flur, ber Aderftude, Ginficht in Dorfaften und Chroniten, Aufmerksamkeit auf Bauart, Tracht, Gerätschaften, Hausmarten, Wappen, Marktörbe, Form ber Kreuze, ferner auf Mundarten, die Provinzialismen, auf bie Sprache ber verschiebenen Berufstlaffen, ber Röhler, Holzfäller, Jäger, Steinarbeiter, Bergleute, Aderbauer, Hirtz Beobachtung und Feftstellung aller möglichen tulturgeschichtlich aufschlußreichen Dinge wird da begehrt und die Notwendigkeit der Forderung begründet.

Wie eifrig Freytag selbst in dieser Beise sammelte, lehrt ein Blick in seinen Nachlaß; doch kann solcher Blick dem Leser der "Bilder aus der beutschen Bergangenheit" eigentlich nur bestätigen, was er schon aus dem Berke schließen mußte.

# Namen- und Sachregister.

J.

Aberglaube und Unglaube (J.J. Rouffeau) 316; langlame Überwältigung burch den Berftand 338.

Absicht und Natur 50, 211, 217, 229, 238 f., 260, 383 f.

Addison 193.

Abel 115, 320, 330, 401, 452 ff.

Abler, Kandidat 53.

Ägpptische Reise bes Herzogs Ernst 160. Ahnfrau (Grillparzer) 399.

Nias 291, 392.

nnus 201, 382. MArk dorottaviliano

Alford, charakterisierender 204, 215. Alberti, Konrad (1885) 165.

Alemannenschlacht bei Straßburg 293 f.

Alexandrinismus, Rlagen barüber 101.

Alexis 447, 451 f. Alt, Carl 359.

Umbroich, Professor 20, 363, 369.

Ammian 293.

Anagnorismos 295.

Anarchie und Panarchie der Form 66. Anderfen, Bilberbuch ohne Bilber 215. Anerkennungsfreudigkeit der Deutschen 252.

Angeliachfifches Epos 295.

Anlehnungen und Anklänge 25, 33, 36, 40, 43 ff., 76, 102 f.

Anhassungssähigkeit ber Deutschen 252, 380, 406 f.; qui potest cogi 197, 336.

Antigone 291, 350, 392. Antifemitismus 125, 142 f., 313, 350. Anzengruber 196, 201. Apollo 49, A. und Sermes 213.

Arbeit, Bolf bei ber A. aufjuchen 98, 166; sittliche A. der Selbsterziehung 130, 177 ff.; relative Unsittlichkeit der überflüssigen A. 250, 387.

Archaologie 363.

Architektonisches Stillbeal 202, 450. Artistie 295.

Arifiofratie f. Abel.

Aristophanes, Lieblingsbichter bes Ontel Rarl 16; Stachelfomöbie in ber Aristo-

phanischen Art von F. Th. Bischer 1844 gesorbert 73; A. und Freytags

Journalisten 131.

Aristoteles, günstiges Berhältnis zu ihm 2, 289; F. stellt ihn über Platon 13, 190; bas Ganze "früher" als die Teile 65; Mauthner, Halbane, Euden, Beurteilungen 101; Bréhaut, zur musifalischen Erziehung 105; Lessings Erzlärungen genügen F. nicht vollständig 190; Poetik, Anlehnung 202 s., 207; Mythos 203; Katharsis 190, 207 s.; F. geht über A. hinaus 208; "Auten" der Poetik 211 s.; aristotelische Unterscheidung 226; die Tragödie philossophischer als die Geschächte 260.

Urnold, Dr. 355.

Ajdylos, Wichtigkeit für F.s Technik 188, 391; Borlefung über ihn gehört 363.

Ajop, Taines Bergleichungen mit ben Fabeln La Fontaines 195. Athene, Pallas A. Stimme der Bernunft 49; vollendende Göttin der Mannhaftigkeit 112 f.; Rebelzerstreuung 259; ihr Berhältnis zur Phantasiegesahr der Leidenschaft dei Fánelon 332; ihre überragende Bedeutung 347 f.; Götterichild der Kritis 350.

Atta Troll (1847) und Freytags Tangbar (1845) 44.

Attila 256, 297 f.

Auerbach, Berthold, Auherung 43; F. s persönliche Beziehungen zu A. 68, 111, 161; literarische Beziehung (Diethelm v. Buchenberg) 165; A. & Beziehungen zu Karl Mathy 258; F. bespricht (1852) "Reues Leben" 451.

Aufnahmefähigkeit vergl. Anpaffungsfähigkeit.

Augustenburg 271 vgs. Schleswig-Holstein. Augustinus, Aurelius, peregrinus in seculo und civis hujus seculi 100;

Borläufer der Erlenntniskritik Kants 209; Orgelklänge vom ewigen Leben 225. Cor nostrum inquietum . . . 351.

Ausgrabung 127.

Muftralien 125, 134.

Autographierte Korrejpondens 148.

Autonomie, Erziehung zur Selbständigsteit 2 f., 49: idealer Grenzfall von versschwindender Heteronomie, Auslösung in einen lebendigen Berhältnisbegriff 179, 200; Lebensregel (Rest danstönige) 304.

#### ø.

Bach, Johann Sebastian, Baudiffins Berehrung 232; Höhepunkt 255.

Balzac, César Birotteau 162.

Bapit, Germain 434.

Barbaroffa 387.

Baudiffin,Otto v., freundliche Berwendung für ihn 161.

—, Graf Bolf, freundliche Berwendung 161; zur Technik bes Dramas 185 ff.; Charakteristik 231 ss.; Urteil über die Bilder 243; Biographie 232 ss., 332; Coppée Berdeutschung 399.

Baudiffin, Gräfin, freundliche Berwendung für sie 161.

-, Graf Bolf (Freiherr von Schlicht)
453.

Bauer, Karoline 400.

Bayer, Joseph 141.

-, Marie 111.

Bayle, Pierre 173.

Bazaine 282.

Beder, nationalliberaler Berein 147.

Bedmann 399.

Beethoven, Höhepunkt 255; Fibelio (Um= jchwung) 306.

Behagen 128 ff.; 448.

Behrends, Universitätsrichter 363.

Belehrung, Motho in ben Ahnen 298 ff. 315 f.

Belger, Christian (Haupt = Biographie) 229 f., 290, 301, 402.

Bellmaus; F.s Berhältnis zur Lyrik 46.

Bendemann (Dresden) 111. Benedig (Der Ruf) 398.

Bennigien 440 ff.

Beomulf 295.

Berg, Franzista 111.

Bergeret (Anatole France) 222.

Berlin (1836) 21; Intendan; 68; (1848) 111; Nationalversammlung 119; Chamisso 123; Universitätszeugnis 364.

military summer in the second

Bernaps über Aristoteles 190.

Bernstein D., Rettor 363.

-, Eduard 141.

Besonnenheit und Phantasiegesahr, Pallas Athene bei Fonelon 332; B. und Intellettualismus in der griechtichen Ethis (Max Bundt) 332.

Bettelbeim, M. 8.

Beuft 272.

Bezirksvorsteher, Justruktion (1816) 6, 359.

Bibel, Luft zum Gesetz bes Herrn (Pfalm | 1, 2) 342.

Bielichomsty, Albert (Goethe) 174.

Bilbende Rünfte, F.S Berhaltnis zu ihnen 14 f.

Biographie und Geschichte (28. Dilthen)

Björnson, Fallissement 165; Technik bes Dramas 196.

Birch=Bfeiffer 398.

Bismard, Anfang der Gebanken und Erinnerungen 2, F.8 Stellung gu B. 2 261 ff., 278, 350, 432; Janjen gegen B. (Schleswig = Holftein) 147: B. und Bergog Ernst 153, 155, 158: Baubiffin 232; Vivere memento! 264; geistige Überlegenheit 264f.; Segeln und Rubern 271 f.; Maximum von Leistung 278; Sphel 255; Debeiche von Ems 282; Gott und fonft nichts 284; Urteile in Briefen 410 ff., in öffentlichen Blattern 265 ff., 418 ff.; Mathematik ber Bragis 278, 413, 436; Abolf Bilbrandte icone Darftellung 416; Nordbeuticher Bundes= reichstag 440; B. über den Rufall 276 f., über die Raiserkrone 456; Treitschfe 269, 411, 417; Stofc 411 ff. - Au-

gemein: 101, 241, 337, 343. Blutrache, relative Unfittlichkeit 325.

Blutsgemeinschaft und Stimmengleichklang 290 ff.

Boccaccio 161.

Boch 16, 220, 364, 370.

Böcking (Sammlung) 236.

Bodenstedt, Fr. 161, 451.

Bölfche, Bilhelm, über F.& Bilber 245; über Goethe 255.

Bonifazius 14, 298.

Bonnet (Balingenesis) 292.

Bonnot, Theaterdirector 15.

Bopp 364, 370.

Börne, L. 106, 166.

Boffuet 193.

Böginger, DR. 405.

Bog f. Didens.

Brahm, Otto, über Beeinflussung und Anlehnung 43; Orientierung über Soll und Haben 165; Kleist 192; Scherer über S. Hirzel (bei Gründung der Goethegesellschaft) 235; Verhältnis von Dichtung und Wahrheit 293.

Brahms, Johannes, musifalische Beredlung von Bolisweisen 246.

Brande, Theaterb. 400: val. Reuer.

Brandes, Georg, Leoned, (Kindheitserlebnis)8; über Jago 173: Shakeipeare, Holberg 195.

Branif, Professor 363, 369.

Braun, Abgeordneter 440.

Bredow (Öls) 362.

Bréhaut, R. 105. Breslau (1835/36) 19, 362 f.; Anregungen für Soll und Haben 334; Lebensftation 340.

Bret Harte 452.

Brion, Friederike 329

Brober, lateinische Grammatik 14.

Brie, The Holy Roman Empire 257. Buber, M., Minimum von Subalternistät 2.

Buchbrud 237.

Bucher, Lothar 140.

Buchwald, scheußliche Buste der seligen Frau v. B. 128.

Buffleb 161.

Bühne 104 f., 109, 111, 341.

Bulmer 452.

Bundesreform 269 f.

Burchardt, Jakob, die wundervollen Schlußjäge jeiner Beltgeschichtlichen Betrachtungen 99; Augenseelen-Bunsch nach Willens-Rirwana 238; B. wird den Berdiensten Michelangelos nicht so vollständig gerecht wie denen von Rafael oder Rubens 350.

Burgborff, Bernh. v. 453.

Biltrgerliche Ehre 29, b. Gefinnung 38; Biltrgertum und Abel 330. Burgtheater 400.

Bujch, M., Freundliches über ihn von F. 161; Grenzboten-Redaktion 420.

—, Wilhelm, Kinderpsychologie 12; verwegene Genialität des Linienflusses 225.
 Byron, Lord 398, 452.

#### Œ.

Calberon, Lieblingsbichter von Onkel

Callenberg, Gründung des nationals liberalen Bereins 147.

Campe (Robinson) 14.

Canbibe (Boltaire) 280.

Canbolle, be, Histoire de la science et des savants 142.

Cariple, über preußisches Wejen 336. Cäsar bei Mommsen 255, Rapoleon III.

433, 435. Catalani, Angelifa 122, 340, 399.

Catull 231, 364. Cabour 431.

Celte (Hroswitha-Ausgabe) 370.

Celten 379.

Cervantes, Don Quigote, Phantafiegefahr 214: Baubiffin verdeutscht ihn 232.

Chamisso, Einstüsse 43, 46; Bildnis von F. 123 f.

Charakter, schillernder Begriff, Rasius' trefsiche Außerungen darüber 138 f; dynamische Definition Diltheys 239, Eh. und Komposition 450.

Chlebus, Reftor 355.

Christentum und Heidentum 56 f, 60; Eh. und Renaissance 190; Eh. und Erkenntniskritik 209; Eh. und Zartgesühl 338; Eh. und Germanen 249, 254; Ingrabans Bekehrung 298 si.; Brüber vom deutschen Hause 311 ss. Christus, der erlösende Ausbeber der Gescheskreligion 66, 350; Bertmarsichung, in der Gesunung Ersüllung 263; Imitatio Anleitung zu reinstem und heiligstem Zartgesühle 338.

Chrisipp bei Leibnig 199.

Cicero, Jugenblektilre 14, von Mommsen unterschätt 350.

Cismar 402.

Clauren, S. 18.

Cocius, befreundete Familie 22.

Coll. Dr. (Ols) 362.

Conchyliensammlung 332.

Cooper 18.

Coppée, François (Baubiffin) 234, 399

Corneille 180.

Cornelius Repos, Jugendlektüre 14.

Corot 349.

Cousin bei Taine 193.

Crowe, freundliche Außerung von F. 161.

# Ð.

Dach, Simon 252 f. Dahn, Felix 293.

Dankbarkeit, Motiv in ben Ahnen 306 f.

Dante, Baudiffins überfetzung 232.

Darwin, struggle for life 19; irgend eine Regierung besser als keine 66; Schäffles Barnung vor der Bermengung des Sittlichen und Unter-sittlichen 101;

Sammeln und Sichten 343. David und Goliath 349 (1. Sam. 17).

Dawison, Bogumil 400.

Demut, religiöse, Maximum statthaft 339. Derbheit, Bohlgesallen an der volkstümlichen D. 381.

Descartes (Beurteilung von Lahwih) 239. Desdemona 300.

Deutsche Aufnahme- und Anpassungsfähigkeit 252, 380, 406 s.; Sinnigkeit 408 fl.; Treue 27 s., 38 s., 252 fl.; Lassalie über deutschen und römischen Bollsgeist 253.

Devrient, Eduard 111, 130, 133, 161, 341, 399 f., 401, 446.

-, Emil 111, 400.

-, Hans 133, 341.

-, Ludwig 400.

—. B. Schröber-D. 111.

Dichtung, Biffenicaft und Politit bei | Dumas, Bater 161, 179. %. 113, 180, 260; Geichichte und D. 260, D. als Retterin 288 f., D. und Bahrheit (D. Brahm) 293. Didens, Charles, erfte Befanntichaft 22; Jacob Kaufmann 143; David Copperfield 162; Entfernung von D. 219; Whnen 331; Beurteilung 448, 452. Dibattifches bei &. 218 f. Dienertreue 252 f. Dienstpflicht, allgemeine 285. Dietrich, Marie 345. Ditthen, Bilhelm, Gelbftgefühl ber Biffenschaft 102; mangelnde Tiefe bes nur politischen Bathos 115; Julian Schmidt 140; Bilhelm Meifter und Novalis 163; Technif bes Dramas 184 f.; An= ficht bes Tragifchen 208 f.; Rraft=Borte 227,238 f.; Seelenwanderung 292; Biographie und Gefchichte 313. Dinborf 339. Dingelftebt 73. Diofletian, Breistarif 219 f. Dionnios 332. Disputierfünfte, theologifche 40, 366. Distaeli 339. Doppelhandlung 315, 322. Doppelverhältniffe 135. Döring, Unna Glijabeth 3. - , Johann Gottlieb 3. Dörr, Freundliches von F. 161. Dove, Alfred, Abhandlungen über F. 8 373, 446; Antlange, Anlehnungen 43; aus Rantes Papieren 99; innere Sobeit ber sittlichen Arbeit 178; Lob ber Technif bes Dramas 184, ber Bilber 243; Treitschie 234 f., 402; Hirzel 235, 250, 415. Drama und Lprit 41; Anfänge bes deut= ichen D.8 52 ff.; Darftellung des Berbens 200 ff.; D. und Epos 445 f.:

Borliebe für das Dramatifche 120.

Dreep 22.

Dregden 111, 340.

Dunder, Max 147. Dureau (Diofletian) 220. Düring (Rreugburg) 5 f. Dubrn. Grafin, geb. Scholg 111; grafliche Familie 358.

Edboff 400. Ebba 301. Egmont (Der Suffit) 40 (Brautfahrt) 70; Technik 395. Chrlichfeit und Tapferteit bes Dentens, ber Broblemftellung 197 ff.; E., Rlugbeit und Rartgefühl 337 f. Eide (Leipziger Theater) 399. Einleitung, Bebeutung b. E. im Drama 204. 206. Einzelleben und geschichtliches Urteil (Dilthen) 313. Elektra (Blutsgemeinschaft) 291 f. Elifabeth, Beilige 47. Elliffen 100. 337. Cloeffer (Rleift) 192. Elfter, Ernft 8, 60, 114, 125, 129, 140, 143, 162 f., 170, 181, 185 f., 231, 234 f., 241, 244, 246 f., 281, 285, 398 ff., 403. 451 f., 456. Elvenich, Professor 360, 369. Emerion (Shakeibeare) 190. Ems, Depeiche 282. Energie ber Lage 104. Engel, Eduard (Shaleipeare-Ratfel) 194 f. England, Lob der Ahnen 409; englische Einflüffe 143 f .: Doruroschen 76 ff. Entichloffenheit 215. Epos 199 f., 295, 445 ff. Erhabene, das E. bei Schiller 332. Erlöfungereligion 350.

Erneftus von Roburg 322 f. Ernst II., Herzog von Sachsen-Roburg= Gotha 58, 144 f., 165, 180, 279, 293, 383, 389, 402, 410, 412, 417, 434 f., 437 ff , 454; Charme 155 f.: Militar=

156; Herzogin 169, 180, 290, 344 f. 417. Erregendes Moment im Drama 204 f. Erzählung, Technik 161. 445 ff. Erziehung zur Selbständigfeit 3, 130, 177 ff. Euden, Rubolf 101. Euffid 348. Euripides 188. 392. Europa (Beitschrift) 114.

## f.

Fahrende Leute 53, 57 ff., 307. Fanatismus 409. Faradan (Bundt) 187. Farbe in einem besonderen Sinne bei &. 191 f., 245. Bechner, Dr. Difes über Beinrich Beine. die übermächtige, sich absolut gebärdenbe Enrif wird von oben bedeutend gurechts gewiesen 51; bahnbrechenber Auffchwung feines herrlichen Ibealismus 101: Borschule ber Afthetik 105; unfterbliches Leben ber geiftigen Wirlungen 259; Sammeln und Sichten 343: wahrster Troft durch Wirklichkeitsbetrachtung 348. Fénelon, Natur und Reflexion 211, Befonnenheit (Pallas Athene) 332. Ferréol (Sarbou) 107. Fetifchismus 316. Feuer, Rindheitserlebnis 8; Motiv in ben Ahnen 8f. G. Gleichniffe. Ficte, Rohann Gottlieb 100, 331, 380, Fiftion, Runftmittel der teilweisen, ichier vollständigen 3. 193 ff. Fischer, Freund Gottlob Ferdinand Frep-Flue, Nicolaus von der 403. Flugichriftensammlung 246 ff., 457 f. Fontane, Th. 47, 105, 127, 281, 449, 451. Fontenelle 338. Form und Stoff 64 ff., 247 f. Linbau, Guftan Freptag

konvention 158; über Journalismus | France, Anatole, Le crime de Sylvestre Bonnard 217; attifche Form 221 f. Frande (Callenberg 1853) 147. François, Louise v. 452. Frankenberg, Splvius von (1802) 127. Franffurter Barlament 119. Franklin, Benjamin 2, 55. Franz, Manes 43, 67, 124, 384 f. Franz von Sales 338. Frangofen 143, 285, 329; Dornroechen 76 ff. Freiheit, Liebe und Erziehung zur größeren fittlichen F. 2 f., 98, 102 f., 116, 139, 177, 247 f, 253 f., 258; Fr. von Abfichten f. Absicht. Freya, Lebensmitgift 3. Frentag, Buftav. a) Biographisches: Borfahren 1 ff.,

355 ff. - Eltern: Gottlob Ferdinand F. 3 ff., 18, 62 f., 135, 362, Henriette Albertine (Bebe) 4, 7, 11 f., 62, 135, 358; Bruder Reinhold 9 ff., 352 RindheitBerlebniffe 8 ff.; erfter Schulunterricht 12 f.; Jugenbeinbrilde 14 f.; Übersiedelung nach Ols (1829), Onkel Rarl 16, 18; Schulzeugnis 355 f.: Jugendlektüre 17 f.: Universitätsstudien 19 ff.; Brivatdozent in Breslau 61 ff.; Solbatendienst 62 f.; geselliges Leben in Breslau 67, 333; jogiale Fürforge für die schlesischen Weber 68; Aufent= halt in Leipzig und Dresben (1846/7) 111; Emilie Scholz 111, 344 f.; Benbung zur Bolitik (1848) 112 f., 280, 341; Rebaktion ber Grenzboten 112 ff., 125 f., 387 ff.; Die gute Schmiebe in Siebleben (1851) 127 ff.; Schicfals= fclage 135 f., 344 ff.; Nationalliberaler Berein 147; autogr. Korrejponbeng 148; Saftbefehl 148 ff; Anftellung am herzoglichen Hofe in Gotha 149 ff., 383; öffentliches Wirken als Abgeorb= neter (1867) 278 f., 435 ff.; Ablehr und Eintehr 279 f.; Familienleben 343 ff. b) Berte: Der Rampf um bas Leben 19: lateinische Aftusarbeit 51. 360 ff.: erfte Autobiographie (1838) 363; De initiis sceniçae poësis apud Germanos (1838) 52 ff., 183, 249, 341, 371; De Hrosvitha poetria (1839) 52 f. 61. 183, 341, 370 f.; Suhne der Falten= steiner (1838) 23 ff., 183, 290, 303; Der Suffit (1837/40) 23, 29, 38 ff., 366; Gebichte 36, 41 ff., 58, 98, 168; Rur Silberhochzeit ber Eltern (1840) 4 f.: Die Brautfahrt (1841) 41, 68 ff, 185, 333, 365, 385 f.; Dornrößchen (1842/43) 73 ff , 96 , 183 , 186 , 409; Ticherfeifin (1842/43) 85 ff .: über deutiche Metrif (1842) 405 ff.; Rujenalmanach für Breslau (1843) 67; wiffenicaftliche Blane und Entwürfe 365 ff.; Bor= lefungen 375 ff.; Der Gelehrte (1844) 96 ff., 333; Balentine (1846) 104 ff. 185, 223, 333, 341; Graf Balbemar (1847) 105 f., 108 ff., 183, 185, 333, 341; Journalisten (1852) 46, 68, 105, 110, 125, 130 ff., 136, 140, 180, 185, 190, 223, 228, 241, 402, 437; Soll unb Saben (1853/54) 7, 47, 67, 96, 98, 106, 110, 122, 126, 135 f., 141, 145, 151, 162 ff., 190, 213 ff., 258, 334, 339, 341, 445 f., 449 f.; Die Fabier (1858) 43, 68 ff., 136, 180 ff., 185, 291; Technik des Dramas (1863) 23 f. 52, 71, 74, 126, 166, 170, 173, 176, 183 ff , 245, 290 f., 337, 342, 370, 409, 447, 450, 452; Berlorene Sandidrift (1864) 4, 21, 47, 52, 54, 102, 110, 126, 129, 135 ff., 183, 213 ff., 236 258, 319, 334, 339, 346, 449 f.; \$8a\$ wird aus Sachjen? (1866) 120, 443; Bilder aus der deutschen Bergangen= heit (1852-66) 1, 52, 54, 58, 126, 136, 143, 164, 185 f., 227, 230, 234, 236, 242 ff., 261, 287 ff., 292 f., 295, 298, 309, 313, 321, 327, 341 f., 388, 404 ff., 440, 459; Rarl Mathy (1869)

256 ff., 409; Die Ahnen (1872-80) 1 f , 8 ff., 11, 13, 57, 60, 62, 126 f., 135, 183, 226, 287 ff., 342, 443 ff., 451; Jugo (1872) 9, 34, 93, 293 ff.; Ingraban 9, 11, 13 f., 298 ff.: Reft ber Zaunkönige (1873) 2, 34, 294, 301 ff., 316; Brüber vom beutschen Saufe (1874) 57, 309 ff.; Marcus Ronig (1876) 136, 314 ff., 344; Geschwifter (1878) 10 f., 135 f , 321 ff.; Der Ritt= meister von Altrojen 322 ff.; Der Freitorporal bei Martgraf Albrecht 62. 324 ff., 350, 440; Aus einer fleinen Stadt (1880) 139, 327 ff.; Naudiffin-Biographie (1880) 232ff., 332; Erinne= rungen (1887) 1 ff.; Der Pronpring und die deutsche Raiserkrone (1889) 281, 285, 289, 332, 455 f.; Springer als Sifto= rifer und Journalist (1892) 119, 332. o) Briefe: Devrient 130, 133, 161, 180; Herzog Ernft 42, 85 f., 128, 135 f.; 145 ff., 165, 180, 279, 293, 389, 402, 410; Herzogin 136, 180, 290, 344 f.; Haupt 290, 301, 306; Hizel 1, 133, 135 f., 145, 148, 155, 160, 180, 221, 235 f., 389, 410 ff.; Rompert 161, 450; Tied 97, 111; Treitfafte 126, 402 f., 411. d) Beitungen: Grenzboten 125 f., 139, 186, 246, 249, 333, 387 f. (1848) 47, 114, 116 j., 119 j., 122, 197, 241, 380, 386, 399. (1849) 47, 58, 116 ff., 122, 143, 163 f., 170, 177, 185, 337, 341, 399, 409, 451. (1850) 67, 109, 121, 124, 186, 397 ff., 451. (1851) 128 f., 170, 404, 433, 449, 451. (1852) 123 f., 249, 398, 405, 409, 433, (1853) 185, 398, 400, 417 f., 449, 451, 458. (1854) 417, 451. (1855) 249, 398, 400, 405, 433.

(1856) 249, 405, 446, 451.

(1857) 249, 400, 405, 434.

(1858) 231, 249, 405,

(1859) 283, 434.

(1860) 249, 405, 434.

(1861) 185, 400.

(1862) 241, 256, 265 ff., 341, 400, 403, 434, 451, 453.

(1863) 45, 185, 267 ff., 434.

(1864) 9, 249, 272 ff., 366, 405, 409, 434, 459.

(1865) 60, 162, 170, 186, 247, 277, 394 f., 410, 418 ff., 434 f., 452.

(1866) 159, 313, 386 f., 410, 421 ff., 435, 449, 452.

(1867) 186, 390 f., 435 ff.

(1868) 114, 186, 241, 256, 400, 403, 435, 449, 452.

(1869) 281, 398.

(1870) 241, 281, 283, 341, 400, 435, 448, 452, 455.

Ilustrierte Zeitung (1869) 235. Im neuen Reich 125, 246.

(1871) 141, 252, 285 f., 399 f., 452, 455 f.

(1872) 246, 282, 327, 399 f., 403, 417, 448 f., 452.

(1873) 281 f., 435, 452.

(1874) 170, 231, 399, 452.

Reue Freie Breffe (1893) 125.

e) Dynamische Orientierung: Allgemein 2 f., 49 ff., 100 f., 112 f., 226 ff.,
235, 261, 332 ff. Wichtigstes 65 f.,
129 f., 138 f., 197 f., 347 ff. Dynamisches Berhältnis zu Platon 2, 9,
19 f., 190, 289; Aristoteles 2, 289;
Sopholles 136, 190 f., 199; Accitus
56, 136; Luther 2, 255 f.; Shalespeare
136, 188 ff.; Lessing 3, 335; Herber 100,
250 f.; Goethe 2, 73, 100, 162 f., 219,
235, 262 ff.; Schiller 198 f., 288 f.,
335; Ranke 2, 99, 238, 262; Bismard
2, 278, 432; J. Grimm 61; Chamisson
123; Lubwig Richter 42; Joh. Steph.
Schilze 131 ff.; Didens 22, 162; Scott

18, 309, 449; Hoffmann von Fallersleben 20; Karl Ladmann 21; Koppe 22, 73, 375; Wolinari 73; Schanz 73; Julian Schmidt 116, 121, 139 ff.; J. Raufmann 116, 139, 141 ff.; Ngnes Franz 124, 384 ff.; Wathy 136, 256 ff.; Wommsen 136; Treitschle 136, 234 f., 402; Haupt 229 ff.; Baudissin 231 ff.; Salomon Hirzel 235 f.; Herzog Ernst 144 ff.

194 ||.

1) Bibliographisches. Bgl. Konrad Albertl, Baubissin, Chr. Belger, W. Bölsiche, Otto Brahm, W. Dilthen, A. Dove, E. Elster, Th. Fontane, L. Fulda, Haupt, Henneberger, Rob. Hessen, Hillebrand, Stefan Hod, Jastrow, Kladberasbatsch, A. Landmann, Paul Liudau, Ottolar Lorenz, R. M. Weyer, Pabst, A. Rößler, Scheel, W. Scherer, Erich Schmidt, Julian Schmidt, Seiler, Sellsmann, Spiero, G. Steinhausen, A. Stern, Stuzer, Tempelten, Treitsche, P. Ulrich, Weisstein.

Bgl. noch P. Dr. Heinrich Senfarths Erinnerungen an Gustav Freytag (Hamburg), Dr. Abalbert von Hanstein, Gebächtnisrede (1895); E. de Morsier, Romanciers allemands (1890); Ab. Bilbrandt in der Süddeutschen Zeitung (Künchen) über die Journalisten' und Habier', A. Alaars Humorvergleiche (Lessing, Heyse, Wilbrandt, F.) in der Wilbrandt-Festschrift (1907) S. 32 ff. Friediung, H. 418

Friedrich Rotbart 256; F. I. von Preußen 387; F. II. 117, 144 ff., 256, 336; Kaifer F. 270; F. Wilhelm I. 325, 356; F. W. IV. 241, 271.

Fugger (Chrenipiegel bes Hauses Ofter= reich) 68.

Fulda, Ludwig 134.

Funktionelle Weltanschauung, Entwicklung aus der substantiellen Auffassung heraus zu einem Berständnis der fließenben Wirklichleiten, befonders in Laßwit, Geschichte der Atomistik 209. Furcht und Hoffnung 338, Schlichternheit (timiditas) 112, 368 f. Fürsorge 136, 142.

### B.

Gabler, Prof. 364, 370. Galilet (Dilthey) 102 (Lagwig) 239, Hegel ber G. der Geschichte 263. Gallus 293.

Garten (Siebleben) 170 f.; aus Gärten in Gärten, Liebe ohne Ende 350.

Geffden 417.

Geibel, E., 136 f., 398.

Gemüt, MoU-Tonart der Romantik 123 f. Generalstabswerke 281 f.

Gerloff, Julius 21.

Germanistik 52. ff, 252 ff., 375 ff., 406 ff. Gerstäder 161.

Gervinus 100.

Geschichte in Zeit und Raum, astronomische Orientierung in der Bergangenheit 237 s.; der Zukunstsblick des Herzens bestimmt alle Wertverteilung 238 ss., 347, 403 s.; G. und Politik 240 s., 260 ss.; G. und Olchtung 260, 281,

287 ff. : G. und Biographie (Dilthen) 313. Gefet und Liebe (Chriftentum, Schiller,

Hegel) 350. Gefinnung (Chriftus, Luther, Kant, Goethe, Schiller, Hegel) 263 f.; Ahnen 300 f.; G. nicht Absichten 260. Bgl. Liebe, Religion.

Gen (Leibziger Theater) 399.

Geyber, Dr. August (Breslau) 67, 363, 369.

Glaube und Bernunft, Unendliches und Endlichleiten 286.

Gleichtlang ber Stimme, Seelenwanderungsmotiv in den Ahnen und in der antiten Tragödie 290 ff.

Gleichniffe, Drachenzauber, Feuer, Damonologie der Bhantafiegefahr 8 f., 47,

122, 174 f., 215, 224, 228 f., 338 ff.: Abneigung gegen die weichlichen bisto= rifchen Symbole bes Christentums 9: Brautfahrt 72, 385 f.; Dornrößchen 74 ff.; Grenzboten 120 f.; Soll und Haben (Alberti) 165; Titel=Gleichnis 177 ff.; Fabier (politifche Symbolit) 181: Rolorit 191 f., 245: Ouvertire mit Gleichnis-Rlangen 216; Bilber aus ber beutschen Bergangenheit 244 f.; Mathy 256: Rlang und Weien 291 f.: Rriegerisches Helbentum ber Berinner= lichung (Ahnen) 299; Lindenbaum, Deutschland 322; Mathematik 49, 177, 331, 351 f., 436; Bögel 365; Lanb= wirtschaft 376 f.; überhaupt 45, 53, 120 f.

Gols, v. 268.

Gotha 127, Luise Dorothea 128; Herzog Ernst s. Ernst.

Goethe, Anfang von Dichtung und Bahrbeit (Horoftop) 1 f.; Berhaltnis gu Frentag 2 f., 219, 261 ff., 350; Er= ziehung zur Freiheit 3, 178 f., 258, 263 f.; Seliotropismus 7; Eltern 8; Grüner Heinrich 18; Anklänge 25, 36, 40, 44, 76, 102 f., 341; Taffo 96 f., mit Karl August in Siebleben 127; Fauft 130, 178 f., 217, 263; Freundschaft mit Rarl August 144 ff.; Bilbelm Meifter zu Beinrich von Ofterdingen wie Soll und haben zu 28. M. 162 f.; **23**. **20**?. und S. 178 f.; Schiller fiber 28. DR. an Goethe 163, Banberjahre 166, 178, 197, 334, 338; Durchbringung von Realismus (zentri= petal) und Idealismus (tangential) 239 : Dichtung und Bahrheit, Johigenie, Stella (Gefinnung) 263 f.; Technik bes Dramas 188, 191 f., 395 f.; Schiller über G. an humboldt 248; Gs. Liebe au Shalespeare 254 f .; G. und Friedrich II. d. Große 256; Briefwechsel mit Schiller 212; Baubiffin 232; G.-Ge-

jellichaft 235; Hirzel 235; Campagne | Hamm, Bilhelm 114. in Frankreich (1792) 282; Seelenmanberung (Frau von Stein) 290: Aphigenie und Sopholles' Elettra 292: Sejenheim 329; Fonelon 332; Sammeln 458; Whnen 331; Julian Schmidt 454; Bieland 413: Borte 2. 13. 47 ff., 66. 112 f., 131, 137, 142, 156, 165, 168, 217, 221, 229, 247, 253 f., 255, 262, 264, 374, 455, 459; überhaupt 52, 55, 73, 99 f., 174, 255, 327, 343. Gothifch, Boriefung (1836/37) 364. Gottfried von Strafburg, Borlejung (1836/37) 364. Gotticheb 370, 374. Gos von Berlichingen, Geichichte 403. Götel. Anna 346. Göben 328. Gregor VII. 256. Grenzboten f. Frentag d. Griechen 377, 380, 406. Griebenterl 397. Grillbarger 166, 196, 259, 399, Grimm, S. 255, 398. - Jacob 60 f., 254, 370; Brilber &. 60. — Melchior v. 128. Grofmann, Rulie v. 384. Grün, Anastasius 69, 451. Guftav Abolf 256. Bute 144. Guttmann (Leibziger Theater) 399. Gustow, Rarí 106, 111, 114, 383, 398.

#### ø.

Sädel, Ernst, Borsahren in den Bilbern aus der deutschen Bergangenheit 245. Hadländer, F. W. 398, 451. Haftbefehl gegen F. 148 sf. Hagen, v. d. 61, 364, 370. Hähnel 111. Halbane, R. Burton 101. Halle 4 sf. Hall 398. Sandel, Apologie bei Goethe 163. Sandlung (Technit bes Dramas) 203. Handidriftentunde 363. hannover 120. hanswurfttheater 133. Harnad. Abolf 138. Särtel 161, 236, Hartmann, M. 150 f., 161, 389. Haß niemals gut (Spinoza) 173, 286, 325; Antigone 350. Sauff. 23. 18. Saupt, Ernft Friebr. 230. - 902. 229 ff., 284, 287, 301, 306, 402. Sauptmann, Gerhart 127, 179, 201. Hapm 161. Sebbel 196, 228, 397. Siebel 124. Seffter 370. Begel 100 f., 104, 176, 227, 260, 313, 350, 372, Beibentum und Christentum 56 f., 60. Seine, S. 43 ff., 51, 106, 122, 133, 162. Heinrich (Almanach) 400. Beinrich, ber Ränker 305; B., ber Beilige 305 ff., 316. Belbenhaftigfeit 136 f. Selmerbing 400. Belmholt (Wirbelfaden) 197. hemmungen, Musbilbung feinerer h. burch Selbsterziehung 66 bal. Bejonnenheit. Senneberger, August 109. henry (Leibziger Theater) 399. Beralles 49, 349. Berber 100, 102, 250. Herloksohn 114. Hermann, Gottfried 231 Hermes und Apollo 213. herobot 222. Serefelb 127. Hermean 114. Beterogonie ber Zwede (28. 2Bunbt) 217. Seteronomie, relativ 209. Setiner, S. 73.

Heuglin 161. Henie. Baul 398. Hilbebrandton 41. Hillebrand (über die Bilber) 242. Hiller, Ferbinand 111. Sillern, Wilhelmine v. 161, 170, 452. Hirzel, Anna 410 f. - Georg 417. - Heinrich 235, 417. - Salomon 1, 125, 133, 135 f., 145, 148, 155, 160, 180, 221, 235 f., 250, 389, 410 f., 413, 415, 417. High Ed. 123. Hod. Stefan 161. Hoffmann, E. T. A. 96, 451. hoffmann von Fallersleben 19 f., 63, 66, 114, 363, 369. Hoffmannsthal, H. v. 133 f. Hoffnung und Furcht 338. Hofrichter (Leipziger Theater) 399. Hofwelt (Balentine) 106 (Berlorene Handidrift) 223, 227, 401 f. Hohenzollern 453, 455. Höhepunkt (Technik bes Dramas) 205 f. Holberg (Brandes) 195. Sölberlin 104, 209, 288. Hollmann 21. Holtei, R. v. 68, 398, 451. Holbendorff 440. Somer 71, 222, 294 f., 300, 445, 448. Somener, Prof. 364, 370. Horaz 331. Sroswith 52, 341, 370 f. Hugo, Bictor (Antithesen) 171. Humanität 179, 250 ff., 285. Humboldt, B. v. 248. hume, David 261. Sumor 35, 40, 48, 110, 120, 128 ff. Rusian Schmidt 140. Sus, Johann 255. buß, Scharfrichter 458.

Abfen 184, 196.

3bealismus 101, 239.

Iffland 17 f. Alse (Berlorene Handschrift) 110, 346. Imitatio Christi 338. Ammermann 166, 397. Amperativ j. lategorischer J. Anvalidenstiftung, Aufruf 280. Nacobien 141. Jacobjon, hermann 394. Nahn. Otto 185, 236, 449. Ratobi, Theodor 63 f. Janjen, Karl (Schleswig-Holfteins Beireiuna) 147. Jaftrow (über bie Bilber) 243. Rean Baul 130, 234, 321, 331. Ihering 100. Johann, König v. Sachien 150. Robannesevangelium 112. Nost 402. Nouffron (bei Taine) 193. Journalismus, Hoffmannsthal 133 f.; Herzog Ernst 156. Rubentum 125, 142 f., 313, 350. Julian Apostata 293. Jung, Alexander 114. Jung=Deutschland 111, 114. Rahlert, Prof. August (Künftlerverein Breslau) 67. Raisertrone (1849) 118, (1866) 386 s., (1870) 414, 455, (1871) 455 f., (1889) 332; Bismard (1849) 414, Gebanken und Erinnerungen 415, 456. Ralifc, David, S. hettner u. G. Reller über bie Berliner Boffe (1852) 74; Frentag und vermutlich Julian Schmibt

fiber D. R. 74.

betonung 100. Kambmann, Dr. (Öls) 362.

Rampf ums Recht (Ihering), Billens-

Rant, Erziehung gur Berinnerlichung 3;

Anichauungen ohne Begriffe leer, Be-

Idylle, Fs. Talente für das Idyllijche 318.

griffe obne Anschauungen blind 49: ethische Dynamik 100, Abealismus 101: Redefreiheit (1786) 116 f.; Georg Simmels Rant = Borlefungen, nicht Malafologie b. Lebensumftanbe, fonbern Ronchpliologie b. perfonlichen Leiftungen 126 f .; Aufruf gur Spnthefis burch ben guten Billen 179; Friedrich Baulfen (1881) 229: tranizenbentaler Schein 251: Erhabenheit bes guten Billens 253: Rants Berjönlichkeit ein Höhepufit der Beidichte 255; Berbaltnis g. b. Rirchen= lebrern 209: eigentüml. Beiterführung ber Kritif David Humes 261: Gefinnungereinheit 263 f.; R. preußischer Landsmann Rants, fribericianifche Pflichttreue 117, 279; Liebe aur Architektonik 326; Quellen reiner Begeisterung 327, 352; Lebensalter und Hauptleistung 332; die erschütternde Unerschütterlichkeit des sittlichen Gesetzes. ber kategorische Amberativ 339, 349: alles andere fliegend 225, 413; ertenntnistritiide Birflichteitsbeleuchtung 348, 352: Borlefungen bei Brof. Kant (George Frentag) 355, (Ernft Chriftoph Bebe) 357; Borlefungen über Rants Bbilosobbie (Branik 1836) 363: Einias feit mit Goethe 3. 179. 239 : bas einander ins Unenbliche befruchtenbe Berhaltnis von Sittlichfeit und Erfenntnis 239. 261, 289,

Rarl ber Große 256, 408, 456.

- IV. 402.
- August (Beimar) 127, 144 f.

Rataftrophe (Technik) 206.

Rategorischer Amberativ. die schönfte Frucht bes fribericianischen Breufen 117; bie pathetische Lebenserfahrung ber unerbittlichen Rotwendigkeit von hemmungen. Wurzel bes tategoriichen Soll 339; das jolligitierende Bflichtbewußtsein als Synthesis bes schöpfe Rern, E. (1862) 451. rifchen Ich 179, 209, 346; Experi- Riefewetter, Ronrettor (DIS) 362.

mentum orucis zwischen zwei Begen 349: sittliche Beberrichung bes Sinnlichen als Schlüffel aller fortidrittlichen Lebensertenntnis 289; Schillers und Begels Berfuche afthetifcher überwinbung bes ftarren Befetes burch eine Erlöfungsbotichaft ber Liebe 350; "ber ichwere Banger wird gum Flügelfleibe" 254: Möglichfeit von grenzenlofen Lebenssteige rungen durch fittliche Duna= mik 336, 455: Berwandlung der äußeren Bflichten durch Selbstzucht in freies, berfönliches Wollen 3: Ballas Athene über ben beften Gottesbienft, Erziehung gur Freiheit, gur inneren Konfolibierung bes Bernünftigen 48; bie herrin ber Butunft 66, 339, 348; absolute Un= vergänglichkeit bes Rechten 331. 352. 413.

Ratharfis, Ariftoteles' Lehre von der bathetiichen Entaiftung (Schillers Anokulationstheorie bes Tragischen) 207 f. Raufmann, 3., Grenzboten 116, 139; Bilder aus Ofterreich 185 f.; Charaftes riftit 141 ff.

Raufmannsstand (Goethes Werner, Freytags Schröter) 163 f.

Reller (Leibziger Theater 1849) 399.

- -. Graf. konservativer Bablkandibat (1867) 437.
- —, Gottfried, Leute von Seldwyla 14; Gruner Beinrich: Goethes Berg-Entriegelung 18: Lebendig begraben 46: Schreiben an S. Settner über bie Berliner Boffe (David Kalisch) 73 f.; ber Bater bes grunen Beinrich 162; Sinngebicht 217: Trinkt, o Augen . . . 247; Form bes grunen heinrich nicht architektonisch orientiert, sondern sub specie pictoris 451.

Repler, bahnbrechender Genius in der Welteroberung durch ben Geift 102.

Rindlichkeit 124. Ripling, Rudpard 133. Rirchhoff 301. Rirjchmann, August 170. Rlaar, Alfred, Rujammenhang wirticaft= licher und sittlicher Entwicklung (Wir und die humanitat) 179; Frage nach ber Menichlichkeit 285. Rladderadatic 389. Rlein, J. L. (Geschichte bes Dramas) über Hrosmith 370 f. Rleift, S. v., Leffings Minna v. B.; Rerbrochener Krug und F.& Rourna= liften 131; "Du gefällft mir!" (Bring von Somburg) 158; Bebeutung für F.S Technik des Dramas 188, 397; Ton und Farbe 191 ff.; auffteigendes Beftirn 192; Bersiprache 193; Bor= liebe für den Dativ 244; über die Form 248; himmlische Anmut 323; Ahnen 331; Rottwit über Strategie 359. Rlingemann, Kindheitseindrücke vom The ater 15. Rlok. Freund Gottlob Ferdinand F.S 5. Rlugbeit 338. 340. Rnaaf (1871) 400. Roburg (Jbisburg) 296; Erneftus (Abnen) 322 f. Bgl. oben auch Ernft II. Rolter (Seiltänger) 15. Romet (Beitschrift) 114. Rompert, Leopold 161, 450 f. Rönigaras 431 f. Ronftabt 3. Ronftantin 293. Rontrastwirtungen 108, 169 ff., 218, 311, 321, 404. Robernifus 315, 327. Roppe (Landwirt) 22, 43, 73, 375. **K**öppen, F. v. 416. Körner (Dls) 16, 362, 369. Korpsstudent in Breslau 20.

Kortum (Jobfiade) 17.

Rojen. Marianne 357.

Kosmobolitismus 144, 250, 337.

Rottauer, Helene 405. Robebue 17. Rowalewsky, Reftor 355. Kradrligge 438. Araus 364. Rraufe 402. Rreugburg 1, 4 ff., 340, 360. Rreuzzüge 309. Krieg, Ansichten F.s 282 ff.; Berichte 280 ff. Kritik, ewig erfreulich 118; unaufhörlich notwendig 350; Aufgabe ber Rritif, Forträumung von Sinderniffen 263. Rrone f. Raifertrone. Rrufe 398 f. **R**ubn. **Ab**albert 21, 53. Kübne. Gustav 114. Rulturfambf 416. Runft, bilbenbe 14f.; Rünftler 163. Ruranda, Janas 113 f., 386. Rurzlichtialeit 20. 457. Rupte 355. Lachmann, Karl 21, 61, 364, 370. La Fayette, Mabame de 193. Lafontaine, A. H. J. 17. La Fontaine 17, 117, 195. Lage, Energie ber 104. Lagrange (Bunbt) 187. Landmann (Zeitschr. f. d. deutschen Unter=

La Fontaine 17, 117, 195.

Lage, Energie ber 104.

Lagrange (Bundt) 187.

Landmann (Beitichr. f. d. beutschen Unterricht) 246.

Rarl (Uhnen) 297.

Landichastliche Schilberung 294.

Landwirtschaft 22, 219 f., 376.

Lange, F. A. 100 f., 337.

Larousse 285.

Laster, Eduard 435, 440.

Lasset, Eduard 435, 44

Fortschrittseichtung 197; Entwidelung von substantieller zu funktioneller Weltanschauung 209; geschichtliches Urteil 239.

Latein, Erlernen 13 f.; Arbeiten 52 ff., 366 ff.

Laube, S. 106, 111, 114, 400.

Lauchstädt, Theater 18.

Laune 113, 318 ff., 329 f., 335.

Lebensalter und Leiftung 19, 41, 47 f., 51, 64 ff., 112, 125, 139, 252, 279 f., 332.

Lebensfreudigkeit 448.

Lebensgefühl 102.

Lebenstunft 129 f.

Lebensmut 137.

Lebensregeln 304 ff., 336 ff.

Leibniz, F.8 Stellung zu L. 2; Erziehung zur Freiheit 3; Unglaube an das Böfe 73; Willensbetonung 100; Mannigfaltigkeit des Universums 170; Kroblem des Bösen in der Theodicee 173; erbauliches Gleichnis (Theodicee) 199; Höhepunkt deutscher Geschichte 255; mathematische Weltgesplichkeit 327; Principes de la Nature et de la Grace 332; Geses der sietigen Übergänge 209, 336, 413; Wirklichkeitsbetrachtung 348. Leidzig 111, 114, 127, 340 s., 399, 402. Lenau 43, 397.

Leopold, König von Belgien 156, 410. Lebfius 339.

Leffing, Erzieher zur Freiheit 3; Nathans Mingerzählung 76; Anklänge 102, 104, 107; Winna von Barnhelm 131, 325; Dialektil 132; Leffing das Ende verbittert! (Goethe) 137; Lebensalter und Kraftleiftung 139; Dramaturgie 184, 189 f.: Frrationelle Nebenwirkungen von diefem hellen Geifte abgelehnt 191 f.; ungenilgende Bürdigung La Fontaines 195; Emilia Galotti von F. kritisch beleuchtet 196; "Handlung" 203; Technik in Emilia Galotti usw.

205, 395; Leffings "himmel im Berftande" (28. Dilthen), offene, bergliche Babrhaftigleit und Bille zum gefunden. Maren Leben, aller Tragit und Untuchtigfeit fraftig ernfter Biberftanb 208 f.; unberechenbarer Wert feiner Schriften 212; Emilia Galotti, die "Tragodie bes bofiichen Lebens" (B. Dilthey) 227; "Weiß ich boch, wer ich bin!" 232; Sumanitatsglauben 286; Seelenwanderung, Erziehung Menichengeichlechts 292: Rathans echter Ring der friedlichen Belteroberung burch die allerliebenswürdigste Gesinnnng 308; Stil 335.

Letronne (Diofletian) 220.

Liebe, erfte Q. 16; Stubentenzeit 20; Tierliebe 11 f., 365; "unglüdliche" Liebe hat durchaus nicht Lähmung zur not= wendigen Reaktion, im Gegenteile 99; Emilie Scholz 111, 136; Bergenstatt, ungeichriebene Beiete ber Besinnung 146; Don Quirote : Befahr, Grengübergang bes Ebelmuts in Schwäche 175: Bilicht und Drang, Rusammen= iviel 212, 229; Form und L. 65 f. 247; Chriftentum 298 ff., 312, 338; Baterlandsliebe fiebe biefelbe, Freiheit burch die &. 3, 254, "Der Menich hat nichts fo eigen . . . " 252 f.: Laffalle über romijdes und beutiches Erbrecht, Bille und Liebe 253; umbilbenbe Herzensarbeit ber L. 255; Hauptmotiv in ben Abnen 295, 297, 299; Rathans Ring, friedliche Belteroberung burch die L. 308; Rächstenliebe (Ahnen) 313; absolute Unverganglichkeit im mathe matifchen Gleichniffe wunderlich anguichauen 331; Ramilienleben 343 ff., notwendiges Berhaltnis gur Rritit 263, 350; L. und Schönheit 349 f.; Liebes= gefinnung bes Gefeges Erfullung 263. 350: willfürentrudte Berrlichfeit bes Beges 352; "Liebft bu um Liebe?" 349,

413; ehrliches, im Gefühl lebenbigftes Bahrheitsstreben ohne Ende 338 f., 350. Lieblinasbelben 254 ff. Liann 289. Lilienthal, Dr. 357. Lindau. Brorettor 362. -, Hans 105, 179, 217, 232, 434. -, Baul 9, 234, 291, 313, 390. —. Rubolf 281, 309.

Lionardo da Binci 52, 333 f. Livius 55 f., 402.

Lode 332.

Logarithmen 351.

Longueville, Dime. de 393.

Lorenz, Ottofar 115, 148, 158, 386, 433, 446, 455,

Lope 101.

Lucius, Dr. med. (Bahlfandibat 1867) 437 ff.

Ludwig XIV. 283 f.

-, Otto 109, 161, 165 f., 189, 192, 202, 397 f., 452.

Luife Dorothea von Gotha 128.

Luaus 127. Luther, F.8 Stern 2; ein politischer L. begehrt 100; L. in ben Bilbern aus der deutschen Bergangenheit 249: Liebe zu L. icafft eine bynamische Orientierung 255 f.; Glaube und Gefinnung Berinnerlichung 263 f; L. als Rat= geber für angitvolle Bewiffen vom lieben Gott bestellt 314; Birfung feiner Schriften 315, 319; bom Bergen geicaffene Belbengeftalt 321: bauerliche Reaktion gegen den Beist ber Renaiffance, aber Mut und Laune 343. Lyrit, das Dramatische bie Seele in ber F.ichen Jugenblprif 41; Efleftigismus 43 ff.; unerfreuliche Barten ber Bersfprache, Mangel an reizvoller Bemeglichteit 44 f.; Unbedürftigfeit als Urface bes wenig entwidelten Bermögens 46; bie ichöpferijde Ginbilbungefraft von &. als Damonologie der Traume fritisch Metrit, Arbeit über deutsche DR. 405 ff.

überwacht (vgl. Phantafiegefahr) 47; Bernunft und L., die Abgrunde bes Irrationellen 49 ff., 352; Drama, Epo& 2. 199 f., 446 f.; romantijche Monde Ouvertitre 215 f.; lyrijche Rlangwirtung ber Schilderung von Dobifes hinrichtung in ben Ahnen 320; liebliche Ber-Härung bes bescheibenen Alltaglebens (Lubwig Richter) 42, 329 f.

Macaulan 241.

Macbeth (Aufführung) 400, (Technit) 393 f. Machtgefühl des wissenschaftlichen Geistes 102.

Magnin, Charles 371.

Malle, de la (Diokletian) 220.

Malk, Karl 398.

Mannhaftiglett 3, 112 f., 208 f., 241, 259, 340. val. Spinoza.

Manteuffel 268, 416.

Marc Twain 133.

Margraff, H. 106, 114.

Marine, 282, 419.

Marr, H. 111, 399.

Marichner, S. 398.

Marr, Rarl 106.

Maffendarftellung und Boefie 281, 288. Mathematil 49, 177, 331, 347, 351 f., 436. Mathy, Karl 136, 256 ff.

Matthison 331.

Mauthner, Frip, Ariftoteles 101, Situation und Sprache 179.

Maximilian 68 ff., 256

Meibom, v. 148.

Meigner, Alfred 114.

Meloppo ba Forli 232.

Menich, Machtgefühl 102, Menichheitsliebe250 ff.; Menfcheit und Bolt 371 ff.; Menichlichkeit 285.

Menzel, Abolf 42.

—, Bolfgang 141.

Mérimée, La prise de la redoute 281. Messenhauser, Benzel 47, 122, 339.

Det. Belagerung 282. Mener. R. M. 166. Michelangelo 335. 350. Milbe. Rarl 67. Militarbienft 62 f.; Militarismus 66. Minne, hobe 175, 310. Miguel 440. Mijes, Dr. (Rechner) 51. Mithradates und Friedrich II. 336. Mitterwurger 111. Molière 5, 59, 186, 189, 232. Molinari, Theobor 67, 73, 161, 163, 214, 334. Moltte 167, 240, 281 f., 416. Moment der letten Spannung 206. Mommien, Theodor, Cicero 14, 350; Rühnheit 136; Fabier 180; Diokletian 220; Berlobung 221; Cafar 255; Berlorene Sandichrift 402. Montaigne 211. Moor, Franz (Schiller) 33. Mörife 451. Mozart 135, 255, 451. Mroß, Michael 114, 119. Mügge, Theob. 451. Müller. Otfried 16. Mundt, Theob. 114. Musit 15.

#### ¥.

Muffet, Alfred de 46, 198.

Muthologie 364.

Rewton 187, 193.

Rächstenliebe (Ahnen) 313.

Rapoleon I., 117, 331.

— III , 156, 232, 278, 404, 432 ff.
Rasse. E. (Diolletian) 220.
Rational-liberaler Berein (1853) 147.
Rationalberein (1859) 151 ff., 267 f.
Ratur und Absicht s. Absicht.
Rausilaa 222, 294.
Restroy 399.
Reugebaur, Pastor 12, 14.
Reumann, Karl 148.

Ribelungenlieb 448, 384; Sage 296 f.;
Strophe 41.
Ricole 338.
Riebuhr 60.
Riehiche 99, 101, 138, 348.
Rohl, Herman (Herber) 250.
Rordmann, Joh. 114.
Rovalis 100, 163, 288, 292.
Ruhen der Technil 209 ff.

# •

Obiektivität 263. Occam 209. Obnfiee 71, 349. Ohle (Breslau) 334. DIS 16 ff., 340, 357; (Reifezeugnis) 361 f.; (Altusarbeit) 366 ff. Oper 85 ff., 160, 398. Opis 331, 374. Orben 10, 137, 454. Ordnung&liebe 6, 127, 326 f., 335, 456 ff. Orest (Goethe) 36. Organisation, bemofratische Partei 119; Deutschland 415, 422. Österreich 117, 119, 121, 268 ff., 275, 411, 421 ff. Oftwald, **VB**. 346. Ottofar (Grillparzer) 399.

#### ¥.

Babli, H. (über bie Bilber) 252.
Balingenesis 292.
Bahageno (Zauberslöte) 135.
Bartel und geschichtliches Urteil 241, 264 sf., 277; B. oder Baterland 428 sf.
Bascal 348.
Bathos, politisches 115.
Baulsen, Fr., Boluntarismus 101; gegen die Schablone der sog. Sachverständigen 110; das menschliche absichtliche Wachen leine erklärende Beltlategorie, zu äußerzlich und engbeschränkt 229, 50; zu verztrauenslos kleingläubig in aller Brazis des Lebens 229, 238 sp., 260, 346.

Baulus, Borläufer ber Erfenntnisfritit! 209: Saulus 298.

Benelope 222.

Beribetie 205.

Berfönlichkeit und Lebensumftande 126 f.; spezifische Schönheit durch die besondere dynamische Ordnung ihrer sittlichen Substanz 138 f.; Spektralanalyse bier nur in Abnungen fühlbar, im Gleich= nisse andeutbar 235, 350.

Bflichtgefühl 117, 137, 339, 349; vgl. kategorischer Amperativ: Bflicht und Drang 212, 229.

Phantasie als Paradies 47; Warnung vor den Damonen, die die Herrenrechte bes Beistes verringern wollen 47, 174; Drachenmotiv (Ahnen) 47; Ehrgeig, Feuerfrantheit ber Seele 47, 122 f., 339; Dämonologie der Bühne 47, 122, 340: der Bolitik 47, 12, 339 (val. Raiferfrone); ber fentimentalen Dynamit 47, 409; Laternenpfahl und Regen= bogen 174; Recht ber Träume und Schönheit 174 f; Auflösung bes Wib= rigen 73, 173, 288 f., 342; Billenszucht und Phantasiegefahr 121; Rucht bes logischen Dentens 372; Cervantes, die Anlage jum Don Quigote in jedem Menichen 214; Sirenengefahren 215, 224: Mondicein der Romantil 215: Barnung por den unbeherrichten Dach= ten 228, Quos ego! 338 f.; Ph. als Retterin, Rufunftsichlüffel des Idealis= mus 289, 346, 347.

Bbilemon und Baucis 331.

Bbilologie 13, 363.

Philosophie 355, 357, 363 f., vgl. Platon, Aristoteles usw.

Bierer. 415 417.

Bietat 1, 6, 128

Binber, Oberbürgermeifter von Breslau 67. Blaton hinter Bollen verhüllt 2; F.8 Biderstreben 9: F. stellt ben Aristoteles über B. 13; Borübergeben, ohne herze Racine 189, 284.

liches Berweilen 19 f., unvolltommene Spiegelung bes bynamischen Berhalt= nisses im Unbewuften 190, 289; bas ewig=nabe, unerschöpflich tiefe mathe= matische Reich der erschaubaren Syn= thefis nach Gefegen 351 f.; Borlefungen 363.

Blautus 363.

Blutarch (Leibniz) 199.

Boefie und Individuum 281, 288.

Bobl. Brof. 363, 369.

Bolen 15, 45, 315, 329, 336.

Bolenz 165.

Bolitik 45, 47, 73 f., 100 f., 112 ff., 139, 146 ff., 240 f., 257, 260 ff., 341, 386 ff., 410 ff., 455 ff.

Polyfrates 455.

Bonjard, F. 398.

Bobe 193.

Porth 111.

Bofa, Marquis 39, 103.

Pospischil, Frau M. 292.

Braa 38.

Breisausichreiben ber Berliner Intendanz 68.

Preffreiheit 139.

Breugen, Gefinnung 117 f., 336, 455; Friedrich I. uim. f. Friedrich; Sophie Charlotte 336.

Privatdozentur 61 ff.

Brosna 15.

Brut 114.

Büdler=Mustau 106.

Bpiansti. Dr. 357.

Quantitats = Abipiegelungen 125, 187 f., 365, 385 f., 388.

Quinteffeng ber Perfonlichkeit in den Berten 126 f.

ĸ.

Rachel 399.

Mafael 350. Rant, Joseph 114. Ranke, getrübter Lichtichein 2; aus R.s Bavieren 99; fünftlertiche Gelehrtennatur 100: Julian Schmidt 206: Auslöjchen bes Gelbft 238; R.s Berhaltnis au 92. 261 ff., 333 f., 340, 350; 92. über ben Rrieg 1870/71 (nicht gegen Napoleon III., sondern Lubwig XIV.) 283 f.; leine Epoche gottverlaffen 303; Liebe zu Scott 449. Rafchte, Chriftiane Gottliebe 358. Rafius, C. E. 138 f. Rationalismus 352. Realismus 239. Reccard, Dr. 357. Rechberg, Graf 268, 273. Rebern, Graf 68. Regie 111. Reinete, Bos 363. Reinid, Robert 111, 124. Reinspieß, Frau R. Wirtin G. Ferb. **F.S** 27. Religion und Ahnenverehrung 1, 4; Bebetsverfuch, Scheu vor Affektiertheit 9, 46 f.; Bartheit ber Darftellung 10: das neue Lebensgefühl (Dilthen) 102; "Götterfraft, zu wollen" 104: bolitisches Bathos nicht der tieffte Antergrund der Seele 115; ausgleichenbe Berechtigfeit (Herzog Ernft) 157; Glaube an bas Bute, Unglaube an das Boje 73, 173: Aberglaube und Unglaube 316: Belt= gericht 178; Zauberei sittlich verkehrt 179; Gott, allbedingend, allbefreiend (Goethe) 197: religiöse Erhebung und Berinnerlichung 209: Gefinnung 198. 212, 225, 261 ff., 286, 298 ff., 339; Bertrauen 229, 251, 259, 289, 346. Renaiffance 190, 343. Retten und Rollen 284 f. Reuter, Fris 165 f., 170, 448, 452. Rhetorik 207. Mibot, Th. 142.

Michter. Ranbibat 53. - Ludwig 42, 111. Riehl, A. 289. - **23**. **5**. 294, 449. Rietichel, Ernft 111. Mitichl, Brof. 363, 369. Mittergeschichten 18. Robespierre (Griepenteri) 397. Robinjon 168; Campes R. 14; Robin= ionabe 18. Roggenbach (Autogr. Korr.) 148. Rollen 284 f. Roman, Technif 308 f., 326 f., 445 ff.; Liebe gum R. 383; frühe Fragmente 19. Romanen 407. Romantit 19, 42 f., 48, 113, 118, 121, 123, 387, 451, 455. Mömer 377, 380, 406 f. Roon 416. Röpell. Richard 67. Rojenfrang (Rant) 116. Rößler, Konftantin 44, 140 f., 178 f. Rouffeau, J. J. 12, 316. Rubens 350. Mübiger 297. Rubolf von Habsburg 256. Ruhm, Motiv in ben Ahnen 307. Rührung, Unterbrückung ber R. 26, 338. Rukland. Dornröschen 76 ff.

# ş.

Sabarth, Helene 3.
Sachjenipiegel 364.
Sabowa 391.
Saint-Pierre, Abbé 286.
Sainte-Beuve 144.
Sales, Franz von 338.
Salomon, Ludwig 141.
Sammeln 236, 246 ff., 332, 457 ff.
Samwer 147.
Sanstrit 364.
Santt, Giovanni 127.
Saphho (Griffparzer) 399.

Sarbou 107.

Saffadius, Carl Benzel 357. - Robanne Efther 357. Savigny 60, 100, 333. Schäffle 101. Schang 73. Schatiammeln 298. Schauspieler, Stimmengleichheit 290 f. Schebeft, Agneje 400. Scheel, Dr. Willy (Lejebuch aus Freytags Berten) 246. Schellhorn, Christian 127. Scherer, 93. 230 f., 235, 242, 254, 256 f., 287, 293, 295, 297 f., 309, 444 f. Schiller, Freiheit 3: icobbierischer Idealis= mus 101; Unflänge 33, 39, 43 f , 102 f., 107; Geschichte und Dichtung 288 f .: wissenschaftliche Jugendwerke 53; über Goethes Apologie bes Sandels 163: Technik bes Dramas 188, 396 f; Rabale und Liebe 194; Ballenstein 195 f.; Sprache 335; Kolorit 191; "Im Aeinsten Bunkte die böchste Kraft" 198 f. : Glode 212; Über das Erhabene 332; Briefwechsel mit Goethe 212; über Goethe an Humboldt 248: Worte 254. 340, 350 f.; Ahnen 331; Rapuziner= predigt 366; Ring des Polykrates 455; Höhepunkt 255; F. A. Langes Schiller= arbeiten 337; Schillerpreis 400: überhaupt 123, 264, 343. Schlachtschilderung 280 f., 293. Schlegel, 23. 380. Schleiermacher 100, 292. Schlefien 54; Charafteriftit bes Schlefiers 58; ichlesischer Sandel 163 f. Schleswig=Holftein 147, 152 f., 271 ff., 418 ff. Schlicht (Baudiffin) 453. Schlosser 69. Schmarkow, August 127, 232. Schmerling (Ministerium Rechberg=Sch.) 268. Schmidt, Erich 61, 192, 243. — Julian 48, 69, 74, 114, 116, 121, Semper, Gottfried 111.

123, 139 ff., 175, 178, 185, 199, 206, 221, 230, 241, 262, 278, 333, 386, 454 Schneiber, Prof 19, 363, 369. Schnorr von Karolsfelb 111. Schöffler (Bitichen) 357. Schola, Dr., Lehrer von George R. 355. - (Leidzig 1848) 399. – Christian Gottlieb und Christiane Helena 358. - Emilie 111, 135 f., 343 ff. Schon, Professor 363. Schönheit überall zu erstreben, faliche Schönheitsverachtung, die Gunde des Bergichtens aus Rleinmut 118, 338, Sch. und Liebe 349 f. Schönwald 2. Schopenhauer 16, 68, 100, 126, 138. Schröber (1855) 400. - Devrient, Wishelmine 111. Schubert (Rant) 116. Schulze-Delitich 151. Schumann, Klara 111, 349 f. – Robert 111, 162, 349. Schurzfleisch 370. Schlike, Joh. Steph. 131 ff. Schweben 409. Schwerin 440. Scott, Balter 7f., 18, 143, 206, 309, 448 ff., 452. Scribe 104, 341, 398. Seban, Schlachtbericht 281. Seebach, Minifter von 161, 437. Seelenwanderung 290 ff. Seeliger, Superintendent (DIS) 362. Seibel, H. (Leberecht huhnchen) 164. Seiler, Friedrich (Biographie &. S. 1898) 17. Selbstbeberrichung 304, 317; Selbst= besinnung 352; Selbsterziehung 177 f.; Selbstritit 105 f., 109, 133; Selbstüberwindung 300; Selbstaucht 126, 128, 304. Sellmann, Abolf 290.

Sejenheim, Frieberile Brion 329. Séviané. Mme de 193. Sendelmann 400. Shatespeare 16, 23 f., 29, 40, 59, 136, 143, 173, 188 ff., 193, 195, 202, 204, 206, 227, 232, 300, 346, 370, 393, 452. Shaw. Bernarb 190. Siebleben 127 f., 165, 171, 340 f. Siegfried 296, 332. Sigismund, Ratfer 256. Simmel, Georg 126 f., 138, 179, 198. Simonides. Constantin 339. Sinnigfeit ber Deutschen 252, 408 ff. Sintenis, Chr. Fr. 17. Sittlichkeit 339 val. Rategorischer Imverativ. Mannhaftigfeit uim. Situation und Soll 179. Slaven 407. Sommertheater 400. Sontag, Benriette 122, 340, 399. Sobbie Charlotte von Breuken 336. Sophoffes 102, 136, 188, 190 f., 199, 209, 222, 291, 350, 391 f. Souchan 241. Sbahn 15 f.: Albertine 16. Spencer, Herbert, tyrannische Dynamik der Bergangenheit und Ideal der aufünftigen breiteren Singugiehung aller fich jum Borte melbenden Dachte 66, 286 : fünftliches Beeinfluffen ber Raturverbaltniffe (namlich ungeeignete Bewegung, b. b. ju falichen Beiten an falichen Stelleu) bebenklich 453. (Bgl. auch 103, Ruvielregiererei). Spiero, Heinrich 127, 234, 315. Spinoza, Erzieher zur Freiheit 3: Bebente au leben! Quinteffenz feiner Ethik 66; inadăquate Erkenntnis des Bojen, Häglichen, ba nichts wahrhaft baglich ift 73; Selbsterhaltung 100: Aftivität vergrößern, Paffivität verfleinern 130; Sag niemals gut 173, 286, 325; junehmende Freiheit burch Arbeit zu erwerben 258, 454 f. Gub-

stanz 261; amor Dei intellectualis 289: Tun allein enticheibend 454 f. Springer, Anton, öfterreichische Bolitik an ben Grenzboten 119; S. als Sifto= rifer und Journalist (1892) 119, 332; Im neuen Reich 417. Stachelreden. 3.8 Belauichung fulturgeidichtlicher Außerungearten 301. 313: (Bgl. auch 40, 366). Start, Dr. (Ponigsberg, 1774) 357. Steigerung (Technit) 204 ff. Stein, Frau v. 290. Steinhausen, &. (über die Bilder) 242. Stendhal 189, 281. Stenzel, 61, 64, 183, 363, 369. Stern, Abolf 401, 449 f. Sterne (Tristram Shandy) 457. Stetigleit, fittliche 177; Gefes ber ftetigen Übergange 209, 336, 413. Stichomythie 301. Stil 19, 23, 28, 40 ff., 52 ff., 82, (385 f.) 97, 101 ff., 105, 114 f., 119 ff., 124, 131, 162, 171, 180, 191 ff., 215 f., 243 ff., (404 f.), 287, 302, (443 ff.), 326 f., 329 f., 333, 335, 365 f. Stojd 280, 401, 411 ff., 416, 440. Strachwiß, M. v. 67. Strafburg 284, 293; Gottfried v. St. 364. Strategische Studien F. \$ 281 f. Strauß, Johann 221. Stuper, E. 246. Sue 161, 331. Sully-Brubhomme 352. Suttner, Bertha v. 286. Swift 193. Spbel 255.

# €.

Tacitus 56, 112, 136, 215 ff., 254, 379. Taine, Hippolyte 190, 193. Tamino (Zauberflöte) 135. Tapferteit 129 f., 136 f., 197 f., 208, 337. Tat, Erziehung durch das eigne Tun 103; die Heliquelle, aus der die bessere Bukunft fließt, 113, 346, 347; das sittlich tätige Ich in Harnisch gerusen 99, 121, 129 s., 179, 197 s., 208 s., 346; das Automatisch-Erledigte, wo also die Natur schon Arbeit angesammelt hat, nicht aufrühren, sondern in der Richtung auf Reuerwerd dem herzen solgend tätig sein 211 s.; Tun und Densen aneinander reinigen, Goethes Rat 226 s., 239.

Technit des Dramas 183 ff., 391 ff.; der Erzählung 308 f., 326 f., 445 ff.

Telemach 332. Tembelten 145. 147. 153. 290.

Tendengbichtung 383 f.

Thaderay 175.

Theater, früheste Eindrücke 15 s.; früheste Eroberungsversuche 23 sf., 67 sf.; De initiis 52 sf.; erste Siege 73, 104 sf.; souniges Welsterwerk 130 sf.; letter Burf 180 sf.; "Der Dichter spricht" 183 sf.; überhaupt 399 s.

Theobicee, falsche Th. bes Schlummers, bie bas Moment der fortwährenden Mitarbeit am Reiche Gottes durch die sittliche Tat außer acht läßt 100, 113 (vgl. Tat). Eroila und bennoch Religion 339; daß aller Pessimismus nur in einem faulen Gemüte Burzel schlagen kann 208 f., 346. vgl. dazu Leibniz.

Theune, Rector (Brieg 1748) 355.

Thorn 315, 324 f., 327.

Thüringen 294.

Tibull 364.

Tichatschef 111.

Tied, Lubwig 97, 111, 451.

Tiergleichnisse 301, 365, 385.

Tijchendorf 339.

Tolftoi, des edlen Dichters Ablehr von Shaleipeare; Rampf eines noch in der Substanzdentweise allzu besangenen, unfreien Fühlens mit den überlegenen Mächten der funktionellen Weltanschauung 190. vgl. auch 209.

Ton und Farbe, Freytags Gleichnisworte 191 f.

Tragifches Moment (Technit) 205; Tragit in der Kunft als giftbefreiendes Abführmittel 207 f.; Tragit für die Birtlichteit ein unzulänglicher Begriff 209; 3.8 Berhältnis zum Tragischen 227 f., 288 f.

Treitschle, Eduard v. 403.

-, Ş. v. 43, 136, 162, 234 f., 243, 258, 269, 339, 402 f., 411, 417, 445.

Trenbelenburg 364, 370.

Treue 27, 38 f., 48, 72, 110, 252 ff., 297 f., 320, 410.

Trojan, Joh. 144.

Tromlit 18.

Trübin, Anna 2.

Turenne 322.

Tweften 440.

X.

Abel, de origine mali 227; vgl. Theobicee.

Uhrvergleich, Weltall 229.

Ulrich, Paul 445.

Umlehr (Technik) 205.

Umichwung 205, 306, 308.

Unendlichseit der sinnlichen und sittlichen Welt als Synthesis a priori 352.

Unglaube, wo schöpfertscher Idealismus allein helsen kann, ebenso verwerflich wie Aberglaube, der wenigstens, wenn auch an falschen Stellen mit falschen Schlisseln, eine bessere Zukunft entriegeln will 316.

Univerfitat 19 ff., 362 ff.

Unruh 440.

Unsterblichkeit, wenn unendliche Überwindung von Todesversuchungen funktionell sich ermöglichen ließe 197, 336. Unterholzner, Rector (Breslau 1835) 369. Unzelmann 399.

Urteil, Berfuche, einen Wasstab zu entbeden 237 ff., 403 f.; U. und Jrrtum 206 ff. V.

Barnhagen von Enje 103, 123, 401. Baterlandsliebe 1, 15, 27, 73 ff., 112 ff., 139 f., 143, 147 ff., 238 ff.; B. und humanität 250 ff.; Partei u. B. 428 f. Belde, R. Franz von der 17. Bererbungefrage 292. Bergeltungevorftellungen 316. Bergil 14, 331 Berinnerlichung 222 f., 348 f. Berleumdung, öffentliche B. und Brefgericht, Bergog Ernfts Unfichten 156. Bernunft, absoluter Charafter des mathematifch Erfannten 138, vgl. fategor. Imb .: Begen vorichnelle Realtionen, man foll die Ratur ausreden laffen 332. Bergl. Spencer. Bictor, Marie 3; Michael 3. Virdow 101, 265, 276. Birgil f. Bergil. Bischer, F. Etc. 73, 183, 445 f. Bogel, Dr. 362. Bogel 365. Bolt 98 f., 103; Bölferpinchologie 54 ff., 371 ff.: Bolfstrieg 282, Bolfswille 277. Boltaire 144 ff., 280. Boluntarismus 100 f.

### 344

Borfahren &. Fs. 1 ff., 335 f., 355 ff.

Borfehung (George Frentag) 356.

Bok (Luise) 329.

Bachler, Prof. 363, 369.
Bachstum der Werte (B. Wundt) 346.
Bagner, Schauspieler W. als Uriel 399.

—, Johanna 111.

—, Richard 55, 111, 196, 199, 220, 398.
Ballaschef, R. (Psychologie und Pathoslogie der Borstellung) quieta non movere, Automatismus respektieren 211, vgl. Tat.
Balther und Hilbegunde 296.

Barnung vor Phantafiegefahren f. Phantalie.

Linbau, Guftav Frentag.

Baterloo, Schlachtschilberung 281. Baverlen 7 f. Weber, Fürforge für die schlesischen 28. 68. -. Kris 20. Wehrwslicht, allgemeine 285. Weimar, Karl August 127, 144 f. Weinhold, K. 67. Beisftein, Gotthilf 127. 23eth, 3. &. 400. Berben. Darstellung im Drama 200 ff.: in der Erzählung 178, 450. Werte und Leben 126 f. Berner 417. Werte, Wachstum (W. Wundt) 346. Wiebertehr des Gleichen in der Wirklichfeit durchaus nicht einzuseben, unend= lichmaliges Borhandensein logisch un= möglich 348. Wieland 413. Wien 111. Wiesbaden 134, 340, 346. Bilbrandt, Abolf, Kleift-Biographie 192; Rrieg (1870/71) 280; Elektra = Ber= beutschung 292; beim Fürften Bismard in Kriedrichsrub 416. Wilhelm I., Kaiser 158, 265, 269 ff., 416. Wille und Schauen 100 f., 104; 28. und Liebe 253, vgl. Tat, tategorischer 3m= verativ usw. Willfomm, E. 106. Windelmann 43. Winger 111. Wissenschaft, Anfänge 12 ff. 361 ff.; Jugendarbeiten 49 ff., 366 ff.; Leben&= gefühl der 28. (28. Dilthen) 102; 28., Dichtung und Politik in F.& Leben 112 f., 180, 260 f., 286 ff., 333 ff.: Technik des Dramas 183 ff., 391 ff.;

Gelehrten-Drama 96 ff., 402; Technik

der Erzählung 445 ff; Gelehrtenroman 213 ff.; Geschichtliche Arbeiten 237 ff.,

403 ff.

Wigleben (Tromlig) 18. Bohibrild, August 399 f. Bolfdietrich 297.
Bollup 22, 334.
Botan, Lebensmitgift 3, 27.
Bunder, Anblid ober Einblid? 351 f.
Bundt, May 332.
—, Bilhelm 101, 187, 201, 205, 209, 217, 227, 251, 346, 348.
Bilftebriefe 4.
Bilterich, Anna 3.

₽.

Bartgefühl 278, 284 ff., 319, 337 f. Bauberei, Unfittlickleit179, Bauberflöte135. Bebe, Familie 4, 7 f , 357 ff. Beit, Analyje und Synthese 352, Berwendungssittlichsett (Carpo diem!) 250.
Beller, Ed. 185.
Bensur 116, 139.
Bigarren 128 f, 160.
Bobtensommers 20.
Bola 164, 292.
Busall und Herr von Bismard 276 f.
Buvielregiererei 103, vgl. Tat.
Bwede, Heterogonie (B. Bundt) 217.
Bwedmäßigkeit, mathematisches Lebensgeis darüber, wann wir eine Bewegung in eine andere, wichtigere zu verswandeln haben 278.

Pétranta, in engjúladni Ja ho she Goffieles fines politices en großte fruit abor iver, den en A2 Joleyan, wis he luber fort, i. . 1:20 sir sies mobilifes ffifs 7" mes and we felled egypth to lake A. L. en Ghai en finning rafife \_ with di blava diga t. fin blip. frie. Ger in Rantonial. Grant Lend sulpr sier difform daffafrig folgs Rind farmanafta lina eface dingle singrigally Est is sie hefaglifs fares júrie ا مکربو sein sur ja dat sinzega Rial my ful 8. fruter mit ha Grean win and he der Zeitfeelefen Efter an Eartin facien later may refer Yrain juffrijas kulagas engra Rinder gekontra, für Line singe Zifal Sin Jagus Co S. A. S. S. Mar 1

tryse was do tofillat fines status, het en fin fine flow · fifte, cerson er anagen, def et ipen liet fin winds . Rie her yegentroje plan, di llenin bringes therinales and evine Golemanovofo ja vangan, mis frie gover baken - fra spengle . Inne ließ er fif akerlei von bahe erzüfen, · fair gafgapar. But het fat es, wir hi forman week ots, aid fried Gracital Ed dufund, hels er bis auf who Ruidengafigs rollhower with ful wie in blacken ig new so forming, but he This film he millips flower, he forelabres youry's our, lange greetpeter, ob sin w, bit dulm rudlig eineml des ligh he lushaff wif I hary hipe halfat frie his fifter and be Gunding hjammest. Kärz w war ein fo tigensplijer hants warmfaziger fellen yann far f. hing in de beryseffel. " nord er sin Mester für huden Z ein Roly faisin finde yfats, kuton wifte Maler werden &. As Orhizarias 4. ip ffilologie farsser ge bufre, forian de hash s mafrificiliz in die jamo plijk Jefer ravgezeigeaber ja Yntigheit hu reflux fruft je findru, ennen wift ein , ash.

<sup>&</sup>quot; to A .. . R. L i. S. C. Cour & r Entratulor Chi

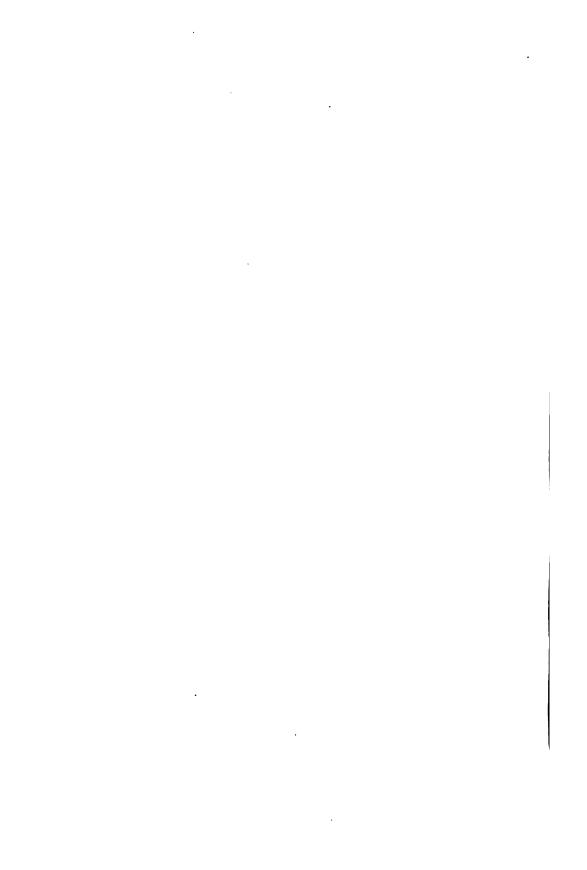

kyel aus de kafillat fines brakest, det er fer fine flow lifte, oconor er accupa, def es ipen lis fin wurts. Rie he yaquaterjägligen, di llimin bringe ihrimalen us mine Golinadorofo je vanjen, mi frin form bahar fra spenste. Inne lief er fit akerle som lake erjeifen facies Jafgapar. Rud her fat es, wir his formis week on, aid forcial Granitail had defend, help or his may It's Ruilings figs rollhowers and ful, wie in blession ig wer so forming, hap he Fail films de mibligen forces. he foralstrat yeary's our, langs greatfelte, ob in e; bis dulm rudlig eineal de life he luchaft wif A day hope halfat fine hasfifter and dos Gundring hjammert. Kärz er en ein fo Eigensplijer hant. warmfaziger fellom your fer f. skief in de virgraffale . with a sin Mither für huden Z ein Holy facin fait Anto, Kulon with Maler worken & . An Ordinarias if Milologia fasters go bafter, forwar he Rush mallerilig is di puroplish Gefufor Rusyapigeaber he ruften frust je findaw, enam wift ein

! in her Court &r Entratators het